

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

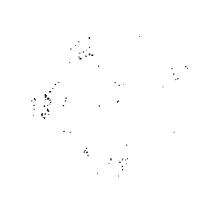





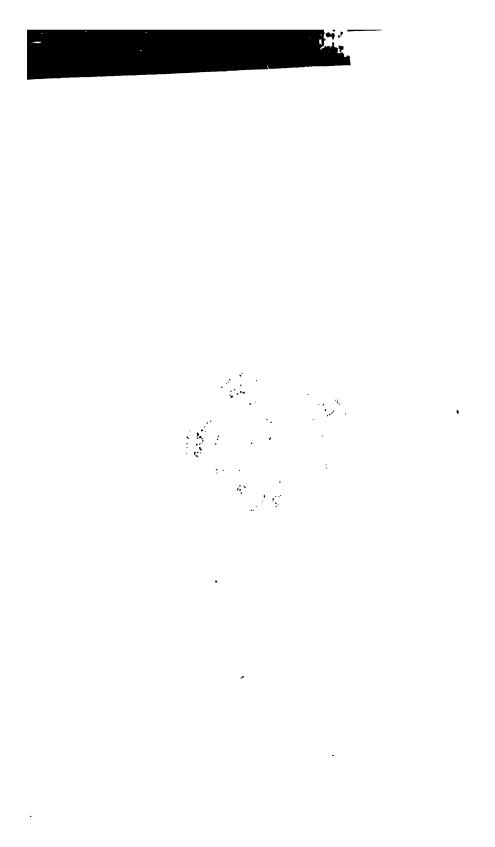

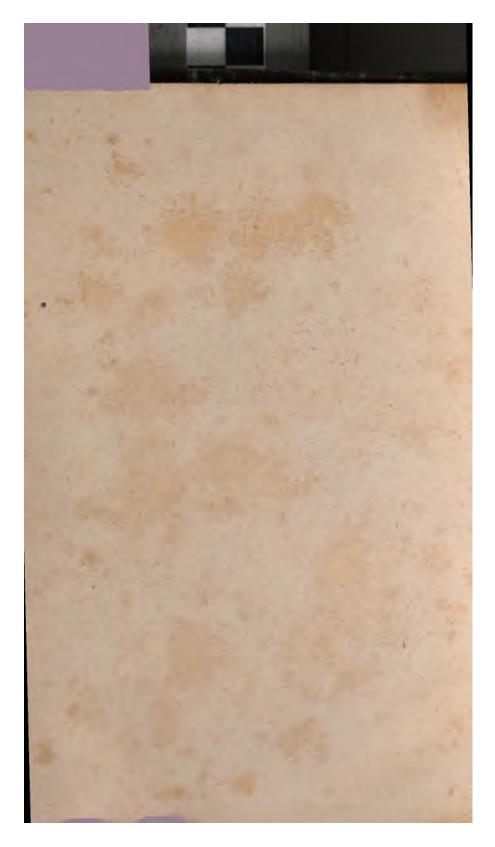

## Historisch - politische Plätter

für bas

## fatholifche Deutschland.

Des Jahrgangs 1851

3 weiter Banb.

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS

JUL 11 1000

31

11.1

Victorian Comment

## Inhaltsverzeichniff.

|     |                                                                                                           | Celle |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.  | Ueber ben Geschichteunterricht                                                                            | 1     |
| n.  | Ueber Miffionen und firchliche Buftanbe in ber Diocefe                                                    |       |
|     | Limburg                                                                                                   | 21    |
| Ш.  | Memorabilien aus ber Tagesgefcichte                                                                       | 29    |
|     | Das Manifest bes Revolutionscomités in Bondon.                                                            |       |
|     | Rächfte Ausfichten in Franfreich.                                                                         |       |
| IV. | . Ueber englische Juftande                                                                                | 41    |
|     | Großatige katholifche Bewegung.                                                                           |       |
|     | Gegenwärtige Bolitif Englands und Stellung ber politifden Parteien.                                       |       |
|     | Die englische Tolerang; zwei Schriften, bie eine von                                                      |       |
|     | Dr. Buß, "Gefchichte ber Bebradung ber fatholifden Rirche Englands und bie Bieberherftellung ber bifchof- |       |
|     | lichen hierarchie in ihr"; bie andere von Bischof Los                                                     |       |
|     | novice, "bie englische Tolerang."                                                                         |       |
|     |                                                                                                           |       |









## Bistorisch - politische Plätter

für bas

## fatholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1851

3 meiter Banb.



### Biftorifd - politische

## Blätter

für bas

## Katholische Deutschland,

herausgegeben

nod

Suido Sörres.

Adtundzwanzigfter Band.

München, 1851.

In Commiffion ber literarifch-artiftifchen Anftalt.

A Participation of the Control of th

# BTANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

JUL 11 1000

*T1* 

### Inhaltsverzeichniß.

|     |                                                        | Crite |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|
| I.  | Ueber ben Geschichteunterricht                         | 1     |
| n.  | Ueber Miffionen und firchliche Buftanbe in ber Diocefe |       |
|     | Eimburg                                                | 21    |
| Ш.  | Memorabilien ans ber Tagesgefchichte                   | 29    |
|     | Das Manifest bes Revolutionscomités in Condon.         |       |
|     | Rachfte Aussichten in Frantreich.                      |       |
| IV. | . Ueber englische Suftante                             | 41    |
|     | Großatige tatholifche Bewegung.                        |       |
|     | Gegenwartige Bolitif Englands und Stellung ber.        |       |
|     | politifgen Parteien.                                   |       |
|     | Die englische Tolerang; zwei Schriften, die eine von   |       |
|     | Dr. Buß, "Geschichte ber Bebrudung ber fatholischen    |       |
|     | Rirche Englande und bie Bieberherftellung ber bifchofs |       |
|     | lichen hierarchie in ihr"; bie andere von Bischof Los  |       |
|     | novice, "bie englische Toleranz."                      |       |

ŧ

|       |                                                                                         |                 |           | Geite |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| ₹.    | Bofeph's II. Reife nach ben öfterreichifchen                                            | Nieb            | erlanben  |       |
|       | und Franfreich im Jahre 1781                                                            | ٠               |           | 65    |
| VI.   | Reconvalescenge Erfcheinungen                                                           |                 |           | 109   |
| VII.  | Die Rirche und bie Beitlichfeit                                                         |                 | . ,       | 114   |
| VIII. | Ueber bie Armuth in unferer Beit .                                                      |                 |           | 123   |
|       | Das Denfmal far Jofeph v. Gorres im D<br>Bufdrift an bie Rebaction ber Giftorifc        |                 |           |       |
|       | Blätter                                                                                 |                 |           | 133   |
| x.    | Das Königthum ber Sebraer. (Gin Beitrag<br>logie ber Gefellichaft.) Erfter Artitel      |                 | Physics.  |       |
| XI.   | Die zunehmenbe Berarmung burch bie Er bes Staates                                       | ıtdyri          |           | 152   |
| XII.  | Das Chriftenthum und Bruno Bauer                                                        | •               |           | 160   |
|       | Die freien Berfaffungen ber nieberlanbifche<br>Mittelalter, ihre Bluthe und ihr Berfall | n <b>6</b> 1    | tābie im  | 175   |
|       | Das Königthum ber hebrder. (Ein Beitrag<br>logie ber Gefellschaft.) Zweiter Artifel     | gur             | Physics.  | 201   |
| XV.   | Der Tob bes heiligen Thomas Bedet .                                                     | •               |           | 217   |
|       | Die zunehmende Berarmung durch bie Er<br>des Staates. (Schluß)                          | ı <b>tá</b> jrí | filichung | 244   |
| XVIL  | Memorabilien ans ber Tagesgeschichte .                                                  |                 | . •       | 256   |
|       | Revolutionsanzeichen.                                                                   |                 |           |       |
|       | Die Menchelmorbe in Stallen.                                                            |                 |           |       |

|                                                                                                  | Y            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| XVIII. Der Dom ju Freifing                                                                       | Seite<br>269 |
| XIX. Das Königihum ber hebrder. (Ein Beitrag jur Physios logie ber Gefellschaft.) Driter Artifel | 278          |
| XX. Churfürst Joachim II. von Branbenburg                                                        | 291          |
| XXI. Stimmen und Bilber aus bem Bolfeleben.                                                      |              |
| VI. Belts und Balbleben                                                                          | 312          |
| XXII. Die Decanatswahl ber philosophischen Facultät an ber<br>Universität Wien                   | 327          |
| XXIII. Gleichheit und Brüberlichfeit in Spanien zu Anfang bes fechezehnten Jahrhunderts          | . 333        |
| XXIV. Sendschreiben eines Schweizers an bas englische Parlas mentsmitglieb, herra Glabstone      | 355          |
| XXV. Die Mission in Gentralafrifa. (Ein Beitrag gur Lans bers und Bolferfunbe)                   | 372          |
| I. Gründung ber Miffion in Centralafrita und Reise nach Chartum.                                 |              |
| XXVI. Seche geschichtliche Borlefungen von Joseph v. Gorres.<br>Erfte Borlefung                  | 383          |
| XXVII. Die taiferlichen Sanbichreiben vom 20. Anguft 1850 .                                      | 39 <b>3</b>  |
| XXVIII. Seche geschichtliche Borlesungen von Joseph v. Gorres.<br>Zweite Borlesung               | 397          |
| XXIX. Armenpflege im Mittelalter                                                                 | 408          |
| XXX. Schilberungen aus bem irifchen Bolfeleben                                                   | 413          |

#### VIII

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eite        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XXXI.   | Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 133         |
|         | De catholicae Ecclesiae primordiis recentiorum Pro-<br>testantium systemata expenduntur dissert, hist, dogm.<br>quam publice defendit J. Hergenröther. S. theol. Dr.<br>Ratisbonae apud G. Manz 1851.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| XXXII.  | William Committee of the Committee of th | 439         |
|         | I. De.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| XXXIII. | . Seche ; I gen von Jofeph v. Gorres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|         | 2 1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 461         |
| XXXIV.  | Aphoristische Beitläufte. (Unsere Lage.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 472         |
| XXXV.   | Schilberungen aus bem ungarifchen Bolfeleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 479         |
|         | I. Die hungerenoth und der fleine Johannes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|         | II. Der Bigenner und feine weinenbe Bafgeige .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 488         |
|         | III. Dic Balfentaffe und ber Rauber.!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 491         |
|         | IV. Das unheimliche Balbichloß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 498         |
| XXXVI.  | . Memorabilien aus ber Tagesgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|         | I. Deutscher Gotteeblenst in frangösischen Statten als<br>Ueberwindung bes frangösischen Nationalegoismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 505         |
|         | II. Die Freilaffung Roffuthe und bie Stellung ber vier Weltmachte jur Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 512         |
|         | III. Jubrang ber Juben in beutsche Stäbte — Frank- furt und Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5</b> 18 |

| IV. Freigebung ter Kirfe in Defferreit und Preußen — Lage ber Rathelisen in Bapern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 522<br>522 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| V. Königliche Ermahnung an Schullehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 528        |
| VI. Amerika als Befferungeanftalt für flüchtige Bubler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 531        |
| XXXVII. Seche geschichtlicke Borlesungen von Joseph v. Görres.<br>Bierte Borlesung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 533        |
| XXXVIII. Bon ben borromaischen Inseln. Nachtlange aus bem Jahre bes Unheils 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 544        |
| XXXIX. Aphoristische Beitlaufte. (Unfere Lage.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 558        |
| I. Der Brophet Isaias. Ucberset und erstlätt von P. Schegg, Brosessor der Theologie am königl. Lyceum in Freising. München 1850. (Lentuer.Red.) 2 Theile. I. Thi. IX. u. 369 S. II. Th. 290 S.  II. S. Ignatii Patris apostolici quae seruntur Epistolae una cum ejusdem Martyrio. Collatinedd. Graecis, versionibusque Syriaca, Armeniaca, Latinis denuo recensuit notasque criticas adjecit Jul. Henr. Petermann, Dr. Univ. Berol. Pros. extr. Lipsiae 1849. XXVI et 565. 8. | 565        |
| Ueber bie Aechtheit bes bisherigen Textes ber igna-<br>tianischen Briefe. Bon Grn. Denginger,<br>Dr. ber Phil. u. Theol., außerord. Brofeffor ber<br>Theologie in Burgburg. Burgburg 1849. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 569        |

III. Die Berte bes P. Bine Bingerle

. 573

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Selte |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | IV. Synesii Cyrenaei orationes et homiliarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|        | fragmenta. Ad Codd. Mss. fidem recognovit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|        | et annotationes criticas adjecit Jo. Ge. Kra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|        | binger, Bibliothecae Regiae Monacensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|        | Custos et Academiae Regiae doctrinarum<br>Monacensis Socius, Landishuti 1850. Tho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 577   |
|        | mann. 2 et arz pag. o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37.   |
|        | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6     |
| XLI,   | Memorabilien aus ber Tagesgefchichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|        | I. Die Gefellenvereine am Rhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 581   |
|        | II. Gulturfortfchritt ber fcweigerifchen Revolutionspartei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 592   |
|        | III. Koffuth in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 595   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XLII.  | Urfprung und Umwandlung ber geiftlichen hoepital : unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|        | Ritterorben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 597   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XLIII. | Aphoriftifche Beitlaufte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|        | V. Bergleich ber Berhaltniffe bes Stabters und bes Landmannes jum Gelb, und unter fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 633   |
|        | constitution from Section and Section from S | -     |
| XLIV.  | Memorabilien aus ber Tagesgefcichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|        | I. Gine katholische Fürftin im Leben und Tob .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 650   |
|        | II. Die Prafibialbotschaft in Frankreich und bie revo-<br>lutionaren Wahlen in ber Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 654   |
| XLV.   | Johann Friedrich Beinrich Schloffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|        | Die Rirche in ihren Liebern burch alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|        | Jahrhunberte. Bon Johann Friedrich heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|        | Schloffer. Erfter Band. Mit einem rabirten Blatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|        | non Chuard Steinle, ar. 8. Cart. VIII und 438 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              | XÌ          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| O F OO In this O Mills While the objection                                                                                                                                                                                                                                   | Seite       |
| 8 fl. 30 fr. oder 2 Mihlr. Mainz, bei Kirchheim<br>und Schott 1851.                                                                                                                                                                                                          | . 661       |
| XLVI. Seche geschichtliche Borlefungen von Joseph v. Görres. Fünfte Borlefung                                                                                                                                                                                                | 693         |
| XLVII. Die Branntweins und Prefpeft und ihre Beilmittel.                                                                                                                                                                                                                     |             |
| I. Die Branntweinpest und ihre heilung                                                                                                                                                                                                                                       | 705         |
| II. Die Prefpeft und thre heilung                                                                                                                                                                                                                                            | 722         |
| XLVIII. Literatur                                                                                                                                                                                                                                                            | 729         |
| Das fatholische Kirchenjahr; gefeiert in Gebet und Gesang. — Ein Gebets und Gesangbuch, heransges geben von einem katholischen Priester ber Didzeschen Würzburg. Mit einem Titelkupfer. Selbstverlag ber Berfassers. In Commission ber Stelbschen Buchbruscheri zu Murzburg. | :<br>:<br>3 |
| LXIX. Die Regesten ber Bapfte!                                                                                                                                                                                                                                               | . 673       |
| L. Aphoriftische Beitlaufte                                                                                                                                                                                                                                                  | . 737       |
| VI. Rupen ber Centralisation.                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| VII. Kunft und Ratur.                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| VIII. Materielle Intereffen.                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| IX. Lettes Enbe.                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| X. Unparteilichkeit.                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| XI. Der Rampf gegen bie Revolution.                                                                                                                                                                                                                                          |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| LL Sechs geschichtliche Borlefungen von Joseph v. Gorre<br>Sechste Borlefung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 741       |
| LII. Beitbetrachtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unic.       |
| 1. Der Rrebegang ber Revolution. Gine lehrreid<br>Runbichau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ђе<br>. 754 |
| II. Rabitale Geffanbniffe über bie mobernen Bapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT | . 760       |
| LIII. Breußische Bufianbe. Erfter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 764       |
| LIV. Dr. Wilhelm Meinhold und fein hinterlaffenes Ber<br>"Der getreue Ritter, ober Siglemund hager von un<br>gu Altenfielg und bie Reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nb          |
| LV. Aphoriftifche Beitlaufte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| XII. Der moderne Geift ber Revolution feinem U fprung und feinem Biele nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r:<br>. 793 |
| XIII. Geftanbniffe uber preußische Bilbung und E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r,<br>. 796 |
| LVI. Die Geschicke Frankreichs und ber achtzehnte Brumai<br>bes Rapoleoniben Louis Bonaparte ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | re<br>. 801 |

I.

#### Ueber den Gefdichteunterricht.

Einer ber empfinblichften Mangel in bem Unterrichtemefen unferer Zeit, die fich fo viel auf ihre Intelligeng und Biffenschaftlichkeit zu Gute thut, ift bie Art und Beife, wie an ben verschiebenen Bilbungeanstalten bie Geschichte behantelt, ober vielmehr vernachlässigt wird. Rirche und Staat muffen aber beibe wollen, baß ihre Diener bie gegenwärtigen Bustande baburch richtig beurtheilen lernen, bag ihnen eine binlangliche Ginficht in beren Entftehung und Ausbilbung rerschafft werbe. Dazu bient aber gerabe bie Geschichte, bie in bem iconen Bunbe ber, Biffenschaften ein vorzüglich wichtiges Glied bilbet, fo zwar, bag ohne fie faum eine berfelben bestehen fann. Sehr treffend ift in biefer Sinsicht eine Bemerfung, welche bie in Leipzig erscheinende "afabemische Donatichrift" bei Belegenheit einer Anzeige von 3. Brimms Borlefung über "Schule, Universität, Afabemie" macht; fie jagt: "Wir erinnern uns, wie einmal bem Bewunderer einer bertichen ganbichaft ein Opponent, ber biefe Bewunderung nicht theilen gu tonnen verficherte, fagte: ""Um Gott, mas wollt 3hr mit biefer Begend? Rehmt bie Berge, ben Fluß XXVIII.

Die beit Reitige." Wie guttee ten Mangel ter Geidichte am hieran fo baufig fehlt, bange Urfacen jufammen, junacht am Rirche von bem Unterrichte verl ausidlieflich in fein Bereich gem an ben ihr noch übrig geblieber folche Lehrer haben fann, die felb vorgeschriebene Bildung empfangen von biefem Umfante gang abfebet allgemeinen Gefichtspunft binbeuten innigen Bujammenhange bie Gefchi Beiten, Die Leuchte ber Babrbeit, bens, bie Berfunberin bes Alterthi nennt, mit ben göttlichen, bem De ten Bahrheiten fteht, die eben burch bon Lehren und Thaten gu ben ferne gen. Diefer Bufammenhang ber Befc und mit ber Rirche, überhaupt mit A ven, gefehlichen Bestand erlangt kar eine fo unenser.

be glaubensfeindliche Richtung unferer Beit fo wenig von ber Geschichte wiffen.

Die unrichtigen Standpunfte, auf welchen man fich beutigen Tages ber Geschichte gegenüber befindet, find indeffen icht verschieden. In manchen Unterrichtssphemen ift nämlich bie Beichichtswiffenschaft nichts Anberes, als ein trodnes Auswendigwiffen von Jahreszahlen und eine Renntniß mander besonders wichtiger Thatsachen, ober eine vereinzelte, genauere Bekanntichaft mit verhaltnifmäßig unerheblichen hiftorifchen Greigniffen, ohne irgend eine hobere Auffaffung ber Univerfalität ber Geschichte. Aber fo geiftlos eine folche Beschäftigung mit biefer Wiffenschaft auch feyn mag, fo ift fie boch immer noch jenem hochmuthigen Ignoriren aller Befoidte, welches fich in neuerer Beit Geltung verschafft hat, vorzugiehen. Co bald biefes eintritt, fo hat es nicht mehr bloß sein Bewenden bei Dem, was Cicero fagt: "baß wir fets Rinder bleiben, wenn wir Dasjenige nicht wiffen, mas fich vor uns jugetragen hat", fondern biefe Rinder, welche "ber Metropole ber Philosophie", wie Diobor von Sicilien bie Beschichte nennt, in ihrer Soffahrt ben Ruden wenben, balten fich fur berechtigt, die Sirngespinnfte ihrer Speculation ben Menichen für gottliche Beisheit ju verfaufen. man bagu, welchen 3mang man ber Bahrheit ber Geschichte aus religiofen Barteiintereffen angethan, und wie man fie oft völlig verdreht hat, fo möchte bamit ein britter, bochft bedenklicher Stondpunft für die Auffaffung Diefer Wiffenschaft bezeichnet fenn.

Da aber das Wesen der Geschichte darin besteht, daß sie in den Ereignissen die Wahrheit darstellt, in ihnen das Walten Gottes erkennen lehrt und den menschlichen Seist eben dazu herandilden soll, um gleichsam in Uebereinstimmung mit Gott, die überlieferten Thatsachen nach dem überlieferten höchsten Sittengeset zu beurtheilen, so ist ersichtlich, auf welche Irwege jene verschiedenen Richtungen führen können. Die

.ang gutest gu völliger Glaubenetofigf ber Geschichte aber ju Berblendung und

Insbesondere wird man auf ben eines foftbaren Gutes beraubt; bie "Lei erlifcht, ober fie wird zu einer biebischen manbelt. Beibes aber liegt gerabe mege. hanges ber Geschichte mit ber gottlichen Plane bes Beiftes ber Luge und ber Em bem Bange ber firchlichen und ber poli Bene mußte bie hiftorifche Ueberlieferung be heiten, um fich Geltung ju verschaffen, ju gerftoren, und barum auch bie von Gott biefer Tradition in ein falfches Licht ftellen haupt barnach ftreben, bie gegenwärtig le von allem Boben ber Geschichte ju trennen, fo leichter in ihre Banbe fclagen und gur 3 les Bositiven benüten zu fonnen. firchlichen Revolution hat aber in beren w nicht etwa bloß bie Geschichte bes Mittelalte Beit, fonbern, und .....

hohn, die man auf die glanzenbften Erscheinungen bes drifts lichen Mittelalters häufte, alle Berbrehungen und Entstellungen, burch welche man fich an biefer ober ber neueren Zeit schuldig machte, haben bei weitem nicht ben zerftorenden Ginfluß geübt, als die mehr benn heibnische Behandlung, welche bie alte Beschichte erfahren mußte, ja noch erfährt. fommt unftreitig am Sicherften zu seinem 3wede, wenn man bie beiligen Offenbarungen über bie Anfange und bie alteften Schidfale bes Menfchengeschlechts als fabelhaft und ganglich unglaublich barftellt, benn alebann muß auch bas ganze Erlösungswerf und die Gründung der Kirche als überflüssig erscheinen; wenn der erste Abam eine Mythe ift, wozu bedarf es bes zweiten, wenn feine Eva burch bie Schlange verführt wurde, wozu bedarf es bes Samens bes Beibes, bag fie ber Schlange ben Ropf gertrete? Um also zu biesem Biele ju gelangen, murben bie gottlichen Offenbarungen von ben Ungläubigen aller Disciplinen, insbefondere von ben Siftoris fern, im Bunbe mit ben Raturforschern, ale völlig unhalts Es gab fich ein mahrer haß gegen die beilibar barftellt. gen Schriften tund, und es läßt fich biefe Opposition wohl nur allein, wie A. Wagner in feinem vortrefflichen Berte über bie "Geschichte der Urwelt" \*) bemerkt, aus bem "ethischen und bogmatischen Gegensate" erklaren, "in bem fich bie beiligen Schriften mit ben subjectiven Anfichten ihrer Begner befinden."

Dir können es nachträglich nur bebauern, baß biefes Werk in ber Bb. 18, S. 435 u. ff. gemachten Anzeige nicht eine viel ausführlichere Besprechung gefunden hat; wir empfehlen bieses Buch, in welchem sich gründliche Wiffenschaft, ein gläubiges herz und ein trefflicher humor zu ber Darkellung ber Schöpfungsgeschichte und zu ber Wiberlegung ber Aufeindungen ber göttlichen Offenbarung vereinigt haben, Allen, die sich für diesen Gegenstand interessiren. Den Fragmentisten hat dieser Ehrenmann nicht erst bei ben lehten Anstritten in der Alabemie, sondern damals schon zu würdigen gewußt.

Wenn solde Kritifer mit Unb. fung aller andern Urfunden ber älten hen fonnen, fo find fie bieg nicht n mofaischen, und ihre innere Diffonang in ber beiligen Schrift Wibersprüche u nicht hier, fonbern nur in ber eigener finnung begrunbet finb. Die Refultate, bobere Rritif, wie fie fich vornehmer ! bat, liegen jest flar und beutlich alle Die völlige Regation bes wesentlichfter gen Schrift." Wenn also ber Unterricht i mit anhebt, bie erften gottlichen Wahrheit baburch bas Kunbament für bie gesamr Befdide bes Menfchengeschlechts ju gertru bieß anders führen, als zu einer immer frembung bes Menschen von ber Bahrhe

... / avenigreene

So aber ift ber Geschichtsunterrich protestantischen Bilbungsanstalten beschaff bieß anderwärts Nachahmung gefunden. Bentateuchs mirk a... tochhonie im crassesten Sinne bes Wortes übrig, und man tommt zu solchen Verirrungen, daß man den von Gott zu seisnem Ebenbilde geschaffenen Menschen für eine Affengattung hält, die sich allmählig veredelt und von andern Thieren die ersten Gemente der Sprache gelernt hat. Man erinnere sich nur, wie der gemeine Rationalismus, der seinen würdigen Reprässentanten in dem Gothaischen General-Superintendenten Bretzschneider sand, und wie der Jung-Hegelianismus mit seinem Borsechter Strauß an jenen Grundwahrheiten gerüttelt hat, und einen wie nachhaltigen Einfluß diese gottesläugnerische Richtung auf die Erziehung der Jugend übt.

Obgleich nun bei biefer, auf bem Boben bes Brotestantismus erwachsenen Behandlungsweise ber Geschichte Dasjenige, was ber mehrermahnte Claffifer ale bas erfte Befet biefer Biffenschaft bezeichnet, verlett wirb, bas Gefet namlich: "baß man nichts Falfches zu fagen wage, und etwas Bahres ju fagen fich nicht scheue", obgleich auf biefem Bege eine Menge fcmer zu überwindender Borurtheile eingepflanzt, und viele Thatfachen aus gang falfchen Urfachen erflart werben, fo bleibt hier boch noch immer ein Anfnüpfungepunkt übrig. Unvermeiblich nämlich ift es, bag eine folche Betreibung ber Geschichte fich nicht felbft in eine Menge von Bis berfprüchen verwidelte, und daß ber menschliche Berftand nicht nach einer Lofung berfelben ringen follte. Es zeigt fich in biefer Sinfict auch wiederum eine fehr troftliche Richtung in unferer Beit. Auf bem Gebiete verschiedener Wiffenschaften, welche fich wie die Bolfer bei Babel in ihrer Auflehnung gegen bie Bahrheit einen Thurm gebaut und in verwirrter Sprade bie Bahrheit verlaffen hatten, fehrt man jest jum Theil boch wiederum von ben Irrfahrten heim; insbesondere ift bie alte Bolfertafel ber Benefis merfmurbiger Beife ju Ehren gefommen, und bezeichnete Bodh icon langft ben Javan als Jon, ben Stammvater ber Griechen, fo hat J. Grimm, burch feine fprachlichen Forfchungen unterftutt, auch wiederum 26. - kenas als einen Stammvater ber Germanen aufleben laffen. Wenn nun aber die Lösung aller Widersprüche, in deren Lasbyrinth eine falsche Geschichtslehre geführt hat, da gesucht wird, wo sie allein zu finden ist, so ist es möglich, daß ein Mensch, unter dem Beistande der göttlichen Gnade, übershaupt zur Erfenntniß der historischen Wahrheit, die ihm zuslest auch über sich selbst Ausschlaß gibt, geführt wird.

Ganz anbere aller Geschichte I schaftliche Unterri ignoriren, und fix subjectiver Speculi Bahrheit, als Fu Biffen hinzustellen.

Sache ba, wo man fich von vo ber vermeintlich wiffens f ausgegangen ift, fie zu t halt, die tuftigen Gewebe bjectiven, hiftorisch-gegebenen lies menschliche Denfen und drre ift auf biesem Wege bie

Philosophie gerathen ? wohin hat dieß bei andern Wiffenfchaften, die unter die Serrichaft biefer glaubensleeren Bhilosophie gestellt worden find, geführt? wohin ift namentlich bie von ber Beschichte losgetrennte Rechtswiffenschaft gefommen, und melde unenblich nachtheilige praftische Folgen haben fich baran angeschloffen ?! Wie nur im hochften Grabe ungunftig muß es auf alle Berhaltniffe bes burgerlichen Lebens, ber Rirche und auf die gesammte miffenschaftliche Bilbung ber Denichen einwirfen, wenn eine Gefetgebung auf einem folden Boben einer antibiftorischen Pseudo-Philosophie ermachet; auf einem Boben, wo Rirche und Staat, beibe gottlichen Urfprunges, aus bem blogen Menschenwit Gnftruirt werben, und wo begreiflicher Beife bie Stellung beiber ju einanber eine burchaus falfche werben muß. Wenn nun nach folden Principien auch ber Unterricht normirt wirb, fo ift es unausbleiblich, bag in ben Bemuthern ber Ginn fur alle hiftorifche Anschauung, ja fur alle Wiffenschaft überhaupt er-Diefer Sinn aber ift ein gang foftliches But, an welches fich zugleich alle Schate ber Wahrheit fnupfen; ift er babin, fo wird zulest boch nur ein glaubenelofes Be-

schlecht herangebildet, und ba ift es schwer, ja fast unmöglich, noch irgend Etwas anzubauen. Es ift baber ein großes Unglud, wenn ber Gymnasialunterricht fo beschaffen ift, bas er in bem Anaben ben Ginn fur bie Wiffenschaft, und insbesondere fur die Beschichte nicht wedt, und ihn in bem beranreisenden Junglinge nicht nahrt; mas foll nachber bie befte organisirte Universitat anfangen, wenn fie bei Denen, beren Beruf es fenn foll, fich ber Biffenschaft ju widmen, auf vollige Bleichgaltigfeit, ober gar auf einen ber Biffenschaft feinblichen Sinn ftoft? Wie foll fie aus ihnen taugliche Diener fur bie Rirche und ben Staat erziehen? Die Universität felbst verliert baburch ihre Bebeutung, und es muß bann eintreten, mas bie obenermahnte afabemische Donateschrift bemerkt: "ber Profeffor muß barauf verzichten, bie Biffenicaft wiffenichaftlich ju behandeln." Leiber ift bies nur ju oft ber Fall.

Doch fehren wir von ber Wahrnehmung ber allgemein überhand nehmenden Unwiffenschaftlichkeit ju ber befondern Frage in Betreff bes Geschichteunterrichts jurud. Wie muß alfo ein folder beschaffen fenn, wenn er feinem 3wede ents fprechen foll? Es verfteht fich von felbft, bag wir hier an feinen ifolirten Beschichtsunterricht, sonbern an einen folchen renten, mit welchem bie übrigen, je nach ber Sphare ber Bernenben erforberlichen Wiffenschaften in eine gehörige Berbindung gebracht find, wohl aber glauben wir, daß bemfelben etwas mehr Beit, als gewöhnlich geschieht, gewibmet werben follte. Eben fo ift es eine wefentliche Bedingung fur einen guten Geschichtsunterricht, ber eben burchaus ber Bahrbeit entsprechen foll, daß berfelbe ein tatholifcher fei; wie bieß sich auch auf die alte Geschichte beziehe, ift oben bereits angegeben worden. Gine fatholische Mathematif gibt es nicht, aber die Beschichte muß fatholisch fenn, benn fie schildert in ben Thatsachen bas Balten Gottes, beffelben Gottes, ber bas Menichengeschlecht erschaffen, es erlost, ju beffen Beile bie Rirche gegrundet hat und bereinft fommen wird, bie Deniden nach ihren Thaten ju richten. Es muß baber jeber Beidichteunterricht, man mag im Uebrigen ben Stoff eintheis Ien, wie man will, bie merfwurdigen, aus ihren Urfachen ju erflärenben Thatfachen nach bem Befichtepuntte entwideln, bağ bas Erlöfungswerf Chrifti bie gange Beltgeschichte in zwei Sauptabichnitte gerlegt: in bie Zeit vor und nach Grunbung ber Rirde. Gin Lebrer ber Geschichte muß an ben 3nhalt ber beiligen Schrift in bem Ginne glauben, in welchem Die Rirche, Die Lehrerin ber Bahrheit, fie auslegt; er muß glauben, bag Chriftus feine Rirche auf ben Apoftel Betrus gegrundet bat, und bag biefe Rirche jum Seile bes Menfchengeschlechte unumgänglich nothwendig fei. Glaubt er an biefe Bahrheiten nicht, fagt er fich von bem einfachen fatholischen Ratechismus los, fo mag er fonft ein fehr gelehrter und aufgewedter Mann feyn, fein Gefchichteunterricht wird aber bes Fundamentes ber Bahrheit entbehren; er fann nuglich fenn und über Bieles belehren, aber bom unrichtigen Standpunfte ausgebend, wird er bas eigentliche Biel verfehlen.

Was nun den Gang des Unterrichts andetrifft, so scheisnen für denselben vorzüglich zwei Regeln empsehlenswerth zu seyn: Erstens muß bei den ersten Anfängen neben dem Einsühren in das allerdings nothwendige Außenwert der Jahreszahlen und der hervorzuhebenden Thatsachen gleich von vorn herein ein eigentliches Erzählen Statt finden; jenes ist Gesdächtnißsache, und muß eben, wie das Ein mal Eins von den Schülern auswendig gelernt werden. Aber es muß sogleich auch durch die Erzählung das Gemüth in Anspruch genommen, und durch sie das über die Thatsachen zu fällende sittliche Urtheil dem Lernenden unmittelbar gegeben, oder doch so nahe gelegt werden, daß er es von selbst sindet. Es wird hier freilich sehr auf die Individualität des Lehrers ansommen, und bei seiner Bestellung zu seinem Amte vorzüglich darauf Rücksicht genommen werden müssen, od er diese Gabe

ber ergablenben Mittheilung befige, bamit nicht, wenn fie ibm fehlt, ben Rnaben von vornherein bie Befdichte verleibet wird. 3meitene ift es ein wefentliches Erforberniß eines guten Beichichteunterrichte, bag eine wohlberechnete Aufeinanberfolge ber Bortrage Ctatt finbet. In biefer Sinficht ers ideint es gredmäßig, guvorberft bafür ju forgen, bag bie Schuler eine flare, allgemeine Ueberficht über bas Bange ber Beidicte gewinnen und ungwedmäßig, wenn ihnen auf ben untern Claffen ber Gymnaffen bloß griechische und romische Beidicte vorgetragen wird. Allerdinge ift es richtig, bag Diefe mit bem Betreiben ber claffischen Philologie in bem naditen Busammenhange fteht, aber fo boch wir auch biefe icaben, fo balten wir es fur einen Rebler, wenn fie faft als ber ausschließliche 3med ber Gymnafialftubien angefeben wirb. Beber griechische noch romische Beidichte foll vernachläffigt werben, fie follen aber nicht gegen bie gange übrige Befchichte in ben Borbergrund gestellt werben. Unfere Meinung ift aber biefe, bag ben Schulern, fobald einmal bie binlangliche Borbereitung in Betreff ber Gegenstanbe, welche Gebachtnisfache find, getroffen, und ihre fur hiftorifche Ergablungen von Saufe aus empfänglichen Gemuther burch Mittheilung und nabere Beidreibung einzelner merfwurbiger Thatfachen gewonnen fint, nun auch eine etwas vollständigere Ueberficht über bie gange Beltgefchichte vorgetragen werbe; nur bann fteben fie auf feften gugen, nur bann ift eine Sarmonie in ibrem biftorifchen Biffen; wo hingegen jene ausschließliche Beidaftigung mit ber Beidichte ber Grieden und Romer ben boppelten Rachtheil bat, bag biefe beiben Bolfer aus bem Bufammenbange, in welchem fie mit ber alten Belt fteben, berausgeriffen werben, und bag ihre Gefchichte ben Lernenben für alle Bufunft ale bie wichtigfte erscheint, und biefe fo im Beifte bee Alterthume befangen werben, baß fie ihren Blid viel ju wenig auf bie fpatere Beit und bie Wegenwart richten. Gin folder Unterricht murbe, in brei wochentlichen-

Stunden "), in ber Beit zweier Rabre, Die Wefchichte bis m ber unmittelbaren Gegemwart zu fabren baben; Die Siftorie jener beiben Bolfer ber alten Belt wirb um fo weniger baburch unbillig verfürzt, weil ja obnebies in jeber ber boberen Gymnafialclaffen ftete ein griechischer und ein romifcher Befchichtfcreiber gelefen wirb and für ben Bbilologen, ber felbft tuchtig in ber Befchichte gebilbet febn foll, fich eine febr gute Belegenheit bietet, alles in biefer Beziehung Erforberliche feinen Schulern mitgutheilen. 3ft burch ein fo gelegtes gunbament, ber Ginseitigfeit in Betreff ber Auffaffung ber Gefchichte vorgebeugt, hat ber Beift ber Lernenben fich baran gewöhnt, bie Geschide bes Menschengeschlechtes als ein Ganges m betrachten, und fich in biefer Sinficht bereits ein folibes Biffen angeschafft, bann - nun bann fange man wieber von vorne an. Das klingt parabor, ohne es zu fenn. Die befte Lebr - und Lernmethobe ift immer bie von bem Allgemeinsten ju bem Allgemeinen, von biefem ju bem Befonbern, und von ba ju bem gang Speciellen überzugeben. Wenn aber ber Curfus ber Geschichte von Neuem auf ben oberen Claffen begonnen werben foll, fo handelt es fich nicht bloß barum, bag einzelne Barthien in bem Bilbe ber Beltgeschichte, bas bie Lernenden in fich aufgenommen haben, weiter ausgezeichnet werben, fondern auch und zwar wesentlich barum, bag biefe noch tiefer als es bisher geschehen fonnte, in ben gesammten Beift ber Geschichte hineingeführt werben. Bu biesem 3mede hat R. A. Mengel in feinem neueften Berte: "Siftorifche Lehrftude fur Religionsunterricht und Staatenthumsfunde", wovon ber erfte Band erschienen ift, begonnen, ein vortreffliches Material ju sammeln. Seine Borte, mit welchen er fich in ber Borrebe ju biefem Buche über ben 3med bes Befcichteunterrichts ausspricht, verdienen gewiß alle Anertennung; er ift nämlich von ber fehr richtigen Anficht ausgegangen, "baß ber Beschichteunterricht fich Die Aufgabe ju

<sup>\*)</sup> Die wochentliche Stundenzahl burfte aber nicht im Gangen bloß 20 ble 22, fonbern mußte boch wenigstens 24 bis 28 betragen.

seilen hat, wenn auf ben unteren und mittleren Lehrstufen vermittelst der Phantasie und des Gedächtnisses für die matesielle Geschichtstunde ein haltbarer Boden gewonnen und das Urtheil über den sittlichen Werth der geschichtlichen Versonen und Handlungen geschärft worden ist, auf der obern nicht nur die weltgeschichtlichen Staatsthümer, Religionen und Lieteraturen nach ihren äußern Bestandtheilen zu veranschaultichen, sondern auch die Ausmerksamkeit auf die das Leben der Menschheit tragenden und durchdringenden Ideen zu richten, und Anleitung oder mindestens Anregung zu ertheilen, die lettern in den Gestalten ihrer Erscheinung wahrzunehmen, und das Verhältniß der sichtbaren Träger des geistigen Lebens zu dem Urquell und Inhaber besselben in's Auge zu fassen."

Bir find bemgemäß ber Meinung, baß auf ben Gyme naffen, mit einer nachher noch naher zu bezeichnenben Ausnahme, nur Beltgefchichte gelehrt werben folle, über beren Bedeutung als allgemeines Bilbungsmittel wir uns nicht versagen fonnen, Mengels Worte bier aufgunehmen. bemerten jedoch juvor, bag wir es babin gestellt fenn laffen, ob ber gelehrte Berfaffer, ber in feiner Geschichte ber Deutfchen (I. 265) fogar ben beiligen Augustinus bie Begenwart Chrifti im Altaresacramente laugnen läßt \*), bie nachstehenben Meußerungen nicht in einem von ber Rirchenlehre fich entfernenben rationalistischen Sinne gemeint hat, ben wir bei einem glaubigen fatholischen Autor nicht suchen murben. Mengel fagt: "Durch fein Rachbenten über fich felbft hat fich ber menschliche Beift im Laufe ber Jahrtausenbe in ber Ueberzeugung befestigt, baß bei aller Bertehrtheit und Schmas de bes Bergens boch jenes (göttliche, bas Gute gebietenbe)

<sup>\*)</sup> Bie entschieden der hell. Augustinus die Lehre von der Gegenwart Christi vertrat, erhellt aus Serm. I. in Psalm. XXXIII. — In gleicher Beise, wie ihn, hatte Mengel auch den heil. Bernhard (Serm. 3. in Psalm.) des nämlichen Irrihums zelhen können. — Bral. auch Matdonat Comment. in Joan. VI. 54.

Urgeset die menschliche Bernunft mit der göttlichen verbindet, und daß der lette Zwed alles Daseyns in bessen vollständisger Erfüllung und Berwirflichung besteht. Obwohl aber die Idee der von der höchsten Bernunft eingesetzten und geleiteten göttlichen Ordnung des Weltlauss der menschlichen Bernunft, als der ebenbürtigen Tochter der göttlichen, eingeprägt ist, steht die erscheinende Wirflichseit der Dinge mit dem verznünstigen Bewußtsenn des Geistes nicht immer im Einflange,

weil bie Erfenntn schauen und Erfe reicht. Als allgem bie Aufgabe zu lofe lichen Seele zeuge wußtseyn zu bringe steren jum polligen Durchs ben Weltplanes nicht auss mittel hat die Weltgeschichte sen Weltplan in der menschs durch jum vollen Gelbsibes Berhältniß verdeutlicht, in

welchem bie Ereigniffe und & anbe ber Bergangenheit als Ausbrude ber gottlichen Wirtsamfeit zu ben Gefegen fteben, in welchen die menschliche Bernunft ihr eigenes Wesen als Abbrud ober Rachbild ber gottlichen Bernunft erfennt. Bare ein foldes Berhaltniß nicht zu finden, erhielte ber Glaube bes Menschenherzens an baffelbe burch bie Betrachtung bes Beltlaufes feine Bestätigung, und mare ber lettere nichts als bas Rommen und Gehen, bas Drangen und bas Berbrangtwerben ber Geschehniffe; fo murbe bie Darftellung berfelben nur bagu bienen, bem Biffenstriebe Rahrung gu liefern, und ben Berichterftattern Stoff an bie Band ju geben, Die Gitelfeiten, Schlechtigfeiten, Thorheiten und Wiberspruche ber menschlichen Dinge, nach Maggabe ihrer eigenen Stimmung, entweder zu beflagen ober zu belachen. - 3ft es bingegen Aufgabe ber Beltgeschichte, bas vom Gefühl vertunbigte Berbaltniß ber menschlichen Bernunft jur gottlichen Beltorbnung in ber oben bezeichneten Beife jum beutlichen Bewußtseyn zu bringen und zur festen Ueberzeugung auszubliben, fo fann barüber teln 3meifel obwalten, bag ihr unter ben Mitteln ber boberen Beiftesbilbung eine ber erften Stellen gebührt, wenn fie ber Aufgabe ju genugen fich angelegen senn läßt, aus der Bergangenheit die Gegenwart versiehen, in dem Borübergehenden das Bleibende finden und unter scheinbaren Berdunkelungen die unwandelbaren Leitsterne und Zeugen der göttlichen Ordnung sesthalten zu lehren."

Aber wie weit ift im Allgemeinen bas Unterrichtswesen bavon entfernt, ber Beschichte bie ihr gebührenbe Stelle ein. juraumen. Wir gestehen es offen, wir wollen gwar nicht in bas Ertrem übergeben, baß wir bie Beschichte gerabezu als bie Sauptwiffenschaft, auf welche insbefonbere ber Gomnafialunterricht bingewendet feyn foll, in ber Beife erflaren wollten, als ob alle übrigen Disciplinen eben nur als Bulfemiffenschaften für fie bienen follen; allein bas ift unfere entschiedene Anficht, bag man bem Geschichteunterrichte eine viel größere Wichtigfeit beilegen, und aller= bings bei jenen anbern Biffenschaften, fo weit ihre Ratur es gestattet, auf ihre Beziehung gur Geschichte weit mehr Rudficht genommen werben follte, ale es bisher gefchiebt. Bir find baber auch ber Meinung, bag auf ben boberen Claffen ber Bymnafien mehr Zeit auf Die Gefchichte ju verwenden mare, die unfere Erachtene nicht felten auf Gegenftanbe gersplittert wirb, welche ju nichts weniger als ju einer allgemein vorbereitenben Bilbung gehoren, wie jum Beis fpiel, wenn auf ber oberften Claffe bie Lehre von ben Regelschnitten in ihrer gangen Ausführlichkeit, ober bie Integralund Differentialrechnung vorgetragen wirb. Burde bier gefpart, fo bliebe eben auch noch bie Beit, im letten ober porletten Gymnafialcurfus die Specialgeschichte besjenigen gandes ju lehren, in welchem fich bie Unterrichtsanstalt befindet.

Wenn nun ein Jüngling nach bestandener Maturitateprüfung, und insbesondere in der angegebenen Beise mit einer tüchtigen Kenntniß der Weltgeschichte ausgerüstet, die Universität bezieht, dann ist er auch wohlvorbereitet für die speciellen Wiffenschaften, welche hier in den einzelnen Facultäten gelehrt werden. Doch ehe wir uns über die Betreibung der Geschichtsstudien auf

ben Sochiculen naber erflaren, muffen wir im Borübergeben noch ein Baar Borte über bie Maturitateprüfungen und über bie Stellung ber philosophischen ju ben übrigen Racultaten voranschiden. Grimm fagt in feiner oben angegebenen Schrift, bag von jenen Brufungen Bebanterie entfernt gehalten werben folle. Damit fann man gang einverftanben fenn, wird aber boch bem Recenfenten jener Schrift barin Recht geben muffen, bag auch für bie Univerfitat felbft ihr Bobl und Bebe in's Ali n muß, wenn es fich um Rudwirfung barf nicht unbie Maturitatefrage berudfichtigt bleiben Einbringen unvorbereiteter, unreifer, ungebilbete ihre Sallen auf bie gange Anftalt übt." Dire & baber bie Strenge beffer an ihrer Ctelle au f bem Uebertritte vom Gom= nafium jur Univerfi früher follte biefe Strenge ia i Statt finden, man follte Anaben, bie fich weber burch Sabigfeiten, noch burch Fleiß qualificiren, fobalb ale möglich von ben Studien ausschließen und einem anderen Berufe juweis Bas fobann bie Stellung ber philosophischen Kacultat au ben übrigen betrifft, fo verbient biefe gemiß eine befonbere Berudfichtigung; biejenige, bie fie auf ben manchen fubbeutiten Universitäten einnimmt, ift burchaus nicht eine, wie fie ber Burbe ber Biffenschaft entspricht; eine Erscheinung, bie aber wieberum mit ber Beschaffenheit ber Gymnasten gufam-Wir halten bafur, alle Borbereitung für bie menbangt. Specialftubien gehört auf bie Gymnafien ober Lyceen, Universität follte bamit gar nichts ju thun haben, fie wird baburch von ber ihr gebührenben Sohe herabgezogen. mochte man vielleicht fagen, was hatte bann bie philosophische Kacultat zu thun? die Brofessoren berfelben verloren ja fast alle ihre Buborer. Der lettere Umftand ift nicht fo gefährlich; man braucht nur nach bem Beispiele ber übrigen Universitäten bingufehen, so wird man mahrnehmen, daß felbst in biefer Beziebung gar feine Urfache jur Beforgniß vorhanden ift. Die Borfale ber Professoren ber philosophischen Facultat werben angefüllt

burch alle Diejenigen, welche fich ju Gymnafiallehrern' und Universitatsprofefforen ausbilben wollen, und burch bie Stubirenben ber übrigen Facultaten, benen man, bamit fie nicht eben bloß ausschließlich und einseitig ihrem Rache fich bingeben, die Bflicht auferlegt hat, eine bestimmte Babl von philojophischen Collegien zu hören. Rur baburch ift es möglich. daß die vierte Facultät eine wahrhaft wiffenschaftliche Stele lung einnimmt; nur bann fonnen bie Brofefforen in berfelben ihr Sad wiffenschaftlich betreiben, was gar nicht möglich ift, wenn fie als Facultat eine bloße Borbereitungsanftalt bilben follen. hieher gehört es, daß ber Mathematifer Dies jenigen, welche biefem Sache fich widmen, bis zu ber hochften Entwidlung biefer Disciplin binleite; hieber gebort es, daß ber Sprachforscher seine Zuhörer in die ganze Tiefe feiner berrlichen Biffenfchaft einführe; hieher gebort es, baß ber Philosoph, im engern Sinne bes Wortes, feinen Schus lern den Saft aus der Frucht der gesammten menschlichen Erfahrung reicht, und ihnen ben Weg ju bem Gipfel bet Beisheit zeigt; hieher gehört es, bag ber Raturforfcher, fo weit es bem menschlichen Beifte vergonnt ift, eingebrungen in die Beheimniffe ber ichaffenben und erhaltenben Rrafte, welche Gott ber Ratur verlieben, diese ber wißbegierigen Schaar feiner Boglinge enthulle; hieher gehort es, bag ber Siftorifer in großartiger Auffaffung nicht bloß Weltgefchichte lehre, fondern auch die Geschichte einzelner Bolfer ale Beitabschnitte vortrage, so wie daß die hiftorischen Gulfewiffenicaften, insbesondere die Geographie ihre Bertretung finden. Die philosophische Facultat foll Philosophen, Siftoriter, Mathematifer, Bhilologen, Naturforscher bilden, fo gut wie bie theologische Priefter, die juriftische Rechtstundige und die medizinische Aerzte. und soll außerbem noch in ben fünftigen Brieftern, Rechtsgelehrten und Aergten bie allgemeine Bilbung, bie fie vorbereitend auf ben Gymnafien empfangen haben, erhalten, nahren und forbern. So lange aber bie philosophische Facultat au niveau mit Gymnasten und Lyceen

ftebt, wird bie mabre Gultur ber Biffenichaft gehemmt, und es reicht bann ein lebel bem anbern bie Sand. Da in ihr feine Biffenicaft in ihrem volltommenen Umfange, feine fo gründlich gelehrt merben fann, als es fenn follte, fonbern, wie vielfeitige Erfahrungen beweifen, meiftens nur fehr oberflach= lich tenbirt wird, fo bient bieß auch bagu, um ben etwa noch porbanbenen miffenschaftlichen Ginn, ben ber Jungling vom Gymnafium mithrinat au erftiden, mas nur ben allernache affung ber fpaterbin von ihm theiligften Ginfluß n fann. Aber nicht allein au betreibenben bas, fonbern ein t minbered lebel ift es, bag auf biefe Beife c tigen Gomnafiallehrer erzogen werben fonnen, 1 e, baß auch feine rechte Beles genheit vorhanber funft tuchtige Profesjoren eben

ber philosophischen macuttat jeibn gu bilben. Wie will man benn, um gerade in diefer hinficht die Geschichte, als bas uns gunächst liegende Beispiel ju mablen, einen Professor für bie Beschichte ausbilden, bem in den bloß zur Borbereitung für Die Fachftubien berechneten, oft wegen ben Semeftralprufungen auf wenige Monate beschränkten, natürlicher Beise nut fehr oberflächlichen Geschichtsvortragen gar feine Belegenheit geboten wurde, auch nur fein Intereffe fur biefen Gegenstand au nahren. In diefer hinficht muß eine Universität das lebften founen. daß einestheils durch einen auf der Sobe ber Biffenschaft ftebenben Dann bie Geschichte nach ben brei üblichen Abtheilungen: alte, mittlere und neuere Beit gelehrt, außerbem aber auch noch, wie oben angegeben, bie Specialgeschichte einzelner Bolter und alle hiftorischen Gulfewiffenschaften vorgetragen werden, so bag berjenige, welcher fich gerade für biefes gach ausbilden will, mahrend ber brei Jahre feiner Universitätoftubien im Stande ift, wirklich ein Sistorifer ju werden, und jeder Andere eine beliebige Ausmahl hat, sich mit benjenigen Parthien ber Geschichte zu beschäftigen, beten Renninif für ihn besonders munichenswerth ober unziehend ift.

Bum Schluse erlauben wir uns nochmals auf bas obenermabnte Bert von Mengel gurudgutommen, weil baffelbe nicht bloß für ben Lehrer ber Geschichte ein fehr fcones Daterial gesammelt bat, fondern weil es zugleich auch für jeben wahrhaft Gebilbeten eine fehr willtommene Gabe fenn muß, ba es eine eben fo belehrende, als jugleich unterhaltenbe Lecture bietet. Deifter bes Style hat Mengel es verftanben, Die - wie er fie nennt - "Großgeister" vergangener Betten felbft rebend auf eine außerft geschidte Beife in feine Dar-Rellung aufzunehmen. Der vorliegende erfte Band enthalt neun und zwanzig historische Lehrstüde, von benen bas erffe iber "Dag und Biel bes Geschichtsunterrichtes handelt", bas zweite aber mit ber Darftellung ber mosaischen Schopfungegeschichte ben Beginn ber historischen Entwidlung macht, die in den folgenden, durch die Schöpfungsfagen verschiedener Bolter, die philosophische Speculation ber Grieden, Die biftorischen Beziehungen ber mobernen Geologie und Betrefactentunde, bie Entwidlung ber Frage nach Stammeinheit ober Ctammesverschiebenheit bes Menschengefchlechtes, bie Urfprunge und Grundverhaltniffe bes ftaatlichen Lebens, und burch bie Schidfale ber alteften Bolfer, insbesonbere ber Bebraer, bis ju bem Tobe bes erften Ronige ber Juben burchgeführt wirb.

Bir beabsichtigen nicht eine weitere Kritif bieses schönen Buches, welches in vieler Beziehung uns sehr bespiedigt hat; nur eine Bemerkung möge hier noch ihre Stelle sinden. Wie in seinem großen Werke über die "Geschichte ber Deutschen von der Resormation bis zur Bundesacte" hat der Berfasser auch in seiner neuesten Arbeit eine so strenge Objectivität der Darstellung einzuhalten gewußt, daß man in der That Schwierigkeit hat, seine individuelle Meinung über manche Berhältnisse beutlich zu erkennen, sondern eben nur durchfühlen kann. Es läßt sich nicht läugnen, daß das durch diese Darstellung eine große Würde erhält, die gerabe

burch die schone Sprache noch mehr gehoben wird. Allein bennoch befriedigt dieß ben Leser nicht; er hat ein gewisses Recht, mehr zu fordern. Er muß vorausseten, daß der Autor ihn für richtige Ansichten, für eine wahre Auffassung bes Geschehenen überzeugen wolle, es kann ihm also nicht genügen, wenn dieser mit einer gewissen Indisferenz Berschiedenes zur beliedigen Auswahl neben einander stellt. Wir von unserm Standunfte aus find also nicht befriedigt, wenn der Berfasser !

der Berfasser t Nachrichten, wel Menschengeschlech stellt, sondern es fasser daran? I Sündsluth außer

សាសស្តី។ រ **១១៧**១ស្គ្រាល់ ichopfungsgeschichte und bie uch über die Berbreitung bes och so schönen Fassung hinage in und: Glaubt ber Berihlt und aber, daß burch die he befindlichen Menschen und

Thieren alles, was soem hatte, vertilgt worden set, so wie auch, daß das Wasser fünszehn Ellen über den höchsten Bergen gestanden habe. Dagegen sagt Menzel (Seite 29): "Bon den Japhetiden und Chamiten liesert sie (die mosaische Urfunde) nur Ramen; die im Osten verbliebenen Stämme, welche von der großen Fluth unberührt geblieben zu sehn schen, und später durch ganz andere Ursache bestimmt wursden, von den Hochstächen des Himalana Gebirges sich nach Süden und Westen zu wenden, läßt sie ganz außer Erwähnung." Vielleicht bietet sich ein anderes Mal Gelegenheit, auf Menzels Schrift zurückzusommen.

### II.

# Meber Miffionen und firchliche Buftande in Der Diocefe Limburg.

Bas bas Bolf ju Taufenden in die Predigten ber Diffionare führt, es ift ein ahnliches Befühl, wie basjenige, welches ben Rranten jum Argte, ben Armen vor bie Thure bee Reichen treibt; es ift bas Gefühl ber Armuth, ber Sohlbeit und Leere, bie in allen Gebieten ber Biffenschaft fowohl, ale bee Lebens herricht, bas jum großen Geber, es ift das Gefühl ber Bilfebedürftigfeit einer bie in's Mart ber Bebeine binein franfen Beit, bas jum großen, einzigen Argte treibt; es ift bas naturliche hindrangen gabllofer Schiffbruchiger von, vor und nach bem Margfturm, ju jenem Schiffe, bas allein allen Sturmen tropt; - es ift ber Anfang, ju jenem Gotte wieber umgutehren, ber feither bie Denfcheit in ihrem Gogenbienft verlaffen bat. Und, Dant ber Borfehung! es find Biele auf biefem Bege, es hat bei bem beutichen Bolte, trot ber angestrengten Bersuche, welche, es barum ju betrugen, Die Bolle burch ihre Preffe gemacht, immer noch ein bebeutender Rapitalftod von Religiofität und Blaube fich erhalten, ber, gut angelegt und nicht an Juden verschachert, vielleicht noch einmal ausreichen wird, bei ber nachften Abrechnung, welche mit une bie Geschichte halt, eis nem allgemeinen Banterotte ju fteuern. Daß Alles auf einmal anbere und beffer fenn follte, wenn in einer Gemeinbe eine Diffion gehalten ift, biefe Unficht vermogen wir freilich nicht zu theilen. Außer bem unberechenbaren Cegen, ben fie für Einzelne und gange Bemeinden tragen, ben vielen Reftitututionen, ben oft auffallenben Befehrungen und Umwandlungen einzelner, faft halbe Jahrhunderte lang verharteter Gunber, haben bie Diffionen auch fur bas Jahrhundert, mit fie gufammenfallen, eine beffen beginnenber tiefere geschichtliche ne abnliche, wie bie Rreugguge ale Manifeft innigen, lebenbigen Glaubene, wie bie 3 ile erftee leibhaftiges Gich. regen in ber lai. erflarten fatholifden Rirde Deutschlanbe.

Much in ber 3 bie Ueberichrift biefer Beilen genannt, find Diffionen gehalten forben, von ben fruberen mar bereits bie Rebe. Bum brittenmale aber wurden fie fo eben in Sindlingen, einem Fleden am Main, geenbet. Rachbem man icon in ber erften Racht ben Diffionaren eine Ragenmufit gebracht, balb barauf einem Erucifire Die Urme gerichlagen, hat ein Theil ber Gemeinbe fich formlich verschworen, aus ben Predigten meggubleiben; und ber B. Superior mußte gum Abicbiebe bie ichmergliche Erflärung abgeben, baß fie gwar fcon viele Miffionen, hundert und fieben, wenn ich recht gebort, aber noch feine Ginblinger gehalten hatten. Bie bas fo gefommen und vielleicht fo fommen mußte; wie bie Rabe größerer Stabte auch bier ihren verberblichen Ginfluß außern, wie die Bredigten bes Unglaubens und bie unverbauten Schlagwörter rabifaler Martifchreier von nah und fern bas Bolf an allem irr machen, wie bas ichleichenbe Gift, burch Die Cloafen einer fcblechten Breffe in Die Abern bes ganb. volfes geleitet, am Enbe alles gefunde Blut verberben mußte; ob bie Gemeinde in fich felber ben Reim fittlicher Faulnig und Bermefung tragt, ob und wie viel Schuld baran burch vernachläffigtes Ginfcreiten ber Staat bat, ber in Raffau von jeber ein Mufterftaat firchenfeinblichen Suftemes mar,

besten Beamten bis zur Stunde gewissenhaft ben Marimen ihres Altmeisters Ibell zum größten Theile treu geblieben, dem aber doch nicht alles und jegliches Uebel aufgelaben werden darf; ob auch von anderer Seite her gesehlt worden, dieses Alles und Achnliches wollen wir wenigstens für heute nicht untersuchen. Erfreulich ist nur dabei, daß von den Rachbargemeinden des schönen Maingaus nicht das Gleiche gilt; wünschenswerth, daß die rechten Mittel zur Hebung des Uebels angewendet werden, daß ein zweiter Versuch glüdlicher sei. — An dem entgegensehten Ende des Ländschens, in einigen ehemals kurtrierischen Orten wurden mit dem entgegengesehten Erfolge schon im vorigen Jahre Misslanen gehalten. — Endlich wurden sie vor mehrern Wochen in einner dritten Gegend, im Rheingau, gehalten, und diese sind es, über welche ich mir hier Einiges zu sagen vorgenommen.

Daß im Rheingau überhaupt Miffionen gehalten werben fonnten, baß fie mit fo gunftigem Erfolge gehalten wurben, bag bas Bolt ju Taufenben fich hinzugebrangt, Leute, bie vierzig bis funfzig Jahre lang in Bergeneverhartung babingelebt, burch bie einfachen, fcblichten Worte ber Rebemptos riften erweicht murben, Dieses und Achnliches gereicht ben Einen, ben Rabifalen nämlich, ju nicht geringer Berwundes rung; benn fie haben es bereits als ihr Eigenthum angefeben; ben Andern ift es die fichere, freudige Bestätigung, daß biefe "iconfte Berle an ber Mainger Inful", wie es fruher bieß, Bott fei Dant! immer noch nicht eine Beute bes Rabifalismus und bes Unglaubens geworben; leiber aber ift bas Rheingau auch nicht mehr bas "alte fatholische." Wenn man fich erinnert, wie im Jahre 1848 fiebzigiahrige Manner feche bie fieben Stunden weit auf die Bolfeversammlungen gingen und bei ihrer Rudfunft außerten, bag man bort boch etwas Bernunftigeres, als von bem Pfarrer auf der Ranzel hore; wie auf bem Johannisberge ber Plusverein verhöhnt und einige feiner Mitglieber felbft blutig gefchlagen worben; wenn man bes Berfahrens vieler Gemeinben gegen ihre Beiftlichen gebenft; wenn man hort, wie ber Schiffer fein "bie Welt ift allgu eingeengt, barum werben bie Fürsten und Pfaffen gehängt" aus voller Kehle singt, während feine Mitburger in ber Kirche bas Miserere beten; wie zur Zeit ber Missionen auf offener Straße ein Demofrat die Hand gegen einen greisen Priester aufhebt, bann konnte man fast an bem Glauben ber Rheingauer verzweifeln. Bollends irr mußte man an

ben Rheingauern Naffauischen Stäber ba meinte, , bem revolutionä Ende mache." I lich nicht von ! Abstammung herl von ihrem Vertreter in ber feine Wähler schließen wollte, her Ruhe, bis die Regierung r fatholischen Geistlichen ein er von Rübesheim, ber freis chlechte bieses Namens seine ieselbe mahrscheinlich in einem

anbern westeuropaischen ganbe hat, nicht auch bei Belegenhelt ber Missionen noch vor Berenbung ber berühmten Con-Atthante einen Ritt burch bas Thor seiner Unvernunft unternommen und gegen biefes revolutionäre Treiben zu Felbe gezogen ift, hat mich wirflich gewundert. Es läßt fich in ber That nicht laugnen, bag ber pharifaifche Sauerteig von Scheinbildung, Scheinfreiheit, Scheinaufflärung u. bgl. einen nicht gang unbebeutenben Theil ber bortigen Daffe burchfauert, bag Indifferentismus und Krivolität, Unglaube und bemofratische Ibeen bort mannigfach Gingang gefunden, und es findet bas etwa in dem Folgenden seine natürlichen Erflarungegrunde. Bie gur Beit bes Bauernfrieges ber rebellifde Monch burch Emiffare bas Rheingau bearbeiten und thm fagen ließ, "jest fei feine Zeit zu verlieren, fich vom Pfaffenregimente los zu machen" und es wirklich zum Aufruhr gebracht hat, so haben die Demagogen der benachbarten Stabte in unfern Tagen ein Bleiches versucht. Daß fie nicht wie bamals an einer verkommenen Geiftlichkeit, welche, wie ber Chroniffcreiber fagt, "nur beghalb nicht weiter ging, weil ihr ber Erzbischof zu nah auf ber Saut fag", ein hilfreiches Bertzeug, vielmehr einen Biberftand gefunben, ift

ber Urfachen eine, bag es nicht schlimmer auskeht, zugleich ber troftlichen Beichen eines, bag bie Dehrzahl bes Bolles immer noch auf die Stimme feiner hirten bort. Bobl aber fand ber Rabifalismus einen nicht ungunftigen Boben an folgenben Elementen: an einzelnen Bliebern, bes wie ein Rrebeubel am heutigen gesellschaftlichen Korper freffenben, bemofratischen Schulmeifterthums, altern Lehrern sowohl aus ber Beit, wo man ihnen beim Abgange vom Seminare gefagt: "ihr werbet zu Bfarrern tommen, bie ihr weit überfebet", als jungeren, bie, fonft gutmuthige Leute, vor bem 4ten Darg religiofe Bebichte ju machen, wie nach bemfelben bemofratische Reben zu halten versuchten, nur in ben Taumelbecher irrer Freiheitsibeen ju tief gegudt, und fich bie jugenblichen Ropfe verrudt haben; an einigen, die ju Crawallern fich geboren mahnen, weil fie Ramen tragen, die in ben polenfreundlichen Dreifigerjahren und ben Beiten bes Domanenftreites einen liberalen Rlang gehabt; an mehrern Reichen, bie entweber aus Rlugheit fich ber Demofratie annahmen, weil fie wiffen, daß alle berartigen Strebungen auf das agrarifche Befet hinauslaufen, ober aus Dummheit, weil fie fich fur aufgeflarter halten; an einer Art literarischen Proletariates, Leuten, die "einige Schulen ftubirt haben", nun fummerlich leben und bafur unfern herrgott, Furften und Bfaffen verantwortlich machen möchten; gang besonders aber an einem wirklichen Broletariate, an bem in bebenflichem Grabe gunehmenben Bauperismus und ber taglich fich mehrenben Anzahl folder, bie Richts zu verlieren und Alles zu gewinnen haben. Das ift ber tiefgehenbften Schaben einer, von bem noch betrübtere Folgen nicht mit Unrecht gefürchtet wer-Der Grund bavon ift, außer ber Uebergahl ber Bevolferung, die ber Boben unmöglich mehr ernahren fann, außer einer Reihe von Diffighren und niedrigen Beinpreifen, vor allem ber Lurus. Bener unfelige Bang, es in Allem ben Stabtern gleich zu thun, ift bie Bunbe, an ber ichon Sahrhunderte hindurch bas herzblut diefes Bolles fich verzehrt;

ist ber Wurm, ber seinen ehemaligen Wohlstand, wie seine Tugend und Sittlichkeit angefressen. Was vor langen Jahren beim Anblick ber schönen Häuser und Kleider und ber um sich greisenden Modesucht ein Rheingauer Biedermann seinen Landsleuten mit dem Dichter zugerusen:

"Bom Bart ber alten Beit, und von ber alten Eren

ift mir blefer Jahre gefallen. Endlich ift schen Bolfes zu ne und sonst brave Leu telen helfen; bas Freiheitsluft und Ligenen Zeiten, wo b

lid bes Sederunfugs einnlichfeit biefes Rheingauifart, baß auch gutgefinnte mitrafonniren und mitfra-Stolz auf ihr Land, eine andigfeit, Nachtlange aus Freiheiten befaß, wie fein

überrheinischer ober überhöhischer Rachbar fich ihrer nicht erfreute, wo er feine eigene Berwaltung, Gerichtebarfeit und Militarverfaffung hatte, Burger von Maing und bas Schooffind bee Churfürsten war. Es ist bas jedoch nicht jene robe Emporungeluft, wie fie vielfach anbermarts fich bee Boltes bemachtigt, nicht jener Radifalismus, wie er in einzelnen Bemeinden bes gegenüber liegenden linten Rheinufers, auch In mehrern altnafauischen Orten fein Unwefen treibt; Die Rheingauer find am 4. Mary nicht mit Genfen und Aerten nach Wiesbaben gezogen, fie haben zu aller Beit mit einer Biebe jur Freiheit auch Gehorsam und Treue gegen ihre Für-Ren verbunden; terra libera, fagt Otto v. Freifingen hist. L. II. c. 5 "obediens, permagnifica Ecclesiae Mogonciensis." Man hat fie mit Unrecht von Seiten bes Raffauischen Gouvernemente, wie das Preußische feine Rheinlande fur halbe Rebellen gehalten und mit mißtrauischen Augen angeseben. Dogleich bie altern Leute noch recht gut wiffen, bag unter bem Rrumftab gut wohnen ift, obgleich bie Rheingauer von Threr netten Regierung nichts weniger als einer fehr rudfichtevollen Behandlung fich ju erfreuen gehabt, bei Brunbang bon Schulen unb anbern Anftalten fchlecht bebacht wurben, in Beziehung auf eingezogenes Rirchenvermogen oft an: bas ungeheure Migverhältnis von geben und nehmen zu ere innern fich gebrungen fühlten, haben fie boch niemals gu: offener Emporung ober ju gemeinen hanblungen gegen ihren Bergog fich binreißen laffen, und follte es in ber Bufunft einmal. jur Republit fommen, es wurden bort bochftens Mitglieben: eines gahmen, nicht aber eines wilben Convents, wie biefe Unterscheidung einmal fr. Buß in bet Nationalversammlung gemacht, fich finden laffen. "Die fconfte Bierbe bes Rheine ganes aber", fagt Bobmann, "mar immer eine bobe Religiofitat", und was wir von biefem Capitale :: bes beutschen Bolfes überhaupt gesagt, gilt zumal von bem rheinischen, es ift noch ein bebeutenber Stock, es ift noch Liebe gur Religion und Anbanglichkeit an bie Rirche vorhanden. hier liegt außer ben negativen ber troftlofen Beitverbaltniffe auch ein positiver Bunit, ber für die Missionen jum segenversprechenden Anfnupfungspuntte bient. - Aus biefen hiftoe rifden Bemerfungen erflatt fich, bag bas Bolf nicht blog bes Reiges ber Reuheit wegen den Missionen so große Theile name gefchenft, bag ber ungeheure Bubrang nicht in einer funftlichen, von ben Geiftlichen hervorgebrachten Aufregung feinen Grund gehabt; eben fo aber auch, daß es fanguinische Soffnungen find, alle Dinge nun auf einmat jum Beffern gewendet, die altbewährte Religiofität in integrum restituirt, alle fcablichen Ginfluffe für befeltigt ju halten. Bas Bert C. be G. von bem Bolte überhaupt gefagt, baß "ber Saupte jug feines Charafters ein leidendes, burchaus bloß empfangendes Befen fei, eine Richtungslofigfeit und schwankende Unficherheit, in ber es hinvegetirt, bis eine außere Gelbftthatigfeit es ergreift, und in ihrem Strome auf's Ungewiffe mit fich fortreißt; bag es bann ohne flare Befinnung in gutmuthigem Bertrauen fich hingibt und fich freut, bem von außen ber ju begegnen, mas es nicht in fich felber finbet", bas gilt im Besondern von den Rheingauern, fie find leichter, als andere, erregbar, fur Butes fomohl, als fur Schlimmes. Wir haben barum bie Missionen nicht minber mit Freuden begrüßt, und noch mehr über ihren Erfolg uns gesfreut. "Diese Thatsachen", um mit bem beutsch-fatholischen Pfarrer Flos zu reben, "beurfunden den Geist, der einen großen Theil des Bolfes am Rhein beseelt; und es wird das moderne Heidenthum noch lange Zeit brauchen, diesen schonen Boden zu unterwühlen. Denn", sagt der obengenannte

Freiherr von G., Bolf lebt, welches ältern, rechtlichern (er spricht von belution) in bem A ift. Es wohnt in für altes Recht un

milit 😅 militari 🕬 (1914)

wiffen, baß am Rheine ein : feines Charafters in einer it empfing, als es bie lette er ersten frangösischen Revoters untergegangen gewesen er Mehrzahl noch viel Liebe eue, die auf bem redlichen

Sinne und sichern Glauben der Borzeit ruhen, die das bestäubende, schmeichelnde Gift des Verderbnisses nicht so leicht zerstören konnte. Es ist die Hossnung immer noch nicht gesschwunden, das des Leidens genug und man mehr zu der guten, alten Ordnung zurückehren wird; und es hat diese Hossnung unendlich mehr Kraft, als alle schönen Vorspieges wungen, alle trüglich geredeten Worte, die man als Lockpeise über die Gruben legt, in welchen die Opfer zum andernmale gefangen werden sollen. Die Welt kennt leider zu gut diese Blumen, über Moder und Verwesung gestreut, und darum kann man wohl am allgemeinen Abscheu vor diesen Kränzen nicht zweiseln."

### III.

# Memorabilien aus der Tagesgeschichte.

Das Manifest des Revolutionscomités in London.

Der gunftige Bericht, welchen ber nimmermube Revolutionschef, Jos. Mazzini, an das bemofratische Centralcomité in London jungst erstattete (Hist.-polit. Blätter Bb. XXVI, heft XI) hatte wahrscheinlich seinen Einstuß auf den Erlaß bes jungsten, von dieser Centralrevolutionsbehörde aus London nach dem Continente geschleuberten Manisests. Ibeen und Sprache, Inhalt und äußere Form besselben, sind in beiden Actenstüden so ähnlich und sich verwandt, daß dieselben den Ursprung aus einer und berselben Quelle nicht versläugnen können.

In dem vertraulichen, übrigens immerhin mit kluger Berechnung einer möglichen unbefugten Beröffentlichung abgefaßten Rechenschaftsberichte, wird über den Stand der Revolution in allen Hauptstaaten Europas, mit einziger Ausnahme Englands, ein kurzes Referat erstattet. Das vorliegende Manifest ist nun weiter nichts, als eine Schlußfolgerung aus den dort aufgestellten Bordersähen, das Facit der mazzinischen Revolutionsrechnung. "Die Idee", so wird in

bem Manifeste gefolgert, "fchreitet alfo vorwarts, bie thatigen Revolutionsfrafte vermehren, gruppiren, organifiren fich. Der europaifche Gebante, ber bei ber Bilbung bes bemofratifden Centralcomités prafibirt bat, wird jeben Tag bei ben verfcbiebenften Bolfern großer. Bon bem unteren Donaubeden bis jur iberifchen Salbinfel bereitet fich eine toftbare Arbeit ber inneren Ginigung und ber internationalen Sympathien por; bie nämlichen Hebersenaungen bilben fich, ber Bunich gur Bilbung ber aaten Europas formulirt fich und fest fich fet biefen Bunfchen, aus allen biefen porbere iten mirb, wenn bie Ctunbe bes Ermachens beilige Mlliang ber Rationen, 3med unferer ! ifte Sonthefe ber Beit, beren Lofungewort fe ... t, Affociation, Arbeit, bervorgeben."

Das Manifest belehrt bann die verschiebenen Bolter über bie Urfachen bes Miglingens ber in ben verfloffenen Jahren bei ihnen zum Ausbruche gelommenen Revolution. Gie liegen in ber Bereinzelung ber Bolfer, ihren von einander abweichenben Revolutionszweden, in bem Mangel einer großen Revolutionevereinigung. Diesem Mangel abzuhelfen, ift nun Die große Aufgabe bes Centralcomités. Es fagt barum bas Manifeft: "die Diffion bes Centralcomités ift eine europalifches fein Bert ift ein internationales, Die Bemubungen ber Bolfer in einer Quelle, in einem Buniche vereinigen ; Die Solibarität, melde mischen ber Emancipation eines Jeben und ber Aller besteht, faftisch reprasentiren; bie Reihen ber Aampfer für bie heilige Sache bes Rechts, überall, wo fie fich finden ja gufammenhalten; bas Terrain ju einer Alliang ber Bolter borbereiten, die biejenige ber Ronige ju befiegen im Stande ift; auf einem Congreffe ber Rationen, ber benienigen von Bien welcher noch befteht und handelt, erfeben · fann, und nach bem Bunfche ber Bolfer Die Rarte von Eurovalateu aufertigen; bie Binberniffe megraumen, welche ble Bortutheile ber Racen, Die Erinnerungen an die monarchtschen Kriege und die Hinterlift ber Regierungen biefer Bus tunft entgegenstellen: diefes ift ber Zwed unserer gemeinfas men Arbeit.

Es versteht sich von felbft, daß nach einer folden Belehrung eine fraftige Aufforderung jum Kampfe, jedoch zu
einem Kampfe fur gemeinsame Interessen, in dem Manifefte
nicht fehlen durfte.

Als por fiebzehn Jahren Mazzini in Bern bas ... junge Europa ber Bolfer" grunbete, mochte manchem ber hobes ren Areise bas Berfangen bieses neuen Gebietsvertheilens und Rartenmachens in Europa als ungefährliches Spiel eines überspannten Ropfes erschienen fenn; wenigftens fanb fich die Diplomatie erst zu einem Rotenfriege mit den schweigerischen Beborben veranlaßt, als die Umtriebe ber aus allen Staaten in bie Schweiz hineingewürfelten Demofratenflique gefährlich für die Ruhe aller diefelbe begränzenden Rachbarftaaten wurde. Erft im Jahre 1836 wurde kategorisch ein Einschreiten gegen biefe Umtriebe verlangt. - Jest find wir so weit, daß wir ihre Manifeste als die einer Macht von großer europäischer Bedeutung zu murdigen haben. Die Revolution lebt als politische Macht mitten unter uns; fie bat mehr ober minber in allen Staaten Europas eine ihrem Binte unbedingt gehorchende, bewaffnete Macht, ber zu eis nem hartnädigen Rampfe mit ben ftehenben Beeren nichts als eine beffere Organisation gebricht; fie hat in allen ganbern eine fpeziell mit ber Leitung ber revolutionaren Bemegung beauftragte Beborbe, Die bort eriftirt, mag die Bolizei barum wiffen ober nicht; fie hat in bem Centralcomité in London eine Centralregierung, Die, mas Bertrauen und Geborfam von Seite ber von ihr Regierten betrifft, jeder andes ren europäischen Regierung wohl an die Seite geftellt werben Die Revolution besitt Beld, wenigstens fo viel, baß fie bequem alle Auslagen ihres gangen, weitverzweigten, wühlerischen Treibens bamit bestreiten fann; fie befitt endlich etwas, bas bie fogenannte Bartei ber Ordnung faum bem Ramen nach fennt, wenigstens noch felten genbt bat, fie befitt eine Opferbereitwilligfeit von Geite ihrer Unbanger, Die eine Berle auch in ber Rrone einer eblen Sache fenn wurbe, bantbare Anerfennung bes von Gingelnen in ihrem Intereffe Beleifteten, Sympathie fur ihre Leiben und Freuben. Ber ihr bient, für ben forgt fie, wer fur fie arbeitet, ben belohnt fie, mer für fie leibet, ben entichabigt fie; ber ftete offene Beutel aller Revolutionsanbanger ift eine große, unerschöpffür bie Revolution etwas liche Benfionefaffe ftebt bie fogenannte Bartei eingebüßt haben. devolution in biefem Bunfte ber Ordnung bief gegenüber! process, and marginal in their

Das Mani barum handelt, a geben, bewegt fich n bem Punfte, wo es fich 3wed ber Revolution angu-Bhrafen; allein man weiß,

was man aus diesen Phrasen von Solidarität, Allianz, einem großen Congresse der Bolker herauszulesen hat, was man mit den Schlagworten Freiheit, Association, Arbeit will; was die neue Karte von Europa bedeutet, deren Ansertigung Aufgabe für die siegende Revolution sehn soll. Sturz der ganzen gesellschaftlichen Ordnung von Europa, und zwar gewaltsamer Sturz ist das Ziel der geheimen und offenen Thaten der Revolutionspartei. Wenn das Ceneralcomité seine Anhänger in dem Maniseste zum gemeinsamen Handeln, zum Kampse aufsordert, so versteht es darunter nicht bloß den sogenannten geistigen Kamps der Ideen, sondern den Kamps mit dem Schwerte, mit Gift und Dolch sogar, wenn's Roth thut, und wenn die Stunde der Entscheidung schlägt.

In sofern ift das Manisest, als ausgegangen von einer vorhandenen politischen Macht und als Ankundigung einer Answendung von offener Gewalt, bei Zeit und Gelegenheit, nicht nur gegen alle Monarchen des europäischen Continents, sons bern sogar gegen die gesammte gesellschaftliche Ordnung beffelsben gerichtet. Es ift eine Berläugnung aller Pflichten, die durch

bas Bolferrecht einer Regierung und einem Bolfe auferlegt werben, wenn fie im Buftanbe bes Friebens ben regierenben Sauptern einer fo gefährlichen und fo verzweifelten Racht einen ungeftorten Aufenthalt auf ihrem Bebiete geftatten, und von ba die Ginleitungen, die vorbereitenden Arbeiten, wie fich bas Manifest ausbrudt, jur Ausführung ihrer verabicheuungswürdigen Plane in Sicherheit und Rube treffen laffen; es ift aber auch ein Beichen ber Schwäche von Seite ber Bebrohten, wenn fie es nicht einmal magen, ber gemiffenlofen Regierung gegenüber bas Bolferrecht anzurufen und im Falle einer fortbauernben Richtbeachtung beffelben folche Daßregeln ju treffen, welche ber aus elendem Fabrit- und Sanbelointereffe Sand in Sand mit der Revolution gehenden Infularregierung ben thatfachlichen und augenscheinlichen Beweis leiften, bag ber europäische Continent noch Mittel genug befist, bem Sohne und ben Folgen einer, wenn auch von England ber fommenben, und unter englischem Schute ftebenben Revolutionspropaganda fich zu entziehen, bie Pflichten ber Eelbfterhaltung und bie Bebote ber Ehre ju erfullen.

Rachbem wir Dbiges geschrieben, find une bie beiben intereffanten communiftischen Documente ju Geficht getommen, welche man in Sachsen bei einem Emmiffar ber Communiftenpartei aufgefunden hatte, nämlich ein Schreiben ber in Roln aufgestellten Centralbehorbe an ben Bund, und bie Statuten bes communistischen Bunbes. - Man fann vermuthen, mas ber Inhalt bes letteren Actenftudes fenn wird: als 3med bes Bunbes wird Bertrummerung ber alten Besellschaft burch alle Mittel ber Propaganda und bes politischen Rampfes und Durchführung ber communiftischen Revolution angegeben. Ale eine Saupteigenschaft ber Ditglieber bes Bunbes wird von jedem Gintretenben: Freiheit von aller Religion, praftifche Losfagung von jedem firchlichen Berbanbe und allen nicht burch bie burgerlichen Gefebe ge-

Diese Statuten find in sofern nicht die Aufbedung eines Geheimnisses, als man seit längerer Zeit, namentlich aus den durch die Regierungen von Neuenburg und Zürich, allerdings vor der Revolution von 1847, in der Schweiz aufgegriffenen Schriften dortiger zahlreicher communistischen Bereine und den cynisch freimuthigen Neußerungen Marr's über seine Theilnahme an dem Unfuge dieser Bereine, über das Bestresben und Endziel der Communisten vollständig im Klaren seyn mußte.

Bon mehr Intereffe ericheint une bas lettere Actenftud, bas Ausschreiben ber communiftischen Centralbeborbe an ben Bund. Es geht aus bemfelben bervor, bag bie Partei ber Communiften bieber ebenfalle eine Centralbeborbe in London hatte, baß icon voriges Jahr, am 15. September, in Folge ausgebrochenen 3wistes im Schoofe biefer Behorbe, beren Berlegung nach Koln beschloffen worden und bie Ronftituirung berfelben, wofur eben bas ermahnte, vom 15. Decems ber 1850 batirte, Actenftud Beugniß ablegt, wirklich erfolgt Das Runbschreiben bespricht mit großer, langweilenber Beitläufigfeit bie Ursache bes ausgebrochenen 3miftes, welder bem Wefen nach fich barum zu breben ichien, bag bie einen, unter bem Borwande, bie Intereffen bes "armen Broletariate" ju vertreten, beffelben ale eines Mittele ju ihren besonderen Revolutioneplanen fich bedienen wollten, mabrend im Gegensage bie Rundschreiber, bie neue Centralbehorbe in Roln, Die Revolution nur ale ein Mittel jum Giege bes communiftischen Proletariats anfahen. Dit jener, verachtlich von ihnen genannten "fleinburgerlichen Demofratenpartei" wollten barum biefe lettern feine Bemeinschaft mehr haben.

Für Deutschland hat bieser Fund barin ein besonderes Intereffe, bag man aus ben verschiedenen, über die Thatigseit plefer Communistenpropaganda baselbft angeführten Thats

sachen erfieht, wie wenig Boben bieselbe bort bisher zu fassen vermochte. Es wird bieses als Hauptgrund angeführt, warum man sich bis jest zur Einberufung eines Congresses ber Abgeordneten aller Zweigvereine nicht entschließen konnte.

Ganglich im Unflaren bleibt man über bas Berhältniß biefer Revolutionspartei zu ber allgemeinen Revolutionspropaganba. Es ift alle Bahricheinlichfeit bafur vorhanden, baß Die Minderheit in ber communiftischen Condoner Centralbeborbe bie Blane berfelben beffer fannte, und ju beren Ausführung Sand ju bieten mehr geneigt mar; es burfte baber ber wegwerfende Rame einer "fleinburgerlichen Demofratenpartei" auf die Häupter der großen Revolutionspropaganda, und nicht bloß auf die Mitglieder ber Minderheit im communiftifchen Centralausschuffe Bezug haben. Maggini und feine Bebulfen befigen zu viel Intelligeng, um fofort ben fraffen Communismus ale Endziel ihrer Blane ju predigen; ihr Beftreben muß baber babin geben, burch einigen Rober, wie biefes burch bie Borte bes Manifestes "Freiheit, Affociation, Arbeit" geschehen ift, Die Communiftenpartei ale Wertzeug ju ihrem Revolutionsbau fich ju gewinnen, feineswegs aber beren Brundfate in ihrer fraffen Ausbildung auf ihre eigene Standarte ju schreiben. Bir find barum auch überzeugt, daß bie Chefs biefer Communiftenpartei in London nicht zu ben vollftanbig Eingeweihten ber großen Revolutionspropaganda gehörten, baber und bie Erscheinung nicht befremben fann, daß in London ju gleicher Beit zwei revolutinare Gentralbehorben Die eigentliche Revolutionspropaganda, die wir als eine europäische Dacht betitelten, bat fo große geiftige Rrafte in allen gandern zu Gebot, daß fie mahrlich bie Intelligeng ber Proletarierchefe in ihrer Ratheftube nicht bedarfs bas Broletariat, bas arbeitenbe besonbers, ift bas Beer, mit welchem fie gegen bie staatliche und gefellschaftliche Ordnung von Europa fampfen will, seine Offiziere aber, ober bie leis tenben Revolutionsfrafte fucht fie in einer anbern Schichte ber Gefellschaft, und findet fie da überreichlich unter Leuten, bie ber Bloufe am eigenen Korper fich schämen würben, weil biese ben Eintritt in Rammern, zu bem Staatsbienfte, ben Butritt oft zu Orbensfternen versperren wurbe.

Plantistroff to a rich man white marked and whitehold and whitehold are manufactured and the contract of the c

Miller and College that an observe pile introduction

Racht

(DIT - DESTRUCTED THE TANK OF THE

in Franfreid.

Die Revision Recht die Aufmer forgter Miene au gende Zufunft h von der Borsehu

in Franfreich nehmen mit 1 Anspruch, welche mit bes und die weiter hinaus lies eich hat in der neueren Zeit nisvolle Rolle eines Schicks

fallandes für den geopen ... der übrigen Staaten und Bolfer des Continents in dem großen, unheilvollen europäisschen Revolutionsdrama erhalten; es dürfte diese Rolle beschalten, bis das Trauerspiel, vielleicht in schaudervollen Aufstritten, zu Ende gekommen ist, eine neue Macht im Bordersgrunde der Bühne der Weltgeschichte auftritt, und sie für längere Zeit, als Vollzieherin eines strengen göttlichen Strafgerichts, mit ihren Handlungen ausfüllt. Wir sind nicht die Einzigen, die sie bereits im Often erblicken.

Roch vor wenigen Wochen glaubte Alles an die Unsvermeiblichkeit eines neuen revolutionären Ausbruchs nach Ablauf der gegenwärtigen Präsidentschaftsperiode in Frankreich; man nahm es als eine ausgemachte Thatsache an, daß die Nationalversammlung durch Beschluß einer Total-Revision der Berfassung die Brüde schlagen werde, über welche die verdrängte aber für das Land nothwendige Monarchie später in dasselbe wieder ihren Einzug halten werde. Man traute der Nationalversammlung mehr Araft zu als sie wirklich hat; die Revisionsverhandlungen, wenn auch erst in ihrem Beginne, liesern bereits jest schon den Beweis, daß von diesem, sehenhundertsänsigen, obersten Regenten, in dessen

Rorper alle Elemente ber Anarchie und ber Orbnung, welche bas Land in fich trägt, aufgenommen find, ein entscheibenber Schritt gur Entreißung Franfreiche aus feinem Provisorium nicht geschen werbe. In fritischen Lagen besonders beburfen Bolfer und Staaten ju ihrer Rettung ber Ginheit unb ber Rraft eines Einzelwillens, nie ift barum fur biefelben eine gablreiche, an Wiberspruch Sag und Reindschaft ber Einzelnen unter fich reiche, an Uebereinstimmung arme Regierung für ein gand gefährlicher ale in Belten innerer und außerer Gefahr. Wenn bie Anarchie im Saupte bes Staatsforpers vorbanden ift, wie foll man von bemfelben aus eine Bandigung ber Anarchie erwarten fonnen, welche unter ben übrigen Bliebern und Lebensfraften berricht. Augenzeugen haben une verfichert, bag gerade gegenwärtig bie Rationalversammlung auf einen ruhigen Beobachter ben allerungunfligften Ginbrud mache. Die Barteien in ber Berfammlung fteben fich wie ichlagfertige Beere immer einander gegenüber; wer auf die Rednerbuhne tritt, muß gemartigen jeden Augenblid bei jeber ichneibenben Bahrheit, bei jeber ben Begnern nicht genehmen Behauptung mit Bifchen, garmen, perfonlichen Beleidigungen unterbrochen ju werben. fich baber beinahe Riemand mehr auf bie Rednerbuhne, ber nicht biefem muften Treiben gegenüber eine eiferne Stirne an feben vermag, ber nicht burch feinen parlamentarischen Ruf zum Boraus gegen einen folchen Kammerscandal unverwundbar fich geruftet glaubt. Die Bersammlung bietet beßwegen mit beständiger, man mochte fagen monotoner Bieberbolung immer basselbe boppelte Bilb bar; tritt ein minber befannter Rebner auf, fo loft fich bie gange Berfammlung fofort in einzelne Gruppen auf, welche unbefummert um bas, was ber Rebner oftmale mit fürchterlicher Anftrengung feiner Lungen in ben Saal hinausbonnert, laut und mit frangofis icher Geschwäßigkeit, meiftens über Politit, oft über anbere gleichailtige Sachen fich unterhalten; bas lofal ber Rationalverfammlung ift bann weiter nichts als ein Conversationssaal.

Tritt ein gefannter Rebner auf, bann laffen fich fampffertig bie Parteien auf ihre Sibe nieber, und beim ersten Anlasse bricht ber Tumult los, stillt sich wieber, erhebt sich bann nach einiger Zeit mit neuer Gewalt, und sofort, bis es bem Rebner mit ber ungeheuersten Anstrengung gelungen ift, an's Ende zu kommen.

Das ist bas Bilb ber oberften Gewalt in einem Lande, bas von dem Fi tion an allen Gliedern geschüttelt wird und tenden Einbruch einer alle Fugen der Gesellsch reissenden, alle Grundlagen berfelben zertrüms e ausgesetzt sieht. Wie kann fle die Aufgabe and vor dieser Anarchie zu reiten?

Die ersten f atsmänner, die hervorragendsten Mitglieder der Nationalversammlung, wenn man sie mit der Frage angeht, wie dieses von Befannten, die sie zu sprechen Gelegenheit hatten, geschehen ist, was aus den Resvisionsdebatten heraussommen, was die nächste Jukunst Frankreichs sehn werde, zuden immer die Achseln und geben zur Antwort, "wir wissen es nicht." Niemand also, nicht einmal der siebenhundertsöpsige Regent, weiß oder ahndet, was nun die nächste Jukunst des Landes sehn werde. Daß das Provisorium einmal aushören musse, liegt im Gesehe der Natur, was aber nach ihm kommen, durch welche vielleicht gräßliche Uebergänge man zu einem Definitivum gelangen werde, darüber ist vor Aller Augen eine sinstere Racht ausgebreitet. Wahrlich ein unheimlicher, ja ein qualvoller Justand!

Die sogenannte Fusion ber beiben monarchischen Parteien, ober richtiger gesagt, ber monarchischen und ber quasimonarschischen Partei, soll, nach ben Bersicherungen vieler Legitimissten wenigstens, vor ber Sand gescheitert seyn; fie schreiben bieses Scheitern ben bisherigen Unterhandlungen, bem rantessüchtigen Ehrgeize, so wie bem, wenn auch sehr verborgen gehaltenen protestantistrenden Gifer ber Gerzogin von Dre

leans, und dem bosen Spiele des sie unterstützenden Thiers, des Geschichtschreibers, der Revolution und des Kaiserreiches zu. Man hat daher die jüngste Reise des Letteren nach Engsland, obwohl er selbst allenthalben heilig und theuer versicherte, daß er nur wegen der Industrieausstellung nach London gegangen sei, als eine mit der Herzogin von Orleans, mit der er daselbst zusammentraf, verabredete, allgemein der trachtet. — Diese Uneinigkeit der beiden monarchischen Parteien verhindert natürlich jedes gemeinsame Handeln im Insteresse der Monarchie, und lähmt vollständig ein vereinzeltes von der einen oder anderen.

Bei bieser ganz troftlosen Aussicht auf Berbeifubrung eines befinitiven Buftanbes für Franfreich, bleibt ber Rationalversammlung nur ein einziger Weg als Ausgangspuntt ihrer Revisionsbebatten übrig; es ift ber Weg ber Beibebaltung bes gegenwärtigen provisorischen Staatzustanbes. Sie bat nur ju mahlen zwischen biefem Brovisorium, ober einer grauelvollen Anarchie, - einer Anarchie, wo die oberfte Gewalt fich als bes Regierens unfähig erflart, und mo bie Barteien, mit ben Baffen in ber Sand, fich ju befämpfen und ju vernich-Die bebeutenbsten Manner feben biefe Alternative, und haben bereits ihren Entschluß gefaßt. Bir feben Montalembert für Rapoleon, b. h. die Berlangerung feiner Brafidentschaft fich aussprechen; ber Rammerprafident Dupin hatte bei einem Diner bei Lord Granville in London, in Gegenwart mehrerer Fremden, ganz unumwunden eingeftanben , baß für jest feine andere Bahl, ale bie Berlangerung ber Brafidentschaft von Louis Rapoleon zu treffen fei. Dupin gilt in Franfreich für einen ziemlich ficheren politie fcen Barometer; biefe feine Meußerung ift baher mehr als eine vereinzelte subjective Unficht beffelben.

Auf diese Art, durch die Fortdauer des gegenwärtigen Provisoriums, glaubt man sich ziemlich gesichert gegen einen neuen revolutionären Ausbruch. Die Furcht vor einem sol-

den foll in Baris, unter ben Fuhrern ber verfchiebenen, antirepolutionaren Barteien, bei weitem nicht fo groß feyn, ale mir uns bier in Deutschland und anbermarte porftellen. In Diefer Begiebung aber fonnte man fich leicht taufchen; bie Brcpaganba bat ibr befonberes Augenmerf auf Franfreich gerichtet; moglich ift es nun, baß fie mit bem Musbruche fluger Beife gurudhalt, fofern fie von ber Fortbauer bes Provifos. Berfaffungerevifion, wirflich riums, einer babi rigenen Krafte ju erwarten eine weitere Ber d nicht ftart genug glaubt, bat, wenn fie geg belegenheit jur Berftarfung und in bem Bro Macht erblidt; es ift aber und befferen Drag baß fie in bem Broviferium anberfeite eben fo erftellung ber Monardie, in einen ftarfen Sch numage eines Mannes, welcher Beber Fortbauer ber meife genug gegeben, bag er ben Brafibententitel nur als Stufe jum Raiferthrone betrachtet, bereits bie wirkliche Aufftellung einer monarchischen Gewalt erblidt, und feine Beit mehr perlieren ju burfen glaubt, ben Rampf aufjunehmen. Multebr, fo will es une menigftene bebunten, barf man auf Die Rube bes Landes fich nicht verlaffen.

#### IV.

# Ueber englische Buftande.

Wenn unsere Zeit voll von Erscheinungen ift, die von einem mächtigen Eingressen des bosen Princips in unsere Tagesereignisse zeugen, so zeigen sich dagegen in vielen Ländern andere Erscheinungen, welche noch flarer für die sichtsbare Einwirfung göttlicher Gnade Zeugniß ablegen und es gleichsam zu einer Sünde in den heiligen Geist machen, wenn man unsere nächste Zufunft als eine solche ansieht, wo Gott nur noch seine strasende Hand und nicht auch die seiner Liebe das Menschengeschlecht wird fühlen lassen.

England ift ber Boben, ber besonders für diese lettere ein herrliches Zeugniß gibt. — Man wird uns Dank wifsen, wenn wir über die religiöse Bewegung in diesem Lande aus neuen zuverlässigen Erfahrungen einige Mittheilungen machen.

Das Schickfal ber Titelbill — wir wollen zuerst von bieser sprechen, weil sie bas Tagesgespräch bilbet — barf als sestgestellt angenommen werden. Im Unterhause wird sich eine große Mehrheit für dieselbe in der Form, wie sie vorliegt, ergeben; sie wird auch vom Oberhaus die Sanction erhalten, ja es dürfte leicht der Fall seyn, daß von den Lords noch einige Berschäfungen angebracht würden. Da

ihre Unnahme einmal feftfteht und von Riemanben, ber nur einigermaffen mit ber parlamentarifchen Stimmung vertraut ift, bezweifelt wirb, fo find Biele, welche bas Benehmen einiger Begner ber Bill in bem Unterhaufe nicht recht billigen wollen, indem fie in ber enblofen Rednerei, ben haufenweife eingebrachten Amenbemente, in ber offen gu Tag tretenben Abficht, ben Abichluß ber Debate ju verzogern, eine Taftif erbliden, Die gu Wichen frate. fonbern ben immerbin an Bahl weit überle nur noch reige. Es liegt jed etwas Unberes verborgen; boch oft hinter man fühlt näml ge, Beichamenbe, bas in biefer Billfache für Age, auf ben fiebergerrutteten alte binblidenbe Albion liegt, Continent mit man mochte in lamente barüber binmegeilen; allein ba find bie gugen accanoer, welche bie ftolge Infeltonigin Bochen, Monatelang am Pfahl ber Schande fefthalten. - Ein bebeutenber englischer Staatsmann bat biefes ganz offen eingestanben; indem er bei einer Gelegenheit fich

Die Bill ift, trop ihrer gegenwärtigen milberen Form, eine flagrante Berletung ber Grundfate, welche sonst das Ministerium ber Whigs als Grundlage seiner Politik aufzustellen gewohnt war.

äußerte: "ich habe nie ein fo beschämendes Gefühl von England gehabt, als in dieser Titelbillangelegenheit; tief habe es sich burch biefelbe in den Augen ber Welt herabgewürdiget.

Wer ein wenig mit ben englischen Berhaltniffen vertraut ift, wird übrigens biese Inkonsequenz einigermaffen begreiflich finden.

In dem englischen Mittelstande hat nämlich die Whigpartel ihre Haupt- so zu sagen ausschließliche Stühe, hauptsächlich in der industriellen, wohlhabenden, zum Theil reichen Bevölkerung der Städte, angefangen vom großen Fabrikanten und dem Großhändler bis zum Detailverkäuser hinab, und dann in einem großen Theile der Gentry, der Grundbesiber, bes englischen Landabels. Diese Klassen sind gegenwärtig bie herrschenden in England, in ihren Sänden liegen die Wahlen, von ihrer Gunft oder Ungunft hängt daher auch der Fortbestand oder der Sturz des Whigministeriums ab.

Sie find es auch, welche vorzüglich feindlich gegen die tatholische Kirche gestimmt sind; die Krämerwelt, aus in materiellem Interesse beinahe gänzlich versumpsten Sinne, aus innerer Unfähigseit zum Spiritualismus des Katholicismus sich zu erheben; sie war es, welche das lauteste Ropoperngesschrei ansing und Maßregeln gegen die Papalagression verslangte.

Der haß bes Landadels gegen die katholische Rirche hat Der englische ganbabel, worunter einen anberen Grund. alle größeren Guterbefiger ju verfteben find, ift burch eine Jahrhundert alte Braris gewohnt, die ber fatholischen Rirche geraubten Rirchenguter ale eine gute Beute fur fich angufeben; Die reiche Sochfirche ift in feinen Augen nicht mehr und nicht weniger als eine Berforgungsanstalt für feine Rinber. Allgemein fieht nun unter bemfelben die Ueberzeugung feft, bag bie großartige fatholische Bewegung nichts Geringeres bezwede, ale biefer Reichthumer ber Sochfirche fich mit ber Beit zu bemachtigen; bas bofe Bewiffen, bas nur zu gut an ben großen Rirchenraub, ben man an ber fatholischen Rirche begangen, fich erinnert, tragt begreiflicherweise bas Seinige zu ber Kurcht bei, baß bie vom bl. Stuble ausgegangene Biebereinsehung ber firchlichen Sierarchie nichts Beringeres als ein Berfuch fei, bie Sochfirche aus bem Benuffe ihres immenfen Reichthums ju verbrangen und fich felbft an ihrer Stelle in beren Besit ju feten. Bon ber erhabenen geiftigen, nur nach dem Sochften, ber mahren Religion, ringenben Bewegung, welche um irdifche Guter fich nicht fummert, fondern für jene diese sogar bereitwillig opfert, haben biefe im Reichthume fatholischen Rirchengutes schlemmenben Rlaffen, tropbem baß fie beinahe täglich Beifpiele jener ebeln

Entfagung vor fich feben, teinen Begriff. Für fie baber ift bie Feindschaft gegen bie fatholische Rirche und bie fatholische Bewegung in England eine Art von Familienangelegenheit. Unfluge in zu großem Eifer und allzusanguinischer Hoffnung ausgestoßene Neußerungen einzelner Convertiten mögen in gewissen Kreisen zu biefer Ansicht ebenfalls bas ihrige beigestragen haben.

Das von bi affen
nehin auf schwa hent
Stoß, ben es in elitte
gebrachte Minister tob
ob in Uebereinst Wi
herigen Grunds indli
haßten päpstliche, pher
eine Existenzfrage zur vaszeive.

affen gänzlich abhängige, ohthende, und durch manchen
elitten hat, zum Schwanken
t oder ohne Willen, gleichviel
Widerspruche mit seinen bisindlichen Acte gegen die verherbeilaffen. Es war dieses

Es begreift fich, bas zu diefen zwei Rlaffen fatholischer Rirchenfeinde auch die großen Burbetrager ber Rirche bingutommen, welche fur fich, ihre Stellung, Rechte, Reichthumer, in ber Bieberherftellung ber fatholifchen Sierarchie bie größte Gefährbe erbliden und fein anderes Mittel gur Unterbrudung ber geiftig fie weit überflügelnben tatholischen Bewegung kennen, als -- bie Gewalt bes protestantischen Religiofer Gifer mag bei biefen fehr oft mitlaufen, während biefes bei bem ganbabel und ber Kramer- und Inbuftriebourgeoifie nicht ber Fall ift. Es fann von biefen burchaus nicht behauptet werben, bag fie mahrhaft religios gefinnt find; fo ift es g. B. Thatfache, daß in London, wo bie lettere Rlaffe ber Bevolferung überwiegend vorherricht, von mehr als zwei Millionen Einwohner nicht über zweimalhumberttausend die Rirchen besuchen. Bei ben einen, bem Landabel, ift, wie ich bemerkte, bas fraffe materielle Intereffe, bei ben anberen, ben Shopfeepers, eine aus einer ebenfalls gang materiellen antireligiofen, barum ber mahren Religion besonbers feindlichen Richtung herrührende, fogenannte antipapistifche Gefinnung bie mabre Urfache ber Feinbschaft.

Unter bem Mittelftanbe fommen beswegen auch bie Converkonen viel feltener als unter anderen Rlaffen ber Bevol-Diefe finden am häufigften unter ben oberen gebilbeten Stanben ber Befellichaft, bann in beren unterften Ecichten, sowohl in ben Stabten als auf bem Lande, ftatt. Unter jenen ift fie meiftens bie Folge einer von eblem Triebe nach Bahrheit geleiteten Forschung, bei biesen einer von ben Benuffen ber Belt nicht erftidten, gegentheils von ben Rüben und Drangfalen bes lebens geftarften Empfänglichfeit für bie Bahrheit. Das Chriftenthum ift ja bas Evangelium ber Armen; wir muffen uns nicht wundern, wenn wir in England bas Schauspiel feben, baß gerabe in ben armeren Bolfeflaffen ein Drang jur Rudfehr in ben Schoos ber tatholischen Rirche fich fundgibt. Wenn wir von ber armeren Landbevollerung fprechen, fo verftehen wir - etwa im Begenfate zu ben eigentlichen großen Grundbefigern, dem gandabel feineswegs barunter auch bie fogenannten Farmers; biefe find in Beziehung auf Abneigung gegen bie fatholische Rirche und alles fatholische Leben bem Landabel an Die Ceite ju ftellen, Reben aber hinfichtlich ihres sittlichen Werthes noch tief unter bemfelben. Sie gehören auch nicht jur Rlaffe berjenigen, auf bie man nur von ferne bas Wort arm anwenben burfte. Die armere Landbevolferung besteht aus jenen Landbewohnern, bie eines wenigstens namhaften Grundbefiges entbehren, meis ftens aus Landarbeitern - Labourers - und fleinen Bachtern. Es ift die Sauptbevolferung in England fo gut wie in allen anberen Staaten.

Besonders in London sind in neuerer Zeit aus dem Stande der Rechtsgelehrten einige Conversionen vorgesommen, welche schon des großen Ruses wegen, den diese Männer in ihrem Fache durch ganz England genießen, allgemeines Aussehn erregen mußten. Wir führen bloß die Namen der zwei hervorragendsten, Bowyer und James Hope, an.

Am zahlreichsten endlich find die Uebertritte unter bem Clerus. Diefe Uebertritte find es nun besonders, welche die

Gereiztheit und Erbitterung gegen die katholische Bewegung vielfach gesteigert haben. — Alle anderen Uebertritte, selbst die aus den höchsten Klassen der Gesellschaft, läßt man sich viel eher gefallen; man schweigt dazu still oder zucht die Achseln, oder beruhiget sich mit allerlei, natürlich meistens nicht sehr löblichen immer unwahren Erklärungsgründen. Allein daß das Berderben unter den Hirten der eigenen Heerde,

unter bem angl verhaßte Popery behnen vermocht Heerbe werden, man und nicht v bie fatholische I bag ein namhafte

s felbst eingerissen, baß bie te Berführungsfünste auszuserbittern. Was foll aus ber t bavon laufen? So urtheilt nn ber große Triumph, ben b feiert, besteht gerade barin, nglikanischen Clerus reif zum

llebertritte in die Sallen ber fatholischen Rirche ift. Done ein vorhandenes großes Sinderniß murben ohne 3meifel bie Conversionen unter bem Clerus Schlag auf Schlag und majfenweife erfolgen; biefes Sinbernift liegt in ber Berheirathung, ber oft mehr ober minber gablreichen Familie ber Beiftlichen: Treten fie hinuber ju ber Rirche, die fie fcon jest als bie allein mabre anerkennen, fo ift bie erfte Folge biefes Schrittes ber Bergicht auf die bisherige ofonomische Erifteng, nicht nur für fich, fonbern auch für ihre Familie, und ohne Bermogen fteht ihnen kein anderes Loos als bas ber bitterften Brobs lofigfeit und Armuth bevor. Die Lage eines großen Theiles folder Convertiten und ihrer Kamilien wurde eine mahrhaft verzweifelte werben, ein Martyrium, bem fich zu unterziehen es mehr als menschlicher Rrafte, eines Stromes ber gottlichen Snabe bedarf. Man braucht in England nur in eis nige Berührung mit folden Mannern ju tommen, fo wirb man balb Belegenheit haben, Geftanbniffe aus bem Dunbe berfelben ju boren, welche bas offene Befenninis ber Anerkennung der katholischen Kirche als der allein wahren ente Balten, jugleich aber als Urfache eines verzögereen lebertrittes die verzweifelte Lage angeben, in welche ein folchet Siele unter ben Laien kennen nun biefe Stimmung eines namhaften Theiles bes Clerus, baher ein bitterer Argwohn gegen benfelben, und eine gereizte Stimmung gegen alles, was mit bem katholischen Leben in Berührung kommt, fich in ihre Herzen eingeschlichen hat.

Die Busepiten, welche eben biefen Theil bes anglitanis ichen Clerus bilben, von bem wir fagten, bag er reif jum llebertritte in die fatholische Rirche fei, machen fein Bebeims niß baraus, bag fie in allen Sauptftuden, von bem Dogma ber fatholischen Rirche angefangen bis zu ben Entscheibungen bes Conciliums von Trient mit ber Lehre ber fatholischen Rirche einverftanben find. In Beziehung auf die Lehre fennen fie feine Opposition mehr und geben zu, daß in ber fatholifden Rirche bie Bahrheit liege. Ihre Einwendungen beidranten fich nur auf Rebenanftehendes, fie behaupten, bag in einigen tatholischen ganbern wie Italien, Spanien vom gemeinen Bolfe, namentlich in Beziehung auf Berehrung ber Rutter bes Beren, ber Beiligen, ber Reliquien, bie eigentliche Lehre ber Rirche weit überschritten und verunftaltet werbe, fie behaupten ferner, bag von bem papftlichen Stuhle felbft, in Beziehung auf Indulgenzen bas Daß nicht inne gehalten werbe, welches die Lehre ber Kirche vorschreibe. Das find häufig bie Baffen, mit welchen fie fich vertheibigen, wenn man ibnen mit ber Frage auf ben Leib rudt, warum fie bei ber Uebereinstimmung mit ber Lehre ber fatholischen Rirche nicht offen in beren Schoos eintreten. Diese Baffen reichen nicht immer aus, fie find entlehnt und paffen nicht mehr jum Rampfer; ber Tag muß antommen, wo er auch fie noch weawirft.

Der vorhandene Unmuth wird begreiflicherweise noch durch ben Umftand gesteigert, daß an den Bersonen der bereits Uebergetretenen, ihrem bisherigen sittlichen Wandel, ihrer geistigen Tüchtigkeit, trop aller Mahe, die man sich gibt, burchaus feine Gleden aufgefunden merben fonnen; es find lauter Manner bes beften Rufes, für beren Uebertritt in ben Schoos ber fatholifden Rirche fein anberer Erffarungegrund, als reine, innere beilige Ueberzeugung übrig bleibt. Man begreift, bag ein Begner, ber mit einem fo reinen Panger feine Bruft bebedt balt, bag bas Muge feines bitterften Keinbes auch nicht ben leifesten Fleden baran gu entbeden vermag, am meifter. effelben reigen muß; man begten, bag bie meiften lebergreift aber aud tritte unter bem witifden Clerus aus ber 3abl aben, melde entweber eigenes berjenigen bieber irathet ober Bittwer find. -Bermogen befige el bringt große Opfer für bie Es ift wahr, b inbes, allein bie fatholischen fatholifde Cad, Familien, die engagen orengegum befigen, find balb gegablt, und bie Opfer, Die erforberlich maren, um bie llebertretenben por Armuth ju fichern, geben weit über alle ihre Rrafte. Die helfenbe Sand fann bier nur im beschranften Dage wirfen. A SHARE THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PA

Wenn in letter Zeit im Parlamente, ben öffentlichen Blättern und unter bem Bolke viel von einer fogenannten Papalagression die Rede war, so darf man als sichen annehmen, daß die Meisten, die von ihr sprechen, darunter nicht mehr oder weniger als die vielen Uebertritte zur kathoe lischen Kirche, namentlich unter dem Clerus verstehen.

Gin großer Uebelftand, ber nicht wenig die rasche Berdveitung der katholischen Bewegung hemmt, liegt in dem Mangel an katholischen Geistlichen. Es mangelt vorzüglich an geistlichen Bildungs- und Erziehungsanstalten. Frühredildete sich der katholische englische Clerus in Frankreich im besonders hiefür gestisteten Erziehungshäusern aus; die französische Revolution hat aber diese wie tausend andere wohlsthätige Institute weggesegt. Der englisch-katholische Clerus mußte von da au im Lande selbst erzogen und gebildet were

den. Das war aber feine leichte Aufgabe, da die fatholische Kirche in England bekanntermassen ganz arm ist. Man hat seither einige Seminarien gegründet, allein diese können den großen Ansprüchen nicht genügen, die an sie gemacht werden. Die Beisteuer des Staates ist so gering, daß sie dießfalls nicht in Betracht gezogen werden kann. — Geistliche aber aus anderen Ländern sind der Schwierigkeiten wegen, welche die Sprache darbietet, nicht in den Städten, sondern nur aufdem Lande und dieses erst nach einiger Zeit zu verwenden. Ein bedeutender englischer katholischer Geistlicher, dem Scharfsblid und Kenntniß der englischen Zustände nicht abgesprochen werden kann, soll sich bei einer Gelegenheit einmal dahin geäußert haben, "daß, wenn man hinreichend und tüchtige Beistliche in England hätte, bald der größte Theil desselben katholisch werden würde."

Die Ratholifen wiffen aus Gottvertrauen und aus allen Blattern ber Geschichte, baß bie Rirche bie größten Triumphe. feiert, wenn fie am meisten bedrängt ift. Die Worte occlosia pressa verdienen die ersten in einem Triumphhymnus ber fatholifchen Rirche ju fenn. Bon ber Bahrheit bes Gefagten gibt England in biefem Augenblide ein lebendiges Beugniß; man rief die Gewalt des Staates gegen die Rirche in der Litelbill auf, man fucte bie Daffen zu fanatistren, bie Breffe, ba bie Rangel nicht immer ju Gebot ftanb, mußte ben heterbienft übernehmen, und hat auf giftige Art ihn vollzogen; bie Beinde ter Rirche, Die ben gottlichen Bauber nicht tennen, ber in ben Worten ecclesia pressa liegt, glaubten bie mit Macht vormarte ftromenbe fatholifche Bewegung ju einer rudgangigen Wendung bringen ju fonnen; fcmache Ra-, tholifen felbit fürchteten fich vor bem Sturme, ber unbeilbringend auf bas tatholische Rirchengebaube in England niebergufturgen brobte; allein gerabe biefer Sturm ber Reinbe, ber in feiner Dhnmacht fich felber brach, bat jur Starfung ber fatholifden Rirche in England mehr beigetragen, als ber XXVIII.

von England jum Ausbruch ju bring Die firchenfeindlichen Mittelftante, Die Sis haben, ber Aufforberung mit ein gegen tamen und in Berbrennung von C lich zwei, von welchen bie eine ben A Carbinal Bismann barftellte, fich weit jauchgenbe Bolfsbanben bas Strohfeuer man boch fehr irre gehen, wenn man tholifche Abneigung berjenigen Leute, bie gewöhnlich migbraucht wurden und fich schließen wollte. Diese Leute maren beza Bezahlung an fehr vielen Orten mahrsc bas Gegentheil fich gebrauchen laffen. gang guverläffigem Munbe in biefer Begit ergablt, bie wir jum Ergoben unferer 1 wollen.

In einer Stadt des mittleren Engla nuar fand ebenfalls der gewöhnliche Stre obligatem no Popory Geschrei wurden zw eine den Bapft, die andere ben Cant' Raivetat: fie hatten auftragegemäß ben Bapft und ben Cardinal Wisman verbrannt, fie feien nun eben fo bereit, gegen Bezahlung ben Erzbischof von Canterbury zu verbrensnen, die Strohpuppe sei von ihnen schon angesertigt.

Das ift ein einzelner Bug, er wirft aber Licht auf bie gange Agitation, welche anfänglich fo großes Auffehen erregt hat. Dan wurde in ber That irre gehen, wenn man aus ber Ropopery=Agitation, einer aus begreiflichen von uns ermahn= ten Grunden fich ergebenden, barum natürlichen, jum Theil aber fünftlich hervorgerufenen momentanen Aufwallung auf einen gegenwärtig noch im englischen Bolfe vorhandenen relie giofen Berfolgungegeift follegen wollte. Die frühere Gefcichte Englands weiß uns allerbings fehr viel von foldem gu ertählen, die Berfolgung der fatholischen Irlander, und ber fatholifden Englander ift ein fcmarges Blatt in berfelben. Seither aber hat fich burch ben Berlauf ber Zeit, bas gewungene Rebeneinanderwohnen verfchiedener Confessionen, burch die politischen Berhaltniffe bes Landes ein milberer Sinn unter bem Bolfe eingefunden und es barf behauptet werben, bag gegenwärtig in bemfelben eher eine Abneigung gegen ale eine Buneigung für religiofe Bebrudung vorhanden Das Intereffe ift bas bestimmenbe Element im englischen Rationalleben geworben; baffelbe ift allerdings eine schlimme Racht, im vorliegenden Falle aber ju Gunften ber religiofen Rur bas englische Bolf namlich in feiner Gefammtbeit bat eine Ratholifenbedrückung und Berfolgung fein Intereffe, fie hatte folches nur fur gewiffe Rlaffen, welche teis neswegs bas englische Bolf reprasentiren, wenn fie auch im gegenwärtigen Staatsorganismus von großer Bebeutung finb; fie ware im Gegentheil vielmehr gegen bas Intereffe ber Befammtheit, und wurde ju einer ftaatlichen Rrifis führen, welche bie unbeilvollften Kolgen für bas gange Land hervorbringen mußte. Gine folche ju verhuten, wird fich baber bas Bbigministerium noch mehr angelegen fenn laffen ale es fich beftrebte, bas Gefchrei berjenigen Rlaffen ber Bevollerung,

auf welche es sich besonders stütt, durch einen, wenn auch mageren Broden, denn es in der Titelbill zu finden glaubte, zu stillen. Das fernere Schidfal der Titelbill fann darum kaum für Jemanden zweiselhaft seyn, welcher die wahre Bolkstimmung in England kennt; man nimmt so ziemlich allgemein an, daß das Geset kaum je zu einer strengen Anwendung komme, später aber gänzlich und absichtlich in Berzgessenbeit gerathe

Es gereicht es in ber ganzer ber größten Aufi und Beleibigunger binal Wisman, brennung ihn vo

Quintil to be a second

nglischen Bolfe zur Ehre, baß tion fogar in bem Momente 8 zu personlichen Angriffen erhafteste Berson, ben Carskan beluftigte sich mit Berspuppen, ließ seine Galle in

Carricaturen bineinfließen, welche allerbinge mit ben Regeln ber Söflichkeit und bes Anftanbes nicht zusammenpagten; so wurde g. B. auf einer folchen ber Carbinal mit grinfendem Befichte, über welches er eine mit bem Bilbe bes Erlofers geschmudte Larve halt, vorgestellt. Aber perfonliche Beleidigungen hat ber Carbinal nie erfahren, wie uns Manner verficherten, bie es aus feinem Munde haben, er fonnte ju jeber Beit frei und ruhig auf ben Strafen umhermanbeln. Bir Deutsche fteben in diesem Buntte beut zu Tage weit hinter bem Englanber jurud; unsere religiosen und politischen Rampfe find eine ftete Wiederholung von Saß, Berfolgung, roben Beleidigungen, ja wenn möglich von Bernichtung mißbeliebiger Berfönlichfeiten; ber Rame eines verhaßten Gegners genügt jur Legitimation von jedweber Magregel, auch wenn fie allen Gefegen ber Moral und bes Rechtes wiberspricht. Man bente fich bie englisch-firchlichen Berhaltniffe nach Deutschland hinverpflangt und bann ben Cardinal Bisman in eine unferer Refibenge ober größeren Stabte, j. B. nach Wien ober Leipzig, mas wurde ba ber eble Rirchenfürft von bem Befindel ber politis fchen und religiofen Aufklarer ju bulben gehabt haben? Ihre

Buth würde sich nicht nur an seiner Berson, sondern an den unschuldigen Glasscheiben seiner Wohnung alsbald ausgelassen haben. Deutschland birgt in dieser Hinschet ein gutes Stüd Barbarei in sich. Die Barbarei aber liegt vor, liegt auch hinter der sogenannten Civilisation; die erstere Art ist ein Angebinde roher, noch ungezügelter Raturkrast, die lettere die Folge von Bergeudung der gelstigen und sittlichen Krast eines Bolkes. Bon jener ist auf dem europäischen Continente mit Ausnahme des Oftens, wenig mehr sichtbar; desto mehr Erscheinungen aber kommen von dieser in unseren Tagen zum Borschein. Sie ist eine Schwester der überall eingedrungenen Revolution, häusig deren Borgängerin, immer deren Begleisterin und Rachsolgerin.

Bir find vom Rirchlichen auf das Politische hinüberges fommen. Bir wollen mit dieser hingeworfenen politischen Bemerfung nicht abbrechen, sondern noch einige politische Bestrachtungen über England folgen laffen.

Die Franzosen geben ben Ton an in ber Kleiber-, die Englander in der Berfassungsmacherei. Gerade in dieser aber sind die Rachahmer am unglüdlichsten gewesen; es zeigt sich dieses schon in dem einzigen Punste, den wir heraushes ben wollen, daß die englische Constitution in ihrer vollen gegenwärtigen Ausbildung der Schluß einer Revolution war; während bei den nachäffenden Bolsern mit der Ausstellung einer Constitution der Ansang der Revolution gemacht wird.

Die englische Conftitution ift ein Gebaube mit ariftofratischen Grundlagen und Stuppfeilern, wo bas Konigthum blog als ein, bas Ganze überziehender Glanzfirniß erscheint. Sie bat eine folde Festigfeit erhalten, weil fie nicht von unten herauf, burch eine mublerische Demagogenpartel in eis ner Barrifabennacht, und auch nicht von oben berab in einer fcmulen Mittage , ober Abenbftunbe ber Ration octropirt worben, fonbern nach und nach unmittelbar aus bem Bolfeleben berausgewachfen ift. Wenn aber bie englische Berfaffung außerlich bis gur Stunde unerschüttert bie gleiche genicht läugnen, bag bas eng= blieben ift, fo li große Beranberungen erlitten lifche Bolfe = u itie jenes große llebergewicht hat, namentlich verloren, mittelf e Beit bie Richtung ber Rationalpolitif beft denbe Bolfeflaffe in England ift gegenmartig t, ihr Intereffe bie Grund: lage und bas Enge. ... en, den Bolitif. Gerabe in unferen Tagen bat fich biefe Richtung ber englischen Politif in ihrer vollften Ausbehnung geltenb gemacht.

Es liegt auf ber Sand, bag Sandel und Fabrifation nur in bemienigen ganbe jum Aufschwung fommen fonnen, welches ber Segnungen ber Rube und bes Friedens im Innern und nach Außen genießt; innere Unruhen und Rrieg bringen fie fofort jum Stoden und ruiniren fie vollftanbig bei langerer Dauer. Der europäische Continent ift nun ber Sandels - und Fabrifrivale von Großbritannien: je ruhiger und friedlicher er bafteht, befto gefährlicher wird feine Concurreng bem Inselreiche werben; je mehr es in ihm fturmt und feine ftaatlichen und gefellschaftlichen Buftanbe burcheinander gerüttelt werben, besto größer ber flor ber englischen von bem gefährlichen Rebenbuhler nicht mehr beengten In-Die Revolution bes Continents liegt baber im Intereffe Englande: fie bort auszubreiten, ju beforbern, ja fie ju beschüten, wo fie jum Ausbruche gefommen, ift bie Aufgabe, welche bas gegenwärtige Minifterium fich gefest hat. Bir feben baber, bag überall, wo Unruhen ausgebrochen find, in Sigilien, Reapel, in ber Lombarbei, ber Schweig, in Frantreich und Ungarn ic. England feine offene ober verbedte

hand babei hatte, wir treffen auf seinem Boben, von ihm beschütt, die haupter ber Propaganda an, gleichsam als eine Beisel in der Hand der gewissenlosen Inselregierung für den Continent, und damit gleichzeitig als ein reiches Interesse gebendes Capital für das eigene Land. So ist die auswärtige englische Politif zu einem bloßen Interessesselle herabgessunken, einem Spiele jedoch von verruchter Art, welches in vollendeter Gewissenlosigkeit und Abstumpfung gegen alle höheren Ideen und Errungenschaften der Menschheit, auf deren Ruin mit der kalten Berechnung einer unter Gelbsäden verdorrten Rädlerseele losgeht.

Benn man einem Englander biefes Schandbilb ber Bolitit feines gandes vor Augen balt, fo wird berfelbe fich bas mit zu entschuldigen fuchen, bag biefe Ausartung allein bem gegenwärtigen Minifter bes Auswärtigen, Lord Balmerfton, zugumeffen fei, bas land aber, ja nach Behauptung Bieler, jogar bas übrige Minifterium feinen Theil baran habe. Es ift nun allerdings mahr, bag die englischen Minifter gewohnt find, jeber in feinem Fache mit einer Art Souverainetat ju banbeln, fo bag ber Gine in bem, mas er thut, um feine Collegen nicht im Minbeften fich befummert, bafur aber auch fie in ihrem Beschäftefreise gang unbedingt ichalten und malten lagt. Es ift Jebem befannt, bag biefes gegenwartig insbesonders mit dem Minister des Auswärtigen, Lord Palmerfton, ber gall ift, bag alle übrigen Minifter um feine Gefcaftsbesorgung sich gar nicht bekummern, und gar gern bei gegebenen Anlaffen, namentlich in Privatunterredungen diese Ber-Allein biefes fpricht weber fie, noch bas ficherung geben. Land von der ungeheuren Berantwortlichkeit los, welche bie Sandlungsweise jenes Mannes mit fich bringt; es ift biefes um fo meniger ber gall, ale wir vor furger Beit ben übrigen Theil bes Ministeriums bei einem auf die palmerfton'iche Bolitif in bem Barlamente erfolgten Angriffe, für biefelbe in bie Schranken treten fahen und bas Schaufpiel erlebten, baß burch Befeitigung jenes tabelnben Angriffs von bem Unterhause biese unheilvolle Politif im Ramen bes Landes form. lich gebilliget murbe.

Bie lange bie Bartei ber Bbige, und amar auf biefe feinesmege gur Ehre ber Ration gereichenbe Urt, bas Staates ruber führen werbe, ift nicht leicht vorauszufagen. Un Ichtung ift fie unter bem befferen Theile ber Bevolferung bes Landes felbit tief gefunten; fie hat namentlich burch bie Titelbill viel an fold - almantite will ibr ganges Benehmen in biefer Ungelegen leiftete, baß fie ibre gumeift geprebigten Gru nieng unbebenflich zu opfern nichts als ein Spielball in bereit, und fie fe ben Sanben ge n ift. Gie mare fcon gefturgt, wenn eine t großen politifchen Barteien, ber Brotectionifte iten, in biefem Momente im au führen. Stande mare, bas Graateru

Den Protectionisten, unter Anführung von Lord Stanley, gebricht es an zweierlei für Leitung des englischen Staatsschiffes nothwendigen Erfordernissen, an einer hinreischenden Zahl von Anhängern im Barlamente und an talentsvollen Chefs. Sie haben an Stanley einen tüchtigen Führer; er ist aber beinahe der einzige, der der Mann für ein Porteseuille wäre. Ihre Anhänger sind zwar im Parlamente ziemlich zahlreich, bilden aber doch eine Minderheit, die ohne Zuwachs von einer andern Seite durchaus keinen sichern Rüdhalt einem aus ihrer Mitte hervorgegangenen Ministerium zu geben vermöchte.

Die Peeliten, unter Anführung Lord Aberdeens im Oberhause und James Graham, Gladstone und Sidney Hersbert im Unterhause sind die Partei, welche an Talent, Renntnissen, Festigkeit der Grundsase die beiden anderen weit überragt. Sie genießen darum unter der denkenden Bevolkerung Englands weitaus das meiste Ansehen; man nennt sie Puriften, weil sie nur nach unwandelbaren, auf sittlicher Grundlage ruhenden Grundsasen, und nicht nach Interessen

hanbeln. Man konnte fie auch Doctrinars nennen, wenn biefer Rame aus ber Folgezeit ber französischen Julirevolution nicht eine Bedeutung gewonnen hatte, ber benfelben wegen bem traurigen Juftemilieu, mit welchem er ibentificirt wurde, etwas anruchig machte. — Um jeboch in England gegenwärtig zu regieren, bedarf eine Bartei mehr als bloß ber Achung bes benfenben, auch fittlich höher geftellten Theils ber Bevolferung, fie muß entweber im gegenwärtigen Barlamente w viele Freunde gablen, daß fie auf eine Debrheit fur bie von ihr einzuschlagende Bolitif rechnen fann, ober bann in bem Theile bes Bolfes, welcher ju ben Bahlen berechtigt ift, einen folden Salt haben, bag fie eine Barlamentsauf. lofung wagen barf. Die Bartei ber Beeliten befitt gegenwartig weber bas eine noch bas anbere; es ift bas ber Grund, warum fie bei ber letten Abbanfung bes Minifterinms Ruffel nicht felbft bas Staateruber in bie Sanbe genommen bat. Dieselbe hat aber nichts bestoweniger eine Bufunft vor fich, indem es nicht bentbar ift, baß England fort und fort ben Brotector ber Revolution macht, ohne am Ende felbit von ihren Fangarmen ergriffen ju werben. Diese Ginficht burfte fpater in England boch einmal fich Bahn breden, und bann mare auch ber Beitpunft ber Begrichaft ber Beeliten gefommen. - Bir bemerten übrigens, bag ber altefte Sohn Beels, ber befanntlich eine fo unwürdige Rolle in ben revolutionaren Auftritten ber Schweig vom Jahre 1847 gespielt bat, nicht ju biefer, von feinem Bater gegrundeten und nach ihm benannten Bartei gehört; er wurde übrigens nach feinem bieherigen öffentlichen und privaten Leben berfels ben eben zu feiner besonderen Bierbe gereichen. Der jungere dagegen bat, treu ben Fußtapfen feines großen Baters folgenb, fich berfelben mit ber größten Ergebenheit angeschloffen.

In der Titelbillangelegenheit find die Beeliten offen als Gegner berfelben aufgetreten, und haben auf eine überaus wurdige Beife fich benommen. Die ganze Broteftioniften-partei bagegen folof fich in diefer Frage an die Bhigs an,

beren erbittertfte Gegnerin fie fonft in ben meiften anberen

Man bat in vielen Rreifen auf bem Continente fich ber Burcht, ober bieweilen auch ber ichabenfroben Soffnung bingegeben, baß fur bie große Bahl ber gluchtlinge, welche, nachbem ber Boben auf bem Continente fur fie beinabe überall unficher geworben mar, nach ben britifchen Infeln fich marfen, boi Erfolg ihrer Bublerei, wie in ber Schweig, nen in furger Beit mit bem Bifte ber Revo t worben mar, in Aussicht ch aber aus bem Umftanbe, ftebe. - Sierin er englifden Sprache nicht daß biefe Flüchtl lfeversammlungen, bie man genug mächtig f ot ju Stanbe bringen fann, allerbinge in En

wo man aber gewohnt ift, gute Redner zu hören, und nur wirflich gute Rebner Einbrud machen, auftreten zu fonnen. Bubem ift ber Englander ju praftifch und verftandig, um fo leicht ben unfinnigen Theorien bes Socialismus und Communismus juganglich ju fenn. Ale jungftbin ein frangofifder Alüchtling es einmal wagte, einer Bersammlung von Arbeis tern in London eine focialiftifche Bredigt nach frangofischem Mobegeschmad zu halten, brohten ihm biefe fo ernftlich mit Brugeln, bag er es vorzog, ftill ju fcweigen. - Unter ber kifchen Bevolferung in England herrscht allerdings eine große Armuth, und bisweilen eine Roth, wie wir fie faum, ober nur bochft felten auf bem Continente feben. In fofern ware ba Boben jur focialiftifchen Bublerei vorhanden; allein biefe Bevolferung ift febr religios gefinnt, die fatholifche Beiftichfeit hat einen überwiegenben Ginfluß auf Diefelbe, und ift baher im Stande, leicht alle Berführungefunfte ber Revolutionspartei zu paralifiren.

In nachster Zufunft fann also England biese unfauberen Gafte so ziemlich ohne Gefährbe für sich, immerhin aber auf eine treulose Art, ihr für ben Continent so gefährliches Revolutionsspiel treiben laffen. Allein ohne Gefahr für alle

Butanft find fie benn boch nicht; bas Sinbernis ber Sprache fann beseitigt werben, bie Revolutionspartet fennt gubem noch gar viele Mittel ber Bublerei, bie gwar nicht fo ploglich, wie bonnernbe Revolutionereben in einer Bolfeversammlung, bafur aber nachhaltiger wirfen. Der Boben, auf welchem ber englische Staatsfolog ruht, ift gar nicht fo felfenfeft, wie man auf ben erften Augenblid glauben mochte und Biele es rühmend hervorheben. England birgt ein ungeheures Proletariat in seinem Schoose, das allerdings so lange von der Rrantheit, die überall auf bem Continente unter bemfelben eingeriffen, nicht ergriffen wirb, als bie englischen gabrifen im Flor find. Wenn aber einmal bie Beit fommt, wo benfelben eine wirksame Concurreng, fei es vom Continente, ober von ben ichlauen Pantees, gemacht ju werben vermag, bann burfte ber Moment nicht fern fenn, wo es, von inneren Convulfionen ergriffen, vielleicht ploglich mit einem fürchterlichen Rrachen jusammenbricht. Die Beit fann fommen, fie ift fur andere Staaten und Bolfer auch gefommen, wo die Beltberrichaft jur See und im Sandel fur England verloren geht.

12

Bir haben in kurzen Zügen die kirchlichen, und mit einem ganz flüchtigen Blide die politischen Zustände Englands in der Gegenwart betrachtet; wir könnten nun noch einen Blid auf die Bergangenheit werfen, und mit unserer Feber in einigen Umrissen ein Charakterbild der "englischen Tolerrang" zeichnen. — Wir ziehen aber vor, unsere Leser auf zwei Schriften hinzuweisen, welche in jungster Zeit erschlenen sind, und diesen Gegenstand aussührlich behandelt haben.

Die eine Schrift ift von Grn. Dr. Buf in Freiburg in Breisgau und führt ben Titel:

"Die Geschichte ber Bebrudung ber fatholischen Rirche Englands und die Wieberherftellung ber bischöflichen

Sierarchie in ihr. — Ein Gutachten an Lord John Ruffel. Schaffhaufen, Berlag ber Surter'ichen Buchhandlung. 1851.

Die andere ift eine Ueberfepung einer in ungarischer Sprache abgesaften Flugschrift bes befannten Bischofe Lonovice mit bem Titel:

"Die englische Tolerang. Wien, Sallmaper u. Comp. 1851."

Der Gegenst Schriften behant von Herrn Dr. und unwiderspre Berfolgung der gierung bes eng ne erschöpfende Art in beiben n der ziemlich umfangreichen eine getreue, mit Urfunden en belegte Darstellung der ie in England seit der Rers, des Büstlings Heinrich

VIII., bis auf unfere Zeit, und bietet wegen biefer urfundstichen haltung ein befonderes historisches Interesse bar. — Wir wollen in einigen furgen Zugen ben hauptinhalt berselben unferen Lefern vor Augen führen.

Der Chescheidungeprozes Seinriche VIII. war befanntermaffen bie Urfache ber Lobreigung England's vom Berbanbe mit Rom und ber tathomichen Rirche. Bapft Clemens VII. hatte es gewagt, ber unrechtmäßiger Beife verftogenen Ronigin Ratharina fich anzunehmen, bas Begehren bes in ben Reten ber Anna Bolenn liegenben Bufilings um Chefcheibung abzuweisen, die Ehe als eine giltige zu erflaren, und w ben unreinen Gefüften bes foniglichen Thrannen entgegenautreten. Dit einem fervilen Parlamente als Spielball aut Seite und ben furchtbaren Werkzeugen ber Iprannei in ber Band fdritt ber gewaltthatige Berricher mit rafchen Schritten auf ber verberblichen Bahn bem vorgeftedten Biele gu, bas fein geringeres war, ale fich felbft jum Dberhaupte ber englifchen Rirche zu machen. Er fant ein willfähriges Berfzeug an Erabischof Cranmer. Wenn auch Ronig Beinrich anfang. lich fo wenig-ale Luther baran bachte, eine eigentliche Refor-- mation burdyufübum, fo wurde er boch burch bie Confequeng seiner erften Schritte zu einer solchen bingebrangt. Die entgegengeseten Beftrebungen Des eblen Bifchofes Barbiner verschwanden spurlos unter der nachfolgenben Regierung Konig Couard's, welcher in feinen reformatorifchen Beftrebungen feinen Borganger ju überholen fuchte. - Wie wenig aber biefe unter bem Bolle Unflang gefunden hatten, beweift bie Regierung ber Konigin Maria, welche es fich jur Aufgabe gefest hatte, die englische Rirche wieder jur romischen jurudjuführen. Das Bolt begrüßte ihre baherigen Magregeln mit Freude, und bas Barlament fügte fich mit gleicher Servilität, mit welcher es jum Gegentheil Sand geboten hatte. - Das fromme Bert ber Konigin Maria wurde aber burch ihre Schwester Elifabeth, welche ihr auf bem Throne folgte, gerfort; unter ihrer Regierung, in Folge ber von ihr ergriffenen gewaltthätigen und blutigen Magregeln gegen bie Ausubung ber katholischen Religion, gedieh die Reformation gur Boll-Der fatholische Clerus hatte gegenüber ber über ihn verhangten, mit greuelvollen Martern brobenben Berfolgung feine andere Bahl, ale fich in's Ausland ju flüchten. Die fatholifche Rirche in England war nun langere Beit giemlich verwaift; Dr. Allen, welcher fpater gum Carbinal gemablt wurde, nahm juerft barauf Bebacht, aus bem von: ibm ju Douay in Franfreich gestifteten englischen Diffionsbaufe bie in England trot aller Berfolgung ihrem Glauben treu gebliebene Bevolferung mit fatholischen Brieftern ju ver-Dan fühlte ichon bamals bas Bedürfniß einer bis icoflichen Leitung im Lande, besonders nachdem der lette tatholifche Bifchof, Dr. Batfon von Lincoln, im Jahre 1584 geforben war; die romische Curie glaubte jedoch ben Schritt. ber Aufftellung einer bischöflichen Gewalt im Lande felbft: nicht wagen zu burfen und griff zu bem Ausfunftsmittel, eis nen Ergpriefter in ber Berfon bes Georg Badwell ju ernennen.

Die Ratholitenverfolgung nahm ihren Fortgang unter König Jafob I.; unter biesem Monarchen wurden wahrhaft.

barbarifde Berfolgungegefete erlaffen und mit eben fo barbarifcher Strenge gehanbhabt; fie maren barauf berechnet, bie ihrem Glauben treu bleibenben Ratholifen ihres gefammten Sab und Butes ju berauben. Diefe Befete murben unter ber Regierung von Rarl II., Maria und Bilbelm noch vermehrt und bie Ratholifen von ber Thronfolge fogar ausge= fcbloffen. - Es ift intereffant gu vernehmen, wie icon frube unter bem e bas Befühl ber Rothmenbigfeit einer bijd fich geltenb machte. 3m prei Biertheile ber englischen Sahre 1610 batten Die Bitte um Bieberauf-Beltgeiftlichfeit in richtung eines bifc s in England an ben beil. Stubl gerichtet; abre petitionirten 200 um , welche endlich ihren Bebas Gleiche. Die benflichfeiten fich enmano, en d bem allgemeinen Bunfche und 1623 murbe Dr. Bishop ale bifchoflicher Dberer ber englischen Rirche gewählt und berfelbe ermächtiget, einen Beneralvicar zu bestellen. Der neugewählte Bifchof gab fofort ber fatholischen Rirche Englands eine neue Organisation ; nachbem er eine firchliche Bermaltung burch Generalvicare, Archibiaconen und Landbefanate eingeführt hatte, errichtete er noch ein Domfavitel. - Bapft Innocens XI, traf im Jahre 1685 bie Menberung, bag er bie bifcofliche Gewalt unb Jurisbiftion einem apostolischen Bicar für England übertrug, welchem er später 1688 brei andere apostolische Bicare beigefellte, fo bag von ba an England in vier firchliche Begirte, ben Condoners, Befts, ben Centrals und Rordbegirt eins getheilt war; Bapft Benebift XIV. bestätigte biefe Ginrichtung in feiner Constitution vom 30. Mai 1753, worin er bie Berbaltniffe ber Belt- und Orbensgeiftlichfeit Englands regelte.

Rach langen Leiben, Unterbrudungen und einer barbarisch blutigen Berfolgung fam enblich eine bessere Zeit für bie Rastholiken in England an; die Unmöglichkeit ber Handhabung ber barbarischen Gesete ftellte sich von Jahr zu Jahr mehr beraus und so nach verschiedenen Uebergängen kam es im

Jahre 1829 zur Emanzipation ber Katholifen, welche allerbings nichts weniger als eine vollständige zu nennen ist, weil sie an allerlei unwürdige Bedingungen geknüpft ist. Papst Gregor XVI. theilte im Jahre 1840 England in 8 apostolische. Bicariate ab; die volle bischösliche Hierarchie aber stellte ber jetige heilige Bater Bius IX. durch die Bulle Universalis ecclesine vom 29. September 1850 her, wodurch in England ein Erzbisthum von Westminster und 12 Suffragandisthümererrichtet wurden.

Interessant ist der Rachweis der außerordentlichen Zunahme des Katholicismus in England. Im Jahre 1792 besaß die katholische Kirche in England nur 35 Kapellen; im
Jahre 1844 aber standen auf englischem Boden bereits 499
Kirchen und Kapellen, 9 Collegien, 27 Klöster und Convente.
Der Stand im Ansange des Jahres 1851 ist solgender: fastholische Kirchen und Kapellen in England und Wales 597;
in Schottland 97; ferner in Schottland 26 Bethäuser, 10 katholische Collegien in England, eines in Schottland. Mannstioker in England 17, Frauentlöster 53. Priester in England
und Schottland 944, Bischöse, apostolische Vicare, die englisschen Colonien und Besitzungen mitbegriffen, 45.

Die Schrift von Lonovics ift mehr übersichtlich gehalsten; sie geht nicht wie die Schrift von Herrn Professor Bus, auf eine urkundliche Geschichte aus, sie ist ein mit stischem Binsel ausgetragenes Gemälde, und hält sich daher, unter Anlehnung an bekannte Thatsachen, durchweg im Tone historischen Raisonnements. Ihre Absicht, der Welt ein Bild englischer Intoleranz vor Augen zu führen, hat sie erreicht. Sie greift mit scharsen Wassen die englische Nation an, welche Macaulen hochmüthig den erblichen Adel der Welt zu nennen beliebte. Der ungarische Bischof hat volles Recht, wenn er behauptet, daß alle innerhalb der Gränzen des uns geheuren brittischen Reiches wohnenden Anhänger Mahomets, die Anbeter Dalai Lama's, Budha's lange vor der Kathoslisenemancipation einer vollständigen religiösen Freiheit genof-

within a

fen, baß jene erft und nach langen Berathungen, unter als lerlei brudenben Rlaufeln, gemabrt murbe, nachbem lange porber bie vornehmften englischen Beamten in Inbien ben morberifden Bug bes furchtbaren Bagens von Dichaggernauth jahrlich mit ihrer Gegenwart ju beehren pflegten, und icon langft in Ceplon bie englischen Golbaten ben bort üblichen feierlichen Umgug ber Ginwohner gu Ehren bee Teufele mit Ehreng verherrlichten. - Die Un-England geht noch weiter; flage unferes B reien ber algierifchen Corfaer ichulbiget es legen, rubig jugefeben, in ren, ale in fein bem Rriege mit Sanbeleintereffen, mit fei= ner Gilbe aber ! c Civilifation und bes Chris ftenthume bort b er legt bie Entfetung ber driftlichen maronitischen Kurften, Die rechtlofe Ueberlieferung biefes driftlichen Bolfes an turfifche Billfurherrichaft ber treulofen englifchen Bolitit jur Laft und nennt fie, gegenaber bem 36lam, eine Berratherin am Chriftenthum.

Man sieht, es wird eine bittere Sprache geführt; alleini es ist nur zu wahr, daß wenn auch der religiöse Berfolsigungsgeist gegen die Katholisen aus England zu einem gubten Theil gewichen, ein anderes lebel sich dort eingenistet hat — die englische Politik ist zu einem unsweberen Gögendienst: des Mammons herabgesunken, dessen Anbetung unter dent Ramen des Rationalinteresses und auf den Trümmern der politischen Moral und des öffentlichen Rechts statt sindet.

## V.

## Joseph's II. Reife nach den öfterreichifden Riederlanden und Frankreich im Jahre 1781.

Schon unter Maria Therefia und ber Statthalterfcaft ihrer Schwefter, ber Ergherzogin Daria Anna, unb ihres Schwagers, bes herzogs Rarl von Lothringen, war, wie ich fruher bemerkt, die Regierung ber Rieberlande in ben Sanben folder, die mehr ober minder ben neuen frangofischen Zeitibeen hulbigten. Wie in Wien an ber Seite ber Raiferin gurft Raunis, ber ihnen im Bergen felbft gugethan war, ben ungeftumen Gifer Josephs mäßigend und ben icarfen Begenfat zwischen Mutter und Sohn vermittelnb, ihnen biente, und ihnen, tros bem driftlichen Ginne ber Raiferin, in allen 3meigen ber Berwaltung vorbereitenb jum Siege verhalf: fo hatten fie fich auch in Bruffel unter ben Ministern Robengl und Stahremberg ber eifrigen Forberung von oben ju erfreuen. Satte ja biefe fogenannte Aufflarung, von ben Bofen ausgehend, bereits ben Beamtenftand, einen Theil bes reichsten und vornehmsten Abels und die hoberen Offiziere ergriffen.

Als baher ber Wiener Kaiserhof, lange vor Joseph's Thronbesteigung, um bas Jahr 1760, in ber Absicht den fünftigen xxvIII. Thronfolger, ben zwanzigjährigen Erzherzog Joseph, mit bem Zustande ber Niederlande bekannt zu machen, von der Regierung in Brüssel brei Memoiren verlangt hatte, nämlich eines über ihre politischen Berhältnisse, ein zweites über ihre kirchliche Berfassung und ein drittes über ihre finanziellen Hülssemittel: da waren es vier Männer, nicht des alten, fatholisch-niederländischen Geistes, sondern des modernen, sosmopolitischen, zeitgemäßen Fortschrittes, welche Graf Robenzl mit ih weaustragt hatte: den Grafen Reny\*) und Ritglieder des geheimen Ra-

Gines biefer feinem Berf erfchien bie tel: "Me

11 .

fünfundzwanzig Jahre fpater von is Werf herausgegeben, und zwar on in zwei Banben unter bem Ti-

..... iques et politiques des Pays-Bas Autrichiennes. Par S. E. M. le Comte de Nemy, Chef et Président du Conseil-Privé, Commandeur de l'Ordre Royal de Saint-Etienne, Conseiller d'Etat intime Actuel de Sa Majesté l'Empereur et Roi, etc. etc. Seconde édition corrigée et augmentée. A Bruxelles M.DCC.LXXXV." Sleich: geitig erfchien bavon auch eine bentiche Ueberfegung: "hiftorifche und politifde Radrichten bon ben offerreichlichen Ries - berlanden. Gr. Majeftat bem Raifer gugeeignet. Aus bem Fransgoftschen. Frankfurt und Leipzig 1784." Da ber Berfaffer fich bierin nach ber numternen, positiven Beife ber alten Schule an ben feften Boben ber Thatfachen, ber bestehenden Bertrage und Rechte balt, und fich nicht in ben luftigen Raumen ber Theorien und Phantaftereien ber neuen Philofophie ergeht, fonbern einfach bas Borhandene aufzeichnete, fo fann bieg Bert auch jest noch ale ein nubliches Banbbuch jur Belehrung über ben Buftanb ber ofterreichte fden Dieberlanbe vor ber Revolution bienen. Gingenommen von ben Ibeen ber Beit und als einen leibenschaftlichen Bewunderer und Lobrebner Joseph's II. und feiner Meuerungen bagegen geigt fich blefer Brafibent Deny in einer fpateren Schrift, worln er bem ungludilichen Stenerfpfteme Joseph's II., bas in ben Erblanden mit vielen Untoften faum eingeführt, fogleich wieber von Leopold IL wegen ber Rlagen aller Stanbe abgeschafft wurde, in ben Rieberlanden Gingang gu verfchaffen fuchte. Diefe zweite Schrift erfchien

thes, Brenaert, geiftlichen Rath beim großen Rath und ben Baron von Cazier.

Wünschen übrigens die Riederländer zu einer Beit, ba die neuen Ideen die Probe der Ersahrung noch nicht bestanden hatten, und noch durch ihren ungetrübten, verlodenden Schimmer Aller Augen blendeten, auch mancherlei Berbesserungen und Reformen im Geiste der neuen Zeit: so waren sie doch, schon wegen ihrer Ehrsurcht vor dem hergebrachten Rechte und ihrer Anhänglichkeit an die heimische Sitte, durchweg gegen jede gewaltthätige, dem Lande von außen ausgedrungene, seinem Charakter und seinen Sitten widersprechende, gewaltssam sich überstürzende Reuerung im Sinne jenes Alles censtalissienden Unisormitäts-Despotismus, wie er früher schon dem absolutistischen Wilitärgeiste Joseph's als das höchste Ideal aller Staatsweisheit erschien.

Unmittelbar nach seinem Regierungsantritte bestätigte Raifer Joseph unter bem 12. Januar 1781 feine zweitältefte

unter bem Titel: "Oeuvres posthumes de M. Le P. De N. Anteur des Mémoires etc. contenant la Reforme du Conseil des Domaines et Finances des Pays-Bas, avec un Plan d'un changement de perception, et d'une augmentation de produit sur le papier Timbré dans les Etats de Sa Majesté l'Empereur et Roi. Neu-Chatel M.DCC.LXXXIV." Ale Segner ber alten Berfaffung feines Laubes rebet er barin ber neuen gleichs maffigen Grundfteuer bas Bort, er entwirft barin Ruftertabellen fur Ginfommen : und Ausgabenfteuern, worin er neben ben "Domestiques, Chevaux et chiens excedens" auch bie "maitresses, par individu" à 110 fl. bebenft. Er verhehlt feinen Bag gegen Die Beiftlichkeit nicht im minbeften, funbigt ben Donchen ihren Untergang an, und neunt ben Raifer einen "Monarque admiré par sa splendenr, envoyé du Giel et venu pour saper l'autorité des moines, et limiter celle du Clergé", und am Schluß S. 77 fagt er: "je n'attends pour toute récompense de mes travaux assidus, qu'un bouleversement total, une révolution étonnante dans la constitution actuelle, pour placer le tout dans l'assiette de la constitution équitable."

Schwester, die Erzherzogin Maria Christina, und ihren Gemahl, den Fürsten Albert von Sachsen Teschen, in der Statthalterwürde über die Riederlande, welche Maria Theresia ihnen noch furz vor ihrem Tode verliehen hatte.

Maria Chrifting mar bie gweite und geliebtefte Tochter ber perftorbenen Raiferin, Die Erbin ihrer Schonheit. "Sie war", fagt ein nieberlandifder Mugenzeuge, Rapfaet, mb Berebfamfeit, von einer "eine schöne Fra majeftatifchen & iem großen Charafter. 3hr febr unterrichtet, liebte nicht Gemabl, Fürft nur Runfte unb ! ondern betrieb fie auch felbft; und Leutfeligfeit, bie ibm bie babei mar er vor Liebe ber Belgie nd zuweilen bie fleinen Muf-Burftin in jenen bornvollen wallungen bamp Belegenheiten nicht gu ve .. gen wußte, wie fie von burgerlichen Unruhen ungertrennlich fint; abgefeben bievon war auch fie leutfelig, aber mit Burbe. Bergog Albert mar febr reich, und die Statthalterwurde brachte ber gurftin jahrlich funfmalhunderttaufend Bulben brabanter Gelbes ein; fie befaß außerbem noch große Guter in Ungarn; ihr hof war glangend und wahrhaft foniglich, und beibe gefielen fich in ben Rieberlanben" \*).

Dieser Albert von Sachsen Teschen war ein Sohn August's III., Königs von Bolen und Sachsen, und der Maria Josepha, älteften Tochter Kaiser Joseph's I., mithin ein Bruder des Kurfürsten von Trier, Clemens Wencesslaus. Durch diese verwandtschaftlichen Beziehungen wurden die Riederlande, dieß ferne, ganzlich getrennte Borwerf, mit dem Hauptsörper der Monarchie einiger Maßen verbunden, indem sich so ein Band von Tirol aus und den schurfürstenthum Borlanden, durch das Breisgau und das Churfürstenthum Trier, hinab nach dem alten reichen Köln zog, auf bessen

<sup>•)</sup> Messager des sciences historiques T. IV.

Stuhl gleichfalls ein Sohn ber Maria Theresia, Churfürst Maximilian, Coadjutor von Münster, saß, ber seinem Better in Txier und der Schwester in Brüssel die Hand bot, die ihrer Seits wieder mit ihrer schwesterlichen Friedenshand nach Baris hinüberreichte, wo Maria Antonia den Königsthron mit Ludwig XVI. theilte. Das Churfürstenthum Mainz und die übrigen geistlichen Reichsstände, Bischöse und Prälaten, die diese Kette unterbrachen, waren ohnehin an das fatholisiche Kaiserhaus, wenn dieses seine Stellung begriff, gegen protestantische Säcularisations und Unterdrückungsgelüste geswiesen, und daher seine natürlichen Bundesgenossen.

Auf biefe Beise lag Bruffel bamals nicht so fern und losgetrennt von Bien, als es auf ben ersten Anblick scheinen könnte; nur wußte ber neuerungsfüchtige, gewaltthätige Ehrseiz Joseph's II. biese natürlichen, altbegründeten geschichtlichen Berhältniffe burchaus nicht zu würdigen; indem er sich um alles Bertrauen brachte, und seinem gefährlichsten Feinde, Friedrich II. von Preußen, selbst in die Hand arbeitete.

Maria Christina und Herzog Albert hatten seit vierzehn Jahren die königliche Statthalterwürde in Ungarn bekleidet. Preßburg und das nahgelegene Schloßhof war ihre Somsmerresidenz gewesen, den Winter hatten sie in Wien zugesbracht \*). Zeht, wo sie im Begriffe standen, aus dem Lande "roßtummelnder" Magyaren, mit seiner wild süppigen Krast, Fruchtbarkeit und Tapferleit, nach dem blühenden Lande

<sup>•)</sup> Der Franzose Guibert, ber ilngarn im Sommer 1773 burchteiete, sagt von bem Fürsten Albert und seiner Gemahlin in seinem Journal d'un voyage en Allemagne tome II. p. 5: "Caractère decidé de sa semme: — s'est mariée contre la volonté de l'Impératrice: — est sa fille chérie. On dit son mari un Prince brave et mediocre. L'Impératrice lui a fait un sort considérable: indépendamment de plusieurs fiess, elle lui achète tous les ans quelques terres, et elle lui a assigné les revenus de la vacance de l'archevéché de Grane."

der Wallonen und Flamander, mit ihren forgfam bebauten Fluren und ihren funstreichen, gewerhsleißigen Stadten übers gufiedeln, schrieb Joseph an feine Schwester folgendes Gludswunschschreiben:

## Madame!

"Mit bem größten Bergnugen entlade ich mich ber Berbindlichfeit, die mir bie Inface Gr. Maj. ber verstorbenen Raiferin auferleg ch Gurer Hoheit und Ihrem theuren Gemahl! urbe ber öfterreichischen Nieberlande übertrag

"Die Ufer Rarimont, und die reizenden Gegenden von B en ein angenehmeres Schausspiel als Panoni und, welches einstens Hunen und Avaren bewohr trop allen Bemühungen ber Regierung, immer Spuren von dem Aufenthalt der Barbasten traat."

"Rieberlanden hat Vorzüge vor manchem andern Land in Europa, hat reiche Bürger, einen hohen Abel und ein blübendes Kommerz, das Bolf Anhänglichkeit an unfer Haus, und Karl von Lothringen erhielt vielfache Beweise der Zuneisgung ber Belgier."

"Ich wunsche, daß Sie alle Zufriedenheit mit der Berfügung haben mochten, die ich in Ansehung Ihrer getroffen habe, und daß Ihnen Bruffel eben so angenehm seie, wie es unserm verewigten Dheim gewesen."

"Bu Erleichterung ber Regierungsforgen habe ich Ihnen ben Fürften von Stahremberg zugeordnet, ber bie Runft, einen Minifter zu machen, vollfommen befigt, und ber Guer Hoheit in allem an bie Banbe geben wird."

"Adieu, Bringeffinn! ich umarme Sie mit ber größten Freundschaft, und bin mit ber vollfommenften Hochachtung

Deto

Bien, im Januer 1781.

gehorfamfter Bruber 3ofeph."

Am 28. Dec. 1780 schon hatte Herzog Albert zu Preßburg in seiner letten Situng seine Abschiederede gehalten, um sofort nach seiner Bestimmung abzugehen; indessen aber wurde ihm von dem Kaiser eröffnet, seine Abreise von Bien noch auszusehen, da Joseph selbst vorher die Städte und Lande seiner Krone an Maas und Schelde in Augenschein nehmen wollte.

Durch ben Tob feiner Mutter nämlich war fur Joseph, ber jest vierzig Jahre gablte und alfo in ber blubenben Reife ber mannlichen Jahre ftand, endlich ber ersehnte Augenblid erschienen, alle bie Reformen, bie er mit fieberhafter Ungebulb in feinem Innern getragen, ungehindert als Alleinherrfcher in's Leben ju fuhren. "Bisher", fo hatte er turg nach bem Tobe ber Mutter an Raunit geschrieben, "wußt' ich bloß gehorfamer Sohn zu fenn; und bas war beinah Alles, mas ich wußte." Seine überfturgenbe Saft und feine fein Recht achtenbe, revolutionar-bespotische Neuerungssucht hatte fich ja burch ben frommen Rechtssinn ber Raiserin bei jedem Schritt gehemmt gesehen; wollte er etwas burchseben, fo mußte es auf bem verbedten Wege ber Bermittelung gefches ben, wobei ber Raiferin die eigentliche Absicht und Tragweite ber vorgefchlagenen Magregeln verhüllt, ober unter einem beidonigenden Lichte bargeftellt wurde. Und fo hatten fich, so lange Maria Theresia bas Scepter führte, an dem Rais ierhofe brei Barteien, balb offener, balb verbedter, fort unb fort befampft: Die fatholische bes alten Defterreichs nämlich, bie ben alten Glauben, bas alte Recht, bie alte ftanbische Freiheit, bas conservative Band ber Corporationen und bes großen Grundbefiges, und Bucht und Sitte und bie Eigenthumlichkeiten ber Rationalitäten aufrecht erhalten und geache tet wiffen wollte; bann ihr gegenüber bie ber Reuerer, bie ber Korberer ber materiellen Intereffen benen Kinangen, Dis litar, Induftrie, vermehrte Population bas Gingige und Sochfte find, mit ihrem atheistischen, indifferenten, omnipotenten Bolizeiftaat und ihrer fosmopolitifden, abstraften Gleichheit nach

-1:

bem Sinne ber Patriarchen ber französischen Revolution, ber Enchclopabisten; zwischen beiben endlich in ber Mitte bas Justemilieu unter Kaunit, ber scheinbar vermittelte, was nicht zu vermitteln war: Glaube und Unglaube, Recht und Unrecht, Christenthum und Atheismus.

Diefen Rampf ber brei Barteien, ber unter anberen Formen und Ramen fich noch bis auf ben heutigen Zag fort roffe ber Raiferin, ein Anbanftreitet, fchilbert flarten Despotismus, mit ben ger bes firchenfe einseitigen Farbei in folgenber Beife: "Die erfte 1 rtei am Biener Sofe ift jene ber Raiferin. G t ber Sauptperfon, aus bem Rarbinal Migas Monchen, befondere Rapugis nen Damen, bie ber Monars nern, und einigen

chin, sogar mit Nachahmung ihrer Trauerkleiber, schmeicheln. Diese Partei geht immerfort mit Reuschheits Commissionen, Bucherverboten, Bertreibung gefährlicher Lehrer und Prediger, Beförderung von Heuchlern, Aufrechthaltung der papstelichen Monarchie und Berfolgung der sogenannten neuen Philosophie schwanger. Ein großer Theil des alten Abels, bessen Rechte mit jenen der Pfassen auch wirklich in Berbinsbung stehen, dient dieser Partei zum Rüchalt."

"Die zweite Partei ist jene des Kaisers. Diese liegt mit der ersten in einem unaufhörlichen Kampse. Sie ist mit Berbesserung der Gesetzebung, mit Beförderung des Aders baues, der Handlung und Industrie überhaupt, mit Unterzgrabung der Gewalt der Dummheit und ihrer Trabanten, mit Berbreitung der Philosophie und des Geschmackes, mit Beschneibung der ungegründeten Rechte des Abels, mit Beschützung der Riederen gegen die Unterdrückung der Großen, und mit alle dem beschäftigt, was Erdengötter thun können. Eine Hauptstüge dieser Partei ist der Feldmarschall Lastn, dessen Art, die Mönche und ihren Anhang zu bekriegen, gesrade die nämliche ist, womit er vor einigen Jahren dem Kösnige von Prenßen die Spipe bot; nämlich es ist die vertheis

bigende Art, Krieg zu führen, die auch der Graf von Sachsien wohl kannte. Er legt dem Kaiser die Plane von versichanzten Lagern, Zickzackmärschen und vortheilhaften Retirasden vor; und der General Migazzi mit seinen braunen, schwarzen, weißen, halbschwarzen und halbbraunen Truppen mußte oft schon das Feld räumen und das Winterquartier beziehen, ohne schlagen zu können. Diese zwei Parteien, die offenbar Feinde sind, pflegen durch Vermittelung der dritten unablässig Unterhandlungen mit einander."

"An der Spike derselben steht Kürst Raunis, einer der größten Staatsmänner unserer Zeit, der sich durch seine Bersdienste um das kaiserliche Haus in das Bertrauen der Kaisserin und ihres Sohnes gesetht hat und würdig ist, der Bersmittler zwischen beiden zu seyn. Im Herzen mag er mehr der Partei des Kaisers anhängen, als den Grundsähen seisner Frau Mutter; aber es ist jener selbst daran gelegen, an ihm einen Bermittler zu haben, der bei der Monarchin Anssehen genug hat, um bei derselben ihren philosophischen Operationen die Farbe von Religiosität zu geben, ohne welche sie ihren Zweck nie erreichen könnte. Er maskirte die Märsche des Kaisers und seines großen Feldmarschalls; und so wachsam auch der Kardinal mit allen seinen vortresslichen Spionen ist, so mußte er doch östers kapitulieren, ehe er noch wußte, das der Feind im Anmarsch sei \*)."

<sup>\*)</sup> Siebe "Briefe eines reifenben Franzofen über Deutschland an seinen Bruber zu Baris. Uebersett von R. R. Bweite beträchtlich verbefferte Ausgabe MDGCLXXXV." Band II. S. 232. Dieser reisende Franzose, ber Bersasser Risbed, ift ein massirter Deutscher, Namens Johann Raspar Risbed, von bem balb barauf auch, 1788 in Burich, ber erfte Band einer bentschen Geschichte erschlen, die Milbiller, Prosessor in Bassau, fortfeste. Die Briefe sanden ihrer Beit Beizall, es erschien bavon eine englische und eine französische Uebersetzung. Risbet war ein wansgeklärter" Protesiant, bessen Uribeil von den hoffartsbunften

Eine gewisse harte bes Gemuthes, einen widerspenstigen Starrfinn hatte Maria Theresta schon an dem heranwachsenden Knaben mit Berdruß bemerkt. "Mein Joseph ist nicht folgsam", pflegte sie oft zu sagen"\*). Und zu einem berühmten Musiker sagte sie eines Tages: "Ich bemühe mich, meinem Sohne Liebe zu jenen Kunsten einzuslößen, die seinen Sinn zu sänstigen vermögen. benn er hat ein hartes Herz."

ber neuen Bhile elt wurbe. Go beginnt er einen II. G. 356: "Roln, Bruber, ift Brief von Roln in jebem Betra e Clabt in Deutschland. In ih: nben finbet man nicht ein ferem weiten Ur Den Dom fah ber Aufgeflarte henemurbig. vor Nebel nicht. Zugegen jugendt er von ber Spree: "Ich war brei Tage gu Botebam. Diefe Stadt hat jum Theil noch fconere Bebanbe, ale Berlin". . . . Und über bie Regierungeweife bee "Einzigen": "Der preußische Staat wird burch Uebergengung und ber größte Theil ber übrigen Belt burch Bahn regiert." Minber fchmeichelhaft lautet binwieber fein Urtheil über bie armen Manchner Bb. I. S. 103 u. 107: "Der Charafter ber Munchner bliebe fur mich ein Rathfel, und wenn ich auch noch viele Jahre hier ware. 3ch glaube mit allem Grund behaupten gu fonnen, baß fie gar feinen Charafter haben. Sie find bas weichfte, furchtfamfte und friechenbfte Bolf von ber Belt, ohne alle Schnellfraft, und bie oft in's Grobe fallende Freimuthigfeit, bie noch ber iconfte Bug im Charafter bes Landvolfes ift, fucht man in ber Statt umfonft." Entzudt ruft er bagegen wieber aus: "Sachsen ift ein herrliches Land!" und eine Defterreicherin lagt er - Angefichte ihrer bummen, ungebildeten, baglichen Danner Bb. II. S. 11 gang naiv ben febnfuchtigen Bunfc außern : "Gebt uns nur fo-fcone und artige Manner, ale bie Sachfen finb, und bann laßt uns fur bas Uebrige forgen." Rur Gines hat er gu beflagen : "Dit bem Effen und Erinten fieht es freilich bier nicht fo gut aus, als in Subbentichland, benn um fo viel ber Beift fich beffer bier im Rorben befindet, um fo viel ber Rorper fchlechter ale in Subbentschland." Das genügt wohl, um "meine Pappenheimer", bie "Steifleinenen" au erfennen.

<sup>&</sup>quot;) Charafterifil Joseph's II. von 3 Beggl. S. 12."

Und nicht minder beunruhigt über seine blinde Berachtung gegen alles Bestehende, und seine frankhaste Buth, Alles in unbedachter Eile umzustürzen und einzureißen, sagte sie zu einer ihrer Hofdamen: "Mein Sohn wünscht, daß ich Wien seiner sesten Mauern entkleide. Ich bin eine alte Frau; aber ich kann es nicht vergessen, hätte damals, als Wien von Johann Sobiesst befreit ward, die Hauptstadt keine Belages rung aushalten können, die ottomanischen Horden würden die Erbstaaten verwüstet, ja selbst Deutschland überzogen haben. Zweimal sah ich Wien als das letzte Bollwerk meiner Staasten. Mag darum Joseph thun, wie ihm beliebt, wenn ich nicht mehr bin; allein so lange ich lebe, bleiben die Mauern und Wällen Wiens aufrecht" \*).

Ja 1778, während des Krieges über die bayerische Erbsfolge, als die milde, besonnene Maria Theresia, allen unsgerechten llebergriffen und Vergrößerungen und dem ewigen, die Bölker ruinirenden Kriegführen abhold, in ihrem Herzen über den ausbrechenden Kampf sich kümmerte und durch Thugut Friedrich II. wissen ließ, wie tief es sie schmerze, "daß der König und sie, noch am Rande des Grabes, sich ihre vom Alter gebleichten Haare einander austraufen sollten", und darum mit ihm Friedensunterhandelungen anknüpste: da gingen ihre Friedense und seine Kriegspolitik so weit auseinander, daß Joseph, wie ein Zeitgenosse, Core, berichtet, in seinem Unmuth der Mutter brohte: wenn sie die schimpslichen Friedensbedingungen Friedrichs II. annehme, so werde er sich nach Aachen zurückziehen und dort die alte Residenz der Kaiser wieder herstellen.

Durch ben Tob ber Kaiserin war dieß nun anders ges worden. Joseph hatte jest freie Hand; ihm und seiner Partei gehörte nun die oberfte Gewalt, die in seinen Augen eine unsumschränkte war, da er zur Durchführung bessen, was ihm

<sup>\*)</sup> Coxe, Histoire de la maison d'Autriche. T. V. P. 536. Note.

men im Beifte ber neuen Philosophie, feinen Befit und fein Recht anerkannte. Wie bie frangofische Revolution, Die bei ben gleichen Lehrern in Die Schule gegangen, balb nach ibm, mit Berachtung alles Geschehenen und Bestehenden, Frantreich in Departemente und Brafecturen theilte, fo wollte auch er feine Monarchie in breigebn Gubernien theilen, und jebes Gubernium follte anbere, wieber gleichmäßig in Rreife und Be Bebe Freiheit und Gelbfts ftanbigfeit, jebe a ig, ale bie von abminiftrirnben Beamten, follte aufhoten Unterthanen 1 be und Corporationen, ber ren; fein Unter Rechte, Gitten u , ber Sprachen und Ratio-Alles, Beiftliches wie Beltnalitäten follte meh

liches, follte von Staatswegen burch die Rraft allerhöchfter Edicte centralifirt und umformirt werben, und die Kaben von bem Rleinften, wie von dem Größten, von bem Allgemeinften, wie von dem Besonderften, durch die Gradationen ber Beamtenhierarchie, von Stufe ju Stufe hinauf, im Mittelpunkte bes Reiches, in ber haupt = und Residenzstadt, in ber Ranglei aller Rangleien, in ber Sand bee Staatsoberhauptes zusammenlaufen. Sier thronte ber Zeds moddygapos, ber ichreibende Jupiter, von feinen Sefretaren umgeben, auf bem boben Actenberge, Die Feber in ber Sand, und von biefer Sobe feines Capitols fandte er bald Sonnenschein, bald Regen, in Form feis ner Ebicte, mit benen bie Couriere täglich ju allen Thoren binaus in die Lander eilten. Danach war ber Bischof nicht mehr herr in feiner Rirche ober feinem Seminar, ber Deis fter nicht mehr in seiner Wertstatt, noch ber Bater in feiner Familie: fondern Alles commandirte, organisirte, reformirte, administrirte ober caffirte bas in feinen Beamten allgegenmartige Staatsoberhaupt. Bor feinen Coicten hatte Richts Beftand, Richts fefte Geltung: taufenbjahriger Befit, taufendjährige Rechte, taufenbjährige Brauche und Berfommen fonnten feben Augenblid mit einem Febergug verschwinden. Gin

von Staatemegen abgefaßter "politischer und moralifder Ratechismus" follte baber auch bas aufwachsenbe Befchlecht icon von fruh auf mit ben neuen uniformen Gebanten biefes fpipfopfigen Chinefenthums befannt machen. Die gange Renfcheit gerfiel biefem Spfteme nach nur in zwei Rlaffen: in gehorchende und bezahlende Staateburger, und bezahlte und befehlende Staatsbeamte, Die über Alles Die allerhochften Entidließungen empfingen, und über ihre Musführung Rapport abstatteten. Wenn aber im Inneren bes Reiches alle gaben in einer Ditte jufammenliefen, fo follte es nach außen in jeber Begiehung frei und unabhangig bafteben. Das Stud Diefer ofterreichischen Menschheit follte auch in firchlicher Beziehung, ale ein in fich felbft rubenbes, fouveraines Gange, feine bobere, über bie politischen ganbesgrangen binausreis dende Einheit und Gemeinschaft anerkennen. Die Biscofe bes Reiches follten bem Staatsoberhaupte unterfiehen, bas Staatsoberhaupt aber auch nicht in firchlichen Dingen bem Oberhaupte ber Rirche untergeordnet fenn. Jenseits ber ofterreichischen Grangpfähle hatte aller Rosmopolitismus und Ratholigismus ein Ende.

Das war das höchste Ziel seiner Wünsche, dem er mit ungeduldiger Hast entgegenarbeitete; in diese enge Form wollte er das ganze mannigsaltige Leben der so grundversschiedenen Länder und Bolksstämme seines Reiches hineinzwängen. Richts war ihm daher auch, neben den beschworenen Rechten einzelner Klassen und Corporationen, so vershaßt, als die noch bestehenden landständischen Bersassungen einzelner Reiche und Provinzen, welche seine Resormen an die freie Zustimmung derer knüpsten, die er damit beglücken wollte. Dieß war das Loos, welches er auch den Riederlans den zudachte.

Und eben weil er weber bie Geschichte, noch bie ewigen Gesete ber Ratur, noch bas positive Recht achtete, sonbern meinte, auf bem Wege seiner souverainen Ebicte Alles in's Leben rufen zu können: barum ließ er sich auch nicht bie

Beit, um ben Boben erft mubfam gu beftellen, und bann mit bem für ihn paffenden Saamen zu befaen und die Reife feis ner Caaten abzumarten. Er bachte nicht baran, bag jebes Erbreich feinen eigenen Bau und feine eigene Frucht verlangt. Alles follte nach gleichen philosophischen Rormen behandelt werben und bie gleichen Fruchte bringen, und wie ein Dachthaber bes Drients wollte er biefe Fruchte fogleich genießen, und meinte, Institutionen, Die feit einem Jahrtaufend in Die Erbe ihres Beimathlandes Bergen feiner B tief ihre Burgeln ließen fich funftlich verpflanume eines Luftgartens. Das gen und vertaufd her erwieberte er Borftellungen über feine Saft: ne, will ich auch gleich bie "Bon Allem, Wirfung empfin n Brater und Augarten guigen Sprogen, bie erft ber richten ließ, nag Rachwelt bienen mogen; nein, ich mablte gleich Baume, unter beren Schatten ich und mein Mitmensch Bergnugen und Bortheil finden fonnen" \*).

Daß er übrigens manchem Widerstande begegnen würde, und daß "ich und mein Mitmensch" nicht unter dem Schatten aller seiner Resormen den gleichen "Bortheil" und das gleiche "Bergnügen" empfinden würden, davon hatte er sich schon aus seinen Ersahrungen unter Maria Theresia überzeugen können. Auf seinen vielen Reisen hatte er ohne Imeisel den verschiedenen Provinzen an den Puls gefühlt, wie zahm sie seien, und welche Dosis seiner Neuerungen jede bezreits willig vertragen könne. Und da waren es gewiß Ung arn und die Niederlande, welche ihm als die erscheines, mußten, die seinem bureaufratischen Joche in alter, autonasmischer Freiheitsliebe den nachhaltigsten und gefährlichsten Widerstand entgegensehen würden. In seinem Circulare, das er bei dem Antritt seiner Regierung an Ungarn erließ, erstannte er daher auch klüglich einstweilen die bestehende Bees

रुपा एक

<sup>114)</sup> Beggi: Charafteriftif Joseph's II. G. 890.

faffung an; die Krönung aber mit ber Krone bes heiligen Stephans und die hulbigung schob er auf, weil er, seine Resormen unverrückt im Auge, sich die hande nicht durch den dabei üblichen Eidschwur binden wollte. Eben so versuhr er mit den Riederlanden; auch hier ließ er einstweilen Alles auf dem alten Fuß, und erkannte wenigstens für den Augenblic auch ihre Berfassung als zu Recht bestehend an, indem er in der Urkunde, durch die er die Erzherzogin und den Herzog in ihrer Statthalterwürde bestätigte, ihnen auftrug, "Recht und Gerechtigkeit nach den bestehenden Formen zu handhaben."

Die Riederlande waren überdieß das einzige Land seiner Monarchie, das er noch nicht besucht hatte; er beschloß daher, vor der Ankunft der Statthalter, diese Provinzen selbst in Augenschein zu nehmen, ohne Zweisel, um persönlich beurstheilen zu können, wie dem stolzen Baume altniederländischen Lebens, dessen Aeste sich so hoch zum himmel, und dessen Burzeln so tief in die Erde ausgebreitet hatten, mit der Art seiner nivellirenden und centralistrenden Resormen am besten beizukommen sei.

Die ersten Monate seiner Regierung aber, bis zur Abreise im Mai 1781, benutte er, um in den alten Erblanden
mit seinem Resormwerk den Anfang zu machen; denn jeder Tag schien ihm ein verlorner, an dem er nicht irgend eine Berordnung erlassen hatte. Den Ansang machte er natürlich mit seinen Beamten selbst, die ihm ja als unentbehrliches Berkzeug zur Durchführung seiner Neuerungen dienen sollten. Als höchste Instanz bildete er sich aus füuf Sekretären sein Kabinet, in dem er autokratisch dictirte und von wo aus er durch seine Kabinetsbefehle die ganze Maschine dirigirte; die Ministerconferenzen waren schon unter Maria Theresia eingegangen \*). Und nun führte er, sehr bezeich-

<sup>\*)</sup> Bezel Charafteriflif Joseph's II. S. 268 u. 314.

nend für das neue Regiment, taum fechs Wochen nach dem Tode der Kaiferin, als ersten Reformact, auch für feine Beamten die sogenannten Conduitenlisten ein, wie sie bereits bei dem Militär bestanden. Die Präsidenten erhielten den Befehl, diese Listen über Charafter, Kenntnisse und Aufführung ihrer Untergebenen von sechs zu sechs Monaten dem Monarchen in die Hauptstadt einzusenden. Die Formulare enthielten nicht weniger als fünfzehn Rubrisen. Diese

Maßregel entspro überall militärisch Centralisation und ber entsprach sie . gründeten Staats lischen Grundlas ren und Contra ftedrichtung bes Kaifers, ber militärische Subordination, uführen gedachte; nicht minen, auf bas Mißtrauen geveil sie einer religios-moraint, Alles durch Eraminin zu können. Die Condui-

tenliften hatten aber, gleich ben meiften anderen Dagregeln bes philosophischen Raifers, theils feinen, theils gerade ben entgegengefesten Erfolg, ale er bamit beabfichtigte. Denn einmal bienten fie nur bagu, die unübersehbare Daffe ber in ber Refibeng aufgehäuften unnügen Actenfchreiberei um ein Betrachtlis ches ju vermehren; und bann gaben fie ben Brafidenten Belegenheit, burch ihren Bflichteifer im Spioniren und Denunciren fich nach oben einzuschmeicheln, nach unten aber ein willfürliches Protectionemefen auszuüben. Die alfo polizeis mäßig Uebermachten aber verleitete bie Beauffichtigung binwiederum, burch Kriecherei und Seuchelei Die Bunft ihrer Borgefesten zu gewinnen, um auf Diefe Beife alle feche Monate eine gute Polizeinote ju erhalten. Das gegenseitige Bertrauen, ber eble Beift ber Standesehre und ber freien Bflichterfüllung fonnten biedurch nur leiben. Allein bas Spftem ber "neuen Philosophie" forberte es, und fomit mußten bie fünfgehn Rubrifen ausgefüllt werben; ber Raifer fonnte ja nun jeben Tag feben, wie es um Jeben feines fcreibenben Staatsbienerheeres bestellt mar; er hatte es fein schriftlich in ben Acten, und bas genügte.

Subsidiarisch zu bieser llebermachung burch die Conduis teuliften, und als ihre wohlfeilfte Controle wollte er bie Breffe gebrauchen; benn bieß mar befanntlich eine Sauptabficht bei feiner fogenannten Breffreiheit ober Cenfurordnung. Schon im Januar 1781 verfündeten die Beitungen im Reiche: "Ceine Majestat follen fich geaußert haben, Sie wollten Religion und Sitten in Ehren halten, bem Menfchen gleichwohl die Freiheit, ju fprechen und ju fcreiben, nicht benehmen, sobald folde einer wohl policirten Berfaffung nichts juwider mit fich führte", und in biefer Erware tung, die neue Auftlarung ju beforbern und feine Conbuis tenliften zu vervollftanbigen, ließ er fofort bie gange Meute feiler, unwiffenber, fcmubiger Scribler auf fich, auf feine Beamten, auf die Geiftlichfeit und ben Abel los. Cenfurordnung, beren Erlaß ben Conduitenliften auf bem Bufe folgte, war aber zugleich auch ein großer Schritt auf feiner Bahn jur Anechtung ber Rirche, ba fie bie gefammte Literatur ohne Unterschied, die ber Gottlofigfeit, bes linglaubens und ber Ungucht ebensowohl, wie bie bes Glaubens und ber Rirchenlehre unter Die Scheere ber Staatsbienerschaft ftellte; benn wollte von nun an ein Bischof, ober ein Brofeffor ber Theologie bie alte, mahre tatholische Lehre vertreten und etwas gegen bas neue Syftem, bas bie Rirche mit ben geffeln ber Staatsbeamtentprannei bebrobte, fcreiben, io mußte er bagu bas Blacet ber vom Staate bestellten Cenfurbehörbe, alfo ber Staatsbeamten einholen, bie es ihm namirlich im Ramen ber neuen freifinnigen Philosophie verweis gerten.

Zwischendurch berichteten die Zeitungen von Wien im Februar 1781: "Es ift durch hiesigen Löblichen Stadtmagisstrat an sämmtliche Handwerkszünste ein Decret ergangen, daß fünftighin bey den Fronleichnamsprocesstonen, statt den bisherigen großen und unbequemen Zunftfähnen, kleine Schwungfähne, oder Standarten, allenfalls auch gewöhnliche Kirchenfähne eingeführt werden sollen." — Andere Decrete

follten bald folgen, die die Junfte, gleich ben übrigen Stanben, auch von anderen "großen und unbequemen" Rechten befreiten, und jede Eigenthümlichfeit, jeden alten Brauch
im Berordnungswege unterducten. So meldeten dieselben
Blätter unter dem 23sten Juni von Bien: "Durch ein allerhöchstes Hospecret ist bei den Hutmachergesellen der noch gewöhnliche Willfommebecher als ein durch die Kanferl.
Königl. General "Junstbartifel schon verbotener
Mißbrauch und neuerdings abgestellt worden.
Dieser Becher so r noch statt findet, alsogleich
verkauft, und da Geld zum Ruben der Gesel-

Satte ber fircbliche Breffe

0

lenlade verwende

ine Censurordnung die gange ilt, so ging er unmittelbar

XXVIII.

barauf einen Schritt weiter, mit bem eigentlich, ben Staate. reformen voraus, fein Rirchenreformwert beginnt; beith bat fie ben Augen ber Beitaufflarung bie Rirche rechtlos mar, ale von bes Staates Gnaben lebenb, und ba bie Monche friebefondere von ihr fur vogelfret erflart wurden: fo mußte es ibm weit ungefährlicher erfcheinen, auf bem geiftlichen Ges biete mit feinen Reuerungen gu beginnen, und bann allgest mach nach ben gleichen Grundfagen in bas Beltliche, wo von ben verlegten Intereffen größerer Biberftand gu beforgest fant, überzugehen. Und fomit erfolgte unter bem 24. Die 1781 ber entscheibenbe Rabinetsbefehl, woburch er allen Aldu ftern, Stiftern und Orbenebaufern feiner beutichen Ert lande "von oberherrlicher Macht wegen", wie es barin hieß, jebe Berbindung mit einem auswärtigen Saufe fires Orbens, ober ihren Borftebern, ober ihrem General, wenn "biefer nicht feinen beständigen Wohnste in unferen Rapferlich Roniglichen ganben bat, von nun an auf beftani

<sup>5.</sup> Angspurgische Orbinari Postzeitung Jahrgang 1781. Rum. 38,

bige Zeiten", unterfagte. "Da also", hieß es barin weiter. andurch die Rothmendigkeit aufbort, verfohnliche Reifen von einigen Orbensgliebern nach Rom, ober in andere auswärtige Staaten ju unternehmen, noch weniger einige in perpetuum bas felbst zu unterhalten: baher verbieten Wir eines wie das andere." Die gange Berordnung, die fatholische Bande, welche taufenb Jahre ohne Gefährdung bes Staats bestanden, mit einem Rebergug, ohne einen Grund anzugeben, aus fouverginer Billfur aufhob, ichloß am Ende, in bem Beifte fleinlicher Siscalitat, ju Gunften bes öfterreichischen Rachbrude mit einem Bufapartifel, ber alfo lautete: "Achtens verordnen Bir hiemit insbesondere, daß fich fein Orden mehr beygehen laffe, bie Breviarien, Diffalien, Antiphonalien, Chorbucher, und sonftige au ber Orbensverfaffung gehörige gebrudte Berte, ober Papiere aus fremben ganden berguholen, fobalb als bier ju beren Rachbrudung bie Beranstaltung wird getroffen feyn; wie benn ohnehin schon alle andere Geldsendungen, auch in ben minbesten Summen, außer Land, ohne Unsere landesfürftliche Erlaubniß, gemeffen verboten find."

Schon zwei Tage barauf, unter bem 26. März 1781, erschien ein neues allerhöchstes Decret, bas also anhob: "Da alle von bem papstlichen Stuhl erlassende Bullen, Breven, ober anderweitige Berordnungen einen Bezug auf den Statum Publicum haben können, so sinden Wir für nothwendig, daß deren Inhalt unnachsichtlich vor deren wirklichen Kundmaschung Uns zur Ertheilung Unseres Landesfürstlichen Placiti Regü, oder Exequatur allemal vorgelegt werde." Zugleich erflärte dasselbe als sich von selbst verstehend, daß das Gleiche auch mit allen solchen Berordnungen zu geschehen habe, die ron auswärtigen Ordinarien ausgingen, deren Diöcesen sich in die Monarchie erstreckten. Das war aber nur der einleistende Schritt, um das Placet auch auf alle kirchlichen Berserdnungen inländischer Bischse auszubehnen.

Bahrend er aber alfo bie Rirche becentralifirte, wurden umgefehrt Ginleitungen getroffen, Die Beamtenhierarchie ju

M

Derfie benden, burd bie beabfichtigte Errichtung eines Oberfie begeberniens nämlich und von Oberfandesgubernien für ines Cant, an beren Spipe, mit Concentrirung aller Stellen, einziger Gbei ftanbe.

Se riefiendes und felbstherrlich bas Rabinet bereits Erdenfolen verfuhr, bavon gab ber aufgeflarte Raifer biefe Beifpiel, als fich gu Beinin in D Geistlichkeit ein Streit er- Blaubensfäge, bie in bem wurden. In dem hierüber

erieffenen autob

mr baffelbe ange - Denen Bifchet

Geiftlichkeit ein Streit ers Blaubensfage, bie in bem wurden. In bem hierüber efehl des Raifers heißt es efterhaus erkläre ich aller wis ungen wegen für unschuldig. beneres Betragen, auch eine

in die Michael

bestere Auswahl von I ologen anempfohlen werden. — Die papstliche Bulle in Coona Domini und Unigenitus genannt, soll aus den Missaldüchern ausgerissen werden. Welche allerhöchste Willensmernung ich in Mähren, Böhmen und Schlessen unter meiner eigenen Familie befannt gemacht haben will. Ber nämlicher Gelegenheit verordne ich auch: daß die Art der Fundation und wahre Bestimmung, nebst eingesührter Lehrart und Lehrbücher des Wiener Priefterhauses sowohl als alle übrigen, in den Ländern besteshenden, genauest untersucht, dem Kardinal und Erzbisschoffen zu Wien aber meine allerhöchste Ungnade zu erstennen gegeben werde: daß er sich so unschiessam in das Direktorium anderer Priesterhäuser einzumengen, und selbige gleichsam aus ihrer Ruhe zu Uneinigkeiten auszuhehen hat bergehen lassen"). — Ratürlich war die Einmischung in

<sup>9) &</sup>quot;Joseph's II., Raisers ber Deutschen, unter bem Ramen eines Grafen von Fallenftein in ben Jahren 1780 und 1781 unternommene zweite und britte Reise. In Briefen an einen Frenze mach Wingland von A. F. Geister, bem Jängern. Salls 4784. Seite 123.

bas Directorium eines Priesterhauses und bas Urtheil über bie barin vorgetragene firchliche Lehre Sache ber kaiserlichen Staatsbeamten, und nicht Sache eines Rarbinals und Erzebischofes — so wollte es ja bie neue Staatsphilosophie.

Bur Abwechslung wurden bann wieder zwei Commissionen gehalten, um alle faiserl. königl. Kanzleipersonen mit den gleichen Unisormen zu versehen, und zugleich der Gedanke gefaßt, die Bolizei durchgehends auf französischen Fuß einzurichten und nach Art der Marechaussee zu organistren.

Der großmuthigen Freigebigfeit ber verftorbenen Mutter batte Joseph mit feinem nüchternen, berechnenden, falt fufte matischen Beifte gewiß oft mit Berbruß zugesehen. Roch auf bem Sterbebette hatte Maria Therefia gefagt: "Wenn ich mir eine irbifche Unfterblichfeit munichte, fo mare es einzig, um ben Rothleibenben eine Belferin und Trofterin ju fepn." Da ihr Mitleib unfähig war, einer flehenden Bitte Gebor ju verfagen, fo hatten, neben mahrhaft bedürftigen und murbigen Bersonen, auch Beuchler und Unwürdige häufig an ibren Gaben theilgenommen, und die Benftonen waren febr beträchtlich, angeblich bis zu zwei Millionen, angewachsen. Joseph hatte mit Ungebulb ben Augenblid erwartet, wo er ben "Rammerbeutel" jufchnuren tonnte. Es gefcah jest in feiner rudfichtslofen, burchgreifenben Beife, indem er im April sein Pensionsregulativ erließ, wodurch er alle Anfpruche regulirte. Daß er burch feine Rormen "ber Beudelei, der Bestechung, bem Fürwort, ber Sofgunft", wie fle bei Berleibungen von Bensionen in einer loderen, üppigen Sauptftabt und an einem reichen Sofe fich nur ju oft geltenb machen, ein Biel feste, mar ein großes Berbienft; bag aber alle Gnabengelber von Sof, welche fich nicht auf biefe Regeln ftuben konnten, ohne Ausnahme eingestellt wurden, war eine Barte, Die ihm viele Bergen mit Recht und Unrecht entfrembete \*).

<sup>\*)</sup> Beul G. 87.

Dit Riemand bezeugte bie "neue Bhilofophie", bamale wie jest, folche Sympathie, wie mit ben Juben. Und auch bierin folgte Joseph blindlings bem "Beitgeifte." Bleich beim Untritt feiner Regierung verbreitete fich ber Ruf von feiner jubenfreundlichen Befinnung; Die Juben ichmeichelten fich mit einer neuen Morgenrothe und Die Zeitungen pofaunten fcon im voraus lobvreifend aus, wie "ber gefronte Beltweife allerhochft milbthatig und lanbeevaterlich" ihnen Sandel und Banbel, Bohnort, Gewerbe und Grundbefit, gleich ben Chris ften freigeben werbe. Und fo erichien benn auch, unmittelbar bor feiner Abreife nach ben Dieberlanben, ein allerhochftes Sandbillet, bas ibre Gleichstellung einleitete. Er öffnete ihnen barin, mit Musnahme ber Theologie, Die Schulen; geftattete ihnen ben Aderbau pachtweife, jeboch mit ber Bebingung, bag bie Arbeit burch jubifche Dienftboten verrichtet werbe; gefattete ifnen ferner Bandwerle und Manufattiret und bob alle Awanggefebe aber ihre Auszeichnung in ber Rleibung auf. Da indeffen hiebel bie hauptubsicht feinet Centralifirungspolitif bie war, die Juden und Chriften ju vetfomelgen : fo legte er ihnen im Gingange eine Betpflichtung auf, bie offenbar als Ginleitung jur Ausführung feiner Lieb. lingsibee von einer Univerfal-Reichefbrache bienen follte, ine bem es bafelbst wortlich also heißt: "Um bie in meinen Erb landen fo gablreichen Glieber ber Judifchen Ration bem Studte mulicher ju machen . . . fo wird ber erfte zuträgliche Schritt butd unvermertte Beifeitfegung ihrer Rational fprace (alleine benm Gottesbienfte ausgenommen) mit ben gefchehen tonnen, bag fe gehalten werben . . . alles proas eine Betbindlichfeit in gericht= und außergerichtlichen Santbingen haben foll, in ber gerichtsüblichen Sprache feben Lanbes, bei Strafe ber Rullität und Berweigerung ber obrigfeittichen Affifteng, auszwertigen . . . Siezu mare ihnen jeboch eine Beitfrift von zwei ober brei Jahren, um in ber Lanbessprache ben nothigen Unterricht einholen zu fonnen, anberaumt." Das war ber josephinische Sprachamang, ber mit

ben Juben begann, und bann auf Bohmen und Ungarn überging. Aber auch bei biefem Judenpatent fehlte die faatsofonomische Rlausel nicht: "Die Ginfuhr ber jubischen Bucher von auswärts einzuftellen, und bie Auflage fothaner Bucher in Erblandischen Buchbruderenen einzuleiten." Der Raifer erließ fpater noch manche Cbicte in Cachen ber Juben-Emancipation, worin er Theils frühere Bewilligungen, von beren schlechtem Erfolg er sich augenscheinlich überzeugt hatte, zurudnahm, theils ihnen neue einraumte, jedoch fo, daß bie Bewunderer feiner Tolerang am Ende feiner Regierung ruhmten. es gebe fein land, in bem bie Juben größere Begunfligungen genößen, als bie öfterreichischen Staaten. bie Begunftigten wußten ihm bafur ichlechten Dant; feine Sauptabficht: Die Berfcmelgung ber Juben mit ben Chriften, erreichte er nicht im minbeften; Die Juden blieben nach wie vor Juden; bagegen aber öffnete er ihrem Buder, einem Rrebbubel, bas am Bergen ber öfterreichischen Ronarchie gerftorend nagt, einen unweit größeren Spielraum, indem er auch hierin nach feiner Nivellirungefucht die fchubenben Mauern und Ballen, wie fie noch unter ber Mutter beftanben, nieberriß.

Seitbem ift dieß Uebel an innerer Kraft und außerer Ausbehnung von Jahr zu Jahr gewachsen. Heute ist das Geld- und Papierwesen Desterreichs guten Theils in den Handen der Juden; sie sind die Könige der Börse; welche Stellung aber die radifale Judenpresse, zum Danke hiefür, in den gesahrvollsten Tagen des Jahres 1848 eingenommen, wie sie, während die Armee sich mit den inneren und außerten Feinden im verzweiselten Rampse heldenmüthig schlug, mit dem demofratischen Meuchelmörder-Dolch im Bunde, auf Bertrümmerung des Kaiserreiches und den Sturz der Monarchie hinarbeitete, ist noch in lebendigem Gedächtnis. Die Revolution wurde inzwischen, troß der Juden, noch einmal niedergeworsen, die Monarchie siegte — und doch war es wieder das Judenthum, — dem jest durch die Gleichberechti-

gung alle Stäbte und Länder der Monarchie offen stehen, — welches ben meisten Bortheil von der hergestellten Ordnung hate. Werden ihrem Bucher, der sich an den blutenden Winden des Staates volltrinkt, der mit seinem Branntwein den Bauer in seiner leichtsinnigen Trägheit, mit seinen verslodenden Anleihen den Edelmann in seiner liederlichen Bersichwendung ruinirt, nicht nachhaltige und wirksame Dämme entgegengesett: so werden in nicht allzuserner Zukunft ganze Provinzen, wie z. B. Gallicien, käuslich den Juden zugehören, und die Christen, die früheren Besitzer, darin Taglohnersarbeit zu verrichten haben. Das sind die Früchte der josephinischen Juden-Berschmelzungs-Politik, ein lebel, das freilich burch blose Polizeimaßregeln nicht gehoben wird, wenn nicht gute Sitten mit guten Gesehen Hand in Hand gehen, die Christen vielmehr noch schlechter sind, als die Juden.

Batte ber Rulfer vor feiner Abreife ben Juben ein Bet then feiner Gunft gegeben, fo fand bas Gegentheil fatt, ale itch und mein Ditmenfch", ber Mond, gufammentrafen. Rury vor feiner Abreife namlich fanben fich einige Superio ren aus ben Rloftern feiner Erblanbe ein. "Sie Relten ibm", wie uns ber enthusiaftifche Bewunderer Jofebh's E. A. Geleter, ber Jingere, berichtet, "vor, baf burch bie allerhöchften Berfügungen viele Unruben in ben Ribflern vel befacht worden waren, ja auch noch mehrere und großete gu befürchten ftunben, falls bie wegen ber Rlofter ergangenen allerhochften Berfügungen follten vollzogen werben: Det Raifer foll nun, nach geruhiger Anhörung ber vorgebrachten Granbe, ben Superioren Folgenbes jur Antwort mitgegeben haben: "Ich weiß, baß es viele ganber gibt, we bergleichen Befege nicht vorhanden find, Die euch fo viel Furtht verut fachen. Wenn es euch gefällt, fo fonnt ihr babin geben und bafelbft leben: und wenn noch andere Religiofen eben bas Berlangen tragen, fo fonnt ihr ihnen ju wiffen thun, bag ich allen bie Erlaubniß ertheile, ju leben, wo fie wollen" \*);

<sup>9)</sup> Geldlere Reifen Jofeph's II. E. 191.

So lautete das josephinische Toleranzpatent, im Geiste der neuen Philosophie, für die Katholisen, und so sprach sich der tathosische Kaiser aus, während Friedrich II. erklären ließ: Die Ordenshäuser in seinen Landen könnten ungehindert mit Rom in Berdindung bleiben, und er werde in ihrem Besithum "das Eigenthumsrecht, worauf die ganze menschsliche Gesellschaft beruhe", achten. Kaiser Joseph dagesen erließ, in Uebereinstimmung mit dieser philosophischen Absertigung der Superioren, als Borläuser seiner großartisgen Säcularisationen, an die Regierung nach Mailand den Besehl: "auf das geschwindeste ein genaues Berzeichniß aller geistlichen Stiftungen, Gemeinheiten, Bruderschaften und and derer solcher Institute auszunehmen, und nach Wien zu überssenden").

Anfangs Mai erschien auch in Wien aus ben Trattnerifchen Breffen bie neue: "Allgemeine Gerichtsorbnung für Bohmen, Dahren, Schleften, Defterreich ob und unter ber Ens, Stepermart, Rarnthen, Crain, Borg, Grabista, Trieft, Tirol und bie Rieberlande", ju ber bie Borarbeiten fcon unter Maria Thereffa eingeleitet maren. fceinbarer Rurge und Einfachheit abgefaßt, war fle nur zwölf Bogen in Octav flart, toftete auch nur achtzehn Kreuger, und ber Bubrang zu ber Buchhanblung war ungeheuer. Als Grund ber Abfaffung gab die einleitende Berordnung vom 1. Mai 1781 in bem gewundenen, jugleich gefpreizten und fcblotterigen Style ber jofephinischen Beit an: "In gnabigfter Erwägung, baß bie reine Juftigoflege nicht bloß von ber Gute ber burgerlichen Befete, fonbern auch von vorsichtiger Auswahl jener Wege abhange, in welchen bem Richter, ohne bag er feine Beftimmung verfehlt, die Mittel jur Entbedung ber Bahtheit vorjulegen find, haben Wir zu Erreichung dieses Entzweckes,

<sup>\*)</sup> Augipurgische Orbinari-Boftzeitung. Jahrgang 1781. Rum. 125. Rapland ben 30. April.

und um in Unfern gefammten beutschen Erblanden eine Einförmigfeit einzuführen, jene Bearbeitung vollenden laffen." Mit dem 1. Januar 1782 sollte sie' in Kraft treten: "maßen Wir alle vorigen Gesehe, unter was für Benennung sie immer ergangen wären, in soweit sie eisnen Gegenstand gegenwärtiger allgemeinen Gerichtsordnung betreffen, als aufgehoben anmit erklären." Im gleichen Mosnat erschien eine weitere allerhöchste Resolution, die in dem ganzen Königreich Böhmen, die unter Maria Theresia bereits gemilderte Leibeigenschaft aushob, und allen Unterthanen die vollsommene Freiheit schenkte.

Mit allen biesen Decreten und Neuerungen hatte ber Kaiser nun einen schönen Ansang seines Berjüngungswerkes gemacht; er konnte mit ber befriedigenden Ueberzeugung in ben Wagen steigen, baß er seine Zeit nicht verloren habe; und so erfolgte benn endlich, am 22. Mai 1781, Nachmittags fünf Uhr, seine Abreise von Wien, nachdem er die oberfte Leitung der inneren und außeren Angelegenheiten an Raunig übertragen.

Das Reisen war beinahe bas einzige Vergnügen, welsches sich sein unpuhiger Geist gönnte; es ging gewöhnlich in großer Gise Tag und Nacht; die Zeitgenossen berichten, das er den Weg von Pisa nach Wien, zu dem damals die Courtiere fünf Tage gebraucht, in vier zurückgelegt; mit der gledchen Hast nahm er, wo er anhielt, das Verschiedenartigste wermüdet in Augenschein, da er von Allem eine flüchtige Kenntnis haben wollte.

Wie gewöhnlich, so reiste er auch dießmal incognite unter bem Ramen-eines Grafen von Falfenstein, was ihn der zeitraubenden Empfangsfeierlichkeiten und der Etikette kreitigkeiten überhob, und es ihm erleichterte, sich überall hin ohne Aussehen begeben zu können; und dann entsprach ein so einsaches, in der That bürgerliches Austreten des deutschen Kaisers auch jener Richtung der Zeit, die der Verkündigung

von "Freiheit, Gleichheit und Brüberlichkeit" voranging, und ben Unterschied ber Stände als ein altes Grundübel ber Menschheit verdammte.

Bon Reise zu Reise war sein Gefolg Keiner geworben, und so wird auch jest Gineral Graf Texel als der einzige ihn begleitende Cavalier genannt.

Die gastlichen Einladungen ber Fürsten und Prälaten schlug er auf seinen Reisen grundfählich aus; überall kehrte er in den Wirthshäusern ein; seine Lebensweise dabei war die einsachte und nüchternste; nicht selten begnügte er sich in der elendesten Kneipe mit der armseligsten, rauhesten Kost und dem schlechtesten Nachtlager, so daß diese Reisen für seine Begleiter oft wahre Strapazen waren, um welche sie Riesund deneiden konnte.

Dabei war es die Zeit jener Zopf-Genialität und Humanität, die des steifen alten Zwanges müde, mit einer gewissen selbstgefälligen Einfachheit und Leichtigkeit kolettirte und von einem idpillischen Raturzustande träumte; Joseph liebte es aller Orten, durch ein Wort, ober eine Handlung, wo möglich, eine Erinnerung an eine Genialität dieser Art zurückzulassen.

Er burfte übrigens, auch unangemelbet, auf einen günkigen Empfang rechnen. Es war ja die schönste Frühlingszeit des Jahrs, es waren die Flitterwochen seiner Herrschaft,
in denen er diese Reise durch das Reich, seine erste als Alleinherrscher, antrat. Die größten Erwartungen knüpsten sich
noch an den Antritt seiner Regierung, und je unerwarteter
er überall erschien, mit um so größerem Judel wurde er von
den Ueberraschten begrüßt. Noch waren die Gewaltthätigkeiten und eisernen Härten seiner despotischen Politik nicht an's
Licht getreten; seine disherigen Eingriffe in das kirchliche Gebiet entsprachen vollsommen der geistigen Richtung der Zeit.
Und war auch die Würde eines deutschen Kaisers nur mehr
ein Schatten, so übte dennoch die lebendige Erscheinung ihres Trägers, in der Erinnerung an die alte Größe und Gerr-

Ildleit, unwillfürlich einen großen, überwältigenben Bauber auf Die Gemuther. Der ganbebelmann, ber fatholifche Beiftliche, ber Bauer, ber Sandwerfer und Burger altreicheftabtis ichen Ginnes blidten immer noch mit Ehrfurcht und Liebe gur geheiligten Berfon bes Raifers ber Deutschen binan. Much bie besonderen Umftanbe maren ihm gunftig. Den Ginen war er ber Gohn ber geliebten Daria Therefia, ber Erbe ihrer Bopularitat; ben Unberen ber gefronte Beltweife, ber liberale, porurtheilefreie Denfchenfreund, ber bie neue Aufflarung auf ben Thron gu feben werhieß. Den Kernstehenben mar ber bespotische Grundzug, ber burch feine Regierungs = und Dentweife ging, noch verborgen geblieben, ober er entsprach ihren eigenen Unfichten. Seine burchgreifenbe Rafchheit aber, feine fein Sinberniß, fein Borurtheil achtenbe Rabnheit, feine Defondmie? feine Orbnunges und Gerechtigfeiteliebe, feine Bifbegierbe, feine Berablaffung, feine unermudliche Arbeitfamfeit, bie folichte, burgerliche Ginfachheit feiner Berfon und Lebensweise, feine Ruchternheit und feine Abhartung erfchienen in einer Beit bes behaglichften Schlendrians, bes fteifften, weitschweifigfen Ceremonien - und Kormenwesens, und ber fleinlichften, eigenfüchtigften Genuggier als bie gludverheißenben Geiftesgaben und Tugenben eines großen Berrichers. Daß er ben verfcupenberischen Aufwand ber Mutter eingestellt, breihundert Hofpferbe abgeschafft, Die Bahl ber Rammerherren auf fecheunds breißig eingeschränft und feinen Beamten fcbarf auf Die Ringet fah; bag er fich gegen jebes brudenbe Borrecht aussprach, bem Aberglauben und allen Borurtheilen ben Rrieg erffarte, und ber Tolerang, ber philanthropifchen Milbe mib bet Gleichheit ber Stande bas Wort rebete; bag er weber ben Abel, noch bie Geiftlichfeit, und am wenigften bie Monche mit seinem frankenden Spott verschonte; bag er bagegen bem Beringften ben Butritt ju feiner Berfon gestattete, und theilwehmend feine Bitten und Beschwerben vernahm, und ber Breffe nanch gegen fich felbft bie Rritif freigab: bas Alles

schien ber: neuen Regierung eine glänzenbe Jukunft zu beiheißen, und wurde von den Gestundingsgenoffen aller Orten
gepriefen, die in ihm einen zweiten Luther erbliden wollten,
der die katholische Welt, zu Gunsten der neuen Freiheit und Gleichheit, reformiren wurde. Insbesondere sein Eifer für die sogenannten nüblichen Wissenschaften und Künste, für die Industrie und alle materiellen Interessen, vermehrte die Glorie der Popularität, welche damals noch seinen Namen in der Ferne umgab; schien ja der Wahlspruch seiner Regierung: Bohlstand, Aufklärung, Freiheit für Alle.

Dieß war die Stimmung, die den Kaiser an vielen Oreten erwartete, als er jene Reise machte. Er hatte wohl keine Uhnung davon, wie tief die Sonne des alten Reichs sich zum Untergange neigte, und daß in wenig Jahren die "neue Philosophie", der auch er undewußt als Werkzeug diente, auf derselben Straße, die er nun von den Gränzen Ungarns nach Frankreich machte, umgekehrt von den Gränzen Krankreichs nach Ungarn, als triumphirende Zerstörerin, mit einem andern Imperator an der Spise, von Schlachtfeld zu Schlachtfeld ziehen, und das alte Reich zertrümmern würde. Roch lachte ihm und seinen Resormen die Zusunft voll glänzenden Hossnungen schmeichlerisch entgegen, und darum gewährt und diese Reise ein lebendiges Bild längst entschwundener Tage des alten Deutschlands vor der Revolution.

So eilte ber Wagen burch Desterreich nib und ob ber Ens, bas Donauthal hinan. In den Städten, wo er erkannt wurde, stand er beim Durchgehen gewöhnlich aufrecht im Bagen, und wer sich vor ihm verbeugte, vor dem nahm er freundlich grüßend den Hut ab. So suhr er am 24. Mai, in Gesellschaft des alten und jungen Fürsten von Lichtenstein,

<sup>\*) 1782</sup> erichien ju Rurnberg und in mehreren Auflagen eine Bielne Schrift unter bem Titel: Joseph II. und Luther, welche biefen Bergleich aufftellt, mit proteftantifchen hoffnungen für die Bufunft.

burch Straubing, und die Straubinger fchrieben aber ben Meblid ihres Kaifers entgude; nach Angebeng: "Gott: gefeite ben leutseligsten Imperator Deutschlands; und nach jeder Mollies bie Er zurudlegt, steige eine unzerstörbare Säule hach in die Wolfen empor, mit der Inschrift: Non plus ultru." : 1910

Am Abend beffelben Bages, um fünf Uhr; traf er fit ber Stadt bes Reichstages, in Regensburg ein; was erink Gasthofe jum weißen Lamm abstieg. Er besah fogleich bas Rathhaus, und wohnte bann in Ballhaus ber Auffuß rung "bes Hausvaters" und einem Ballet bei; fier finkt auch bie Prasentation bes Abels und ber Reichstagsgeschibten statt. Das Bolt umbrangte jubelnb seinem Bagen want folgenden Morgen früh fünf Uhr seite er seine Reise soufe

In Burgburg flieg er im weißen Sowanen di lim beim Mittageeffen von bem großen Bubrange bes Belles nicht geftort ju werben, gab er gemeffenen Befehl, Riemand herein ju laffen, wer er auch fei. Die junge Birthin wellte ihrem hoben Gaft felbst Rirschen auf bie Tafel bringen, fie wurde aber an ber Thure jurudgewiesen; die unternehmenbe Frantin achtete inbeffen auf ben Befehl bes Grafen von Falfenftein nicht, sondern versette mit lauter Stimme turmeg: "in meinem Saufe hat mir tein Mensch was zu befehlen." Der Raiser borte ben Speftakel an ber Tafel; er erbeb fic, um fich nach bem Polterer umgufeben, öffnete bie Thine: be ftand bie Birthin vor ihm, bie fich mit ihren Rinfchen einfurchtevoll vor ihm verneigte. Lächelnb nahm er fie bei ber Sand, führte fie mit fich jur Tafel, unterhielt fich eine Beile febr gnabig mit ihr, und entließ fie bann reichlich befchenft. Co lief bie Anefbote von Dund gu Dund.

Am 27. Rachmittags brei Uhr traf er, von hanan tomment, in Frankfurt ein, wo er im Gasthof zum romischen Kaiser bas Mittagmahl einnahm. Bu Fuß begab er sich sobann nach bem kaiserlichen Werbhause, woselbst er sich mit ben Anstalten zufrieden bezeugte und Beweise seiner Gnabe zurndließ. Das Boll begleitete ifn in großer Wenge unter

beständigem Bivatrufen bin und zurud. Am folgenden Morgen halb funf Uhr fette er, begleitet von ben Bringen Georg und Rarl von heffen Darmftabt, feine Reife in einem fechepannigen, offenen Bagen auf ber Bergftrage fort. improvifirte er felbft, von feinem Bagen aus, ein faiferliches Berbaelcbaft. Als er namlich zwifden Egelsbach und Arbeilgen einen wohlgewachsenen Burichen auf ber ganbe frage anfichtig wurde, rief er ihn in herablaffenbem Tone an: "Woher Landsmann?" - "Bon Saus." - "Bas habt ibr ju Saus gethan?" - "Run, ich wollte heirathen, es ift aber nichts baraus geworben." - Graf von Falfenftein: "Ronnt ihr rechnen und fcreiben?" - "Ja." - "Gi, fo' nehmt Dienfte bei mir. Wenn ihr feche Jahre gebient, etwas verfucht, gelernt und euch brav gehalten habt, fonnt ihr nach Saufe geben und beirathen." Der Buriche meinte, bas liefe fich boren, wenn er Sufar werben tonnte. Jofeph erwieberte: "3ch will euch jum Reiter machen", und bamit war ber Berbhandel richtig. Der Postillon fuhr nun schnell an, Bring Georg Bilhelm von Seffen Darmftabt aber, ber fogleich binter bem Raifer fam, nahm ben neu angeworbenen Refruten auf seinen Wagen mit nach Darmftabt, wo fie nach feche Uhr eintrafen, und ber Raifer ihm fogleich mit hochft eigener Sand bas Sandgelb ausgahlte. Run ging es weiter über Beibelberg und Schwetingen, wo er ben Barten befictigte, nach Mannheim. Um brei Uhr Rachmittage fuhr er bort burch bas Heibelberger Thor ein, und mit einem Umweg an bem furfürftlichen Schloß vorbei nach bem Boftwirthes haufe jum goldenen Pflug. Er nahm, mahrend bie Pferbe gewechselt wurden, indeffen nur ben Markiplat ju guß, unter großem Bolfegebrange, in Augenschein, und fuhr bann weiter nach Worms, wo er Abends eintraf.

Beim Absteigen im weißen Schwanen unterhielt er fich mit ben im oberen Hausgange anwesenben ftabtischen Hereren und Damen, und zeigte fich vom Fenster aus bem verfammelten Bolte. Der einzige aber, ber bie Onabe eines

besonberen Gespräches mit ihm hatte, war, zur Freude der Protestanten, der dritte lutherische Prediger, Herr Bauer. Er frug ihn, wer er wäre, und als dieser ihm geantwortet: "Lutherischer Prediger", erwiederte der Kaiser: "Bermuthlich sind doch auch noch Prediger von andern Religionen hier", worauf jener antwortete: "Za, katholische und resormirte." — "Run", entgegnete der Kaiser, "so werden sie ohne Zweisel tolerant zusammen leben? Denn das ist mein Wille", worauf er sich noch über eine Stunde in den "allers gnädigsten Ausdrücken" mit dem Prediger unterhielt.

Am folgenden Morgen, ben 29. früh fünf Uhr, gings weiter über Oppenheim nach Mainz. Er nahm hier bas Mittagsmahl in ben brei Reichsfronen ein, und feste dann, "unter einem Gedränge von Menschen, voll Gefühl, voll von Liebe", seine Reise fort auf der Straße über die "große Bleiche", um den neuangelegten furfürstlichen Spaziergang zu sehen. Der "menschenfreundliche Mosnarch" in seinem "grauen Kleide" begeisterte die Rainzer so sehr, daß sie in die Zeitung sesten: "Wir werden bem Gasthof zu den drei Reichsfronen fünstig den Grafen von Faltenstein nennen, weil wir diesen hohen Gast verewigen wollen, und ihn höher als Kronen schäfen." Die weitere Reise sollte über die Bäder gehen.

Um vier Uhr Nachmittags traf er in Wiesbaben einz hier, wie überall, erschien er ganz unerwartet, da Riemand seine Ankunft voraus wußte. Er gab sich auch nicht zu erzkennen und stieg, von seinem einzigen Reisecavalier begleitet, im Schüßenhof ab, unter dem Borgeben, als sei er non einem vornehmen Herrn abgesandt. Der Kellner, ein gehorner Desterreicher, der ihn nach seinem unscheindaren Aeußern wohl für einen Mann des wohlhabenden Mittelkandes nahm, diente ihm zum Sicerone. Er nahm die Bäder in Augenschein, verkostete das Wasser, besichtigte das ganze Hausund befragte, sich um den Preis von Kost und Wohnung, Oar Kellnen vecommandirte seinen Brincipal auss beste, das nit er bei ihnen die Eur brauchen mochte. Der Kaiser machte im inzwischen ausweichend keine sichere Zusage, und sagte, als er wieder in den Wagen steigend, ihm ein Trinkgeld in die Hand brückte: "Leb er wohl! Ich bin Joseph, ber Kaiser, sein Landsmann." Das war wieder eine Anet-wie, von welcher sich alsbald ganz Deutschland unterhielt.

Am 31. Mai Morgens neun Uhr erschien ber faiserliche Reiseug, brei sechsspännige und ein vierspänniger Wagen, wer ber alten Augusta Trevirorum, bem einstigen Site römisser Smperatoren. Bor bem Moselbrüdenthor wurden die Pserde gewechselt. Er betrat die Stadt aber nicht, sondern aufrecht im Wagen stehend und das versammelte trierische Bolf grüßend, suhr er vorüber.

In Igel, bem ersten Ort ber Provinz Luxemburg, sieg er aus, um das dortige alte römische Monument zu besehen. An der ersten Barriere der Landesgränze trat der Gränzwart mit der Frage hervor. "Wer er sen?" — "Ein Fremder", war die Antwort: "Ich muß aber den Namen wissen, denn ich habe Besehl dazu." — "Der Kaiser." Der Pförtner sprang erschroden zurud, während Joseph ihm-grädig zuries: "Romm er morgen zu mir."

Segen eilf Uhr langte er in Grevenmachern, ber ereften Stadt der öfterreichischen Rieberlande, Herzogthums Luremburg, an. Die Kanonen begrüßten seine Anfunft, die gesammte Burgerschaft empfing ihn unter den Baffen mit fliegenden Fahnen. Unter dem Bivatrufen des Bolfes unterhielt er sich eine Biertelstunde mit den Hochgerichtsherren und dem Magistrate; dann gings weiter nach Luremburg.

Um ein Uhr Rachmittags langte er vor den Festungswerten an. General Bogelfang und Oberst Ruttant erwarteien ihn vor der Stadt. Im Gasthose "zu den sieden Schwaben" stieg er ab und trug dem Präsidenten des Provinzialrathes alsbald auf, öffentlich bekannt zu machen, daß
en Zeden zur Audienz zulassen werde, der ihn zu sprechen
winsiche, oder ihm ein Gesuch übergeben wolle. Die Mit-

tagstafel bauerte nur eine halbe Stunbe, bann ließ er fich von bem Ingenieur Dberften Tombereau bie Blane ber Feftung vorlegen, und befah gegen Abend bie Ballen und Berfe in Begleitung ber Oberoffigiere und ber Offigiere bes Ingenieur und Mineurcorps. Die Begleitung ber Uebrigen verbat er fic. Siebei machte er bie darafteriftifche Bemerfung: Benn man bie Berfe nur ftudweife babin transportiren fonnte, wo fie nothwendiger find, ale ba." Dann befuchte er bae Beughaus und ein Bulvermagagin. Abente mar bie Stadt illuminirt, mit Muenahme ber Strafe, mo er wohnte, um feine Rube nicht zu ftoren. Um 1. Juni feche Uhr Morgens mar Manover; ber Raifer ericbien icon eine balbe Stunde fruber und besprach fich mit ben alten Diffigieren. Dann exercirte er bie Truppen, querft Compagnieweise und barauf in Bataillons. Er fprach mit allen Gemeinen, Die gehort ju werben wunschten. Sierauf empfing er Bormittage bie Stanbe, bie Geiftlichfeit, ben hoben Rath und ben Magistrat, und unterhielt fich mit benfelben über zwei Stunden. Auf ben Billfommgruß bes Magistrates erwieberte er fehr anabig : "3d wunschte, meine herren, bag Gie in meinem Bergen lefen konnten, Sie wurden fich überzeugen, wie febr es mich fcmergt, baß ich nicht Jebermann gludlich machen tann. Seien Sie verfichert, bag ich mit allen Rraften trachten werbe, bieß Biel ju erreichen." Als Graf von Berlau ihm Ball, Souper ober Reboute antrug, antwortete er: "Ich bin nicht bieber gefommen, ju effen, ju trinfen ober ju tangen, fonbern ernfthafte Beschäfte ju beforgen." Am folgenden: Morgen, am 2ten Juni, manovrirten andere Truppen. Dann begab er fich nach bem Militarspital und ben Rafernen; hier untersuchte er bie Betten, ließ fich ein Commisbrod von einem Solbaten reichen, schnitt fich felbft ein Stud bere! unter, toftete es, fprechend: "Es ift nicht zu verachten", und schenfte bem Solbaten einige Dufaten. Jeben Bormittag. von 11 bis 1 Uhr, gab er offene Audienz, zu ber auch gemeine Gelbaten engelaffen wurben. Gelbft auf ben Strafen

empfing er bie Bittidriften aus jeber Sand, bie gleiche Bers: ablaffung gegen Arme, wie gegen Reiche bezeigenb.

Am 3. Juni, es war ber Pfingstsonntag, wohnte er in ber Pfarrfirche ber herkömmlichen Pfarrmesse bei. Als ber Pfarrer, wie gewöhnlich, die Berstorbenen, und unter ihnen weiland die Kaiserin Königin Maria Theresia dem allgemeisnen Gebete empfahl, beugte er sich zum Zeichen trauernder Rüderinnerung. Rach ber heiligen Messe bezeugten ihm die abelichen Klostersrauen ihre Ehrerbietung. Am Nachmittag besuchte er das schöne Krankenhaus, dem er ein kaiserliches Geschenk zurückließ, und besah dann die Außenwerke der Festung.

Am Pfingstmontag borte er in ber früheften Frühe bie beilige Meffe bei ben Franziskanern. In ber Rirche war ein prachtiger Betftuhl für ihn errichtet, er ließ ihn aber leer, und fniete unter bem Bolfe mit ben Worten, welche von ber Revolution bald in anderem Sinne gur blutigen Wahrheit gemacht werben follten: "Ich bin ben anbern Denfchen Rach bem Gottesbienfte wollten bie Frangistaner ibm mit Rreug und Kahne bas Ehrengeleit geben. ber Graf von Falfenftein hatte fich bereits bavon geschlichen. Die guten Batres suchten ibn in brei Abtheilungen, fonnten ibn aber nicht finden. Er mar ichon wieder reifefertig. 216 Beiden feiner Suld ichenfte er jebem gemeinen Solbaten einen Bulben, jebem Unteroffigier zwei Gulben. Beim Abichieb gab es noch eine rührende Scene, von welcher die Beitungen alfo berichteten: "Der alte Birth von ben fieben Schwaben fniete vor ihm nieber. Der Raifer hob ihn felbst auf: Chrlicher Alter, mas will er? 3ch habe einen Gohn in Ihren Diensten, ben mocht ich gern vor meinem Tob noch einmal feben. Wo und was ift er? - In Siebenburgen fteht er als Kahndrich. — hier jog ber Raifer ein Buchelchen aus ber Tafche, foling nach, und fand bei beffen Ramen bas lob einer guten Aufführung angemerft. Dache er mir eine Reche nung. — Das kann ich nicht. — Er muß. — . . . . So

viel . . . . — Hier hat er breimal fo viel; bie zwei anbern Drittel find, um feinen Sohn zu equipiren, benn er foll feinen Bater balb als Hauptmann befuchen" \*).

Run ging die Reise weiter burch die Arbennen nach bem schönen Thal ber Maas hinab. Den 5. Juni feche Uhr Morgens hielt er vor ben Thoren von Namur. Nach seis nem Stande befragt, erwiederte er: "Joseph, comte de Na-

mur, et empere schildte er mit ben Unterthanen. Au nigen Richtern gas Borten: "Ihre verzögeren, ift n thatiger, fleißiget

nwache für seine Wohnung "Meine Wächter sind meine ruht meine Sicherheit." Eisifallen zu erkennen mit den it welcher Sie die Prozessen nachtheilig. Seien Sie er! Dieß ist Ihre Pflicht.

Die meinige ift, Sie anzunalten, bag Sie Ihre Schulbigfeit thun \* \*\*). Unter anderen beschied er auch hier einen Rieberlander alten Schlages ju fich, ben frn. von Staffart, weiland Mitglied bes geheimen Rathes und bamals Braftbent bes Brovingial-Rathes von Ramur. Er vertraute bem alten, erfahrenen Manne einige feiner Reformplane an. Staffart gab manchen seiner beabsichtigten Berbefferungen feinen Beifall; migbilligte aber bie Saftigfeit bes Monarchen, ber feine Brojecte augenblidlich ausführen wollte: "Die Belgier bedürfen erft einer Borbereitung dagu", fagte er, "wenn man etwas von ihnen verlangt. Es gibt ein plamifches Sprichwort, und man thut wohl, wenn man fich feiner fets erinnert: Bas bu ben Montag nicht ohne Befährbe! thun fannft, bamit gebulbe bich bis jum Sams ftag." Es war bieß genau baffelbe Urtheil, welches einft Friedrich II. über Joseph fällte, als er in Sans-Souci, ben Blid auf Die Bufte bes Raifers gerichtet, ju Ruchel

<sup>\*)</sup> Angipurgifche Poftzeifung 1781. Rum. 150. Luxemburg, ben 10 . Suni.

<sup>🕶)</sup> Joseph II. Eine Stigze. Lengig 1786. G. 27.

fprach: "Den stelle ich mir unter bie Angen. Das ift ein iunger Mann, ben ich nicht vergeffen barf. Der Raifer Jofch hat Ropf, er tonnte viel ausrichten. Schabe für ibn. bag er immer ben zweiten Schritt thut, ehe er ben erften gethan hat" \*). Und ber belgische Geschichtschreiber, ber uns jenen plamifchen Spruch bes alten Brafibenten aufbewahrt bat, bemerft bagu: "Batte ber neuerungefüchtige gurft fich biefe Lehre ju nugen gemacht, bie ein Breis aus langer Erfahrung geschöpft, er hätte sich viele Enttäuschungen und viel Unheil erspart" \*\*). Allein Joseph in feiner Saft und voll feiner Aufflarung, hatte feine Bebuld, fo viel er auch fah und borte, etwas ju lernen und fich warnen ju laffen, und baber überlebte er seine Werfe. Ramur felbft follte bieß in wenig Jahren augenscheinlich erfahren. Unter seinen Mauern fließen Daas und Sambre jufammen; feine Citabelle beberricht weithin bas land; berühmt in ben Jahrbuchern ber Rriegegeschichte, galt es fur ben festeften Blat ber Rieberlanbe; feiner bemachtigte fich ber Sieger von Lepanto, Don Juan b'Auftria mit Lift, und hier, in ber Rirche von Saint Aubain, fand er feine Grabftatte; hier auch bonnerten bie Ranonen Lubwigs XIV. und bes bayerischen Damals aber, als Joseph es besuchte, Mar Emanuel. war es einer ber Barrierenplage, worin ben Generals ftaaten von Solland bas Besagungerecht tractatmäßig juftanb. Eine bollandische Garnison bewachte also die Grangfeftung gegen Frantreich. Dem herrschergeifte Joseph's II., bem eine nach allen Seiten bin unabhängige Souverainetat über Alles ging, konnte wohl nichts verhaßter fenn, als ber Anblick biefer fremben Truppen, die einen ber ftartften Blate feines Landes inne hatten. Dhie Zweifel faßte er baber auch schon bamals ben Beschluß, einen ber unseligsten seines Umfturggeiftes, die Barrierenplate ju fcleifen, wie er die Mauern

<sup>\*)</sup> v. Ruchel's Leben von Fouque. Thl. I. S. 48.

<sup>••)</sup> Histoire de la Revolution Belge par Th. Juste I. 65.

von Wien hatte schleisen wollen. Drei Jahre später, 1784, führte er ihn aus; die hollandische Besatung mußte abziehen, und die Werke von Ramur flogen auf seinen Besehl in die Lust! So wurde der sesteste Plat der österreichischen Niederslande durch seine Kurzsüchtigkeit bald nach seinem Tode eine leichte Beute der republikanischen Heere Frankreichs, und Namur hatte die Ehre, Hauptstadt des Departements Sambreset-Meuse zu sehn. Und doch lebte hier noch lange nachher, trot allem Wechsel der Geschicke, eine treue Anhänglicheit an das österreichische Haus aus den glücklicheren Zeiten der Mastia Theresia und des Herzogs Karl von Lothringen sort, und mochte nicht an den Wechsel der Herrschaft glauben \*).

Joseph's Reiseplan war, zuerst mit ber militarischen Bestechtigung seiner nordlichen, an Frankreich stoßenden Granzprovinzen zu beginnen, und sich dann nach den großen Hanbelöstäbten, und zulet nach der Restdenz, dem Sie der Regierung, nach Bruffel, zu begeben. Bon der Maassestung
ging daher zunächst die Reise nach Balschbrabant, nach
Rivelles, einem der ältesten Stammste des karolingischen Hauses. Denn hier stand vor Zeiten einer der Baläste Pippins von Landen, des Stammvaters mutterlicher Seite von Karl dem Großen. Seine Wittwe Idnberga weihte das Fürstenhaus zu einem Kloster, worin sie
selbst den Schleier nahm und dem ihre Tochter, die heilige
Gertrudis, als Aebtissin vorstand. Seit den frühesten Zei-

<sup>\*)</sup> Ih. Sufte, ber in ber: "Belgique monumentale, historique et pittoresque. Bruxelles 1844. Tome I. p. 294 332 Mainux und seine Browing beschreibt, sagt: "Nous avons en le plaisir d'interroger un de ces bons vieillards (de Namur) idolâtres de Charles de Lorraine, après les événemens de 1830: le digne homme était persuadé que S. M. Léopold I. avait été nommé gouverneur et capitaine général des Pays-Bas autrichiens par l'exelleente cour de Vienne!"

im wurde bas Stift von ben farolingischen Fürften und ben weutschen Raifern reichlich beschenft, und bas Grab ber beiligen Gertrubis wallfahrend befucht; Beinrich IV. wohnte felbft ber Einweihung ber Rirche bei, und in ihren Grabgewolben mben die Tochter ber ebelften Baufer ber Rieberlanbe. Aebtiffin hatte auf bem beutschen Reichstag Gip und Stimme, und führte bis jur Revolution ben Titel: "Princesse du saint empire romain, abbesse du très-noble et très-illustre chapitre de Nivelles, dame de Nivelles." Unb so treu wirb in diesem gande alter katholischer Sitte bas Andenken an verehrte Boblthater ber fruheften Borgeit, an ihre Beiligfeit, ihre Tugenden und ihre Gaben und Gnaben bewahrt, baß noch bis auf ben heutigen Tag alljährlich bie Gebeine ber beiligen Gertrubis in einer funftreich gearbeiteten Trube, bie einen gothischen Dom vorftellt, in feierlichem Umzuge umhergetragen werben; die Gebeine ber Tochter werben von benen ibrer Eltern, Bippins von Lanben, und ber Mutter, 3duberga, begleitet. Allein für geheiligte Erinnerungen biefer Art hatte bie josephinische Beit feinen Ginn, fo wenig wie fur die Runft und die Inftitutionen bes Mittelalters; hatte fich ja ber Erbe ber Rrone Rarls bes Großen von ber feichten . Beitaufflarung einreben laffen: Alles fei Barbarei, Aberglaube und Finsterniß, was über bas feches zehnte Jahrhundert hinauf batire.

Raifer Joseph II., als er bamals bie ehrwürdige Erbe alter Heiligen und Helben betrat, nur mit seinen Resormen beschäftigt, hatte sicherlich keine Ahnung bavon, daß hier auf bem großen welthistorischen Schauplat, wo seit ben frühesten Tagen ber grauesten Borzeit gallische und germanische Waffen durch die Jahrhunderte hindurch ihre Kämpfe gestritten, wo sich Schlachtselb an Schlachtselb reihte, daß sich hier den alten Kampssätten und Grabhügeln bald neue zugesellen würden, die auch für Desterreich so entscheidend werden sollsten: in geringer Entsernung von Rivelles liegen Wasterloo und Belle-Alliance und Duatrebras, und uns

.

weit von bem naben Boily, bem Geburtsorte Gottfriebe bon Bouillon, bes Eroberers von Jerufalem, und von Tilly, bem Geburtsorte Tilly's, bes großen Relbberrn bes breißigjahrigen Rrieges, liegt Genappe, wo bie Preußen unter Blucher Rapoleons Bagen mit feinem but und Degen erbeuteten; und bann wieber in geringer Entfernung Ligny, Kleurus, St. Amand, Charleroi, Geneffe und so viele andere blutgetränkte Kelder. Gibt es ja fein Land in Europa, bas fo viele Schlachtfelber batte, als bieß Bebiet zwischen Maas und Schelbe: Ramur, Brabant, Bennegau. Und icon biefe historifche Betrachtung, bie-fich ihm beim Anblid jener alten Rampfftatten aufbrangen mußte, batte es ihm nahe legen follen, wie nothwendig es fei, ben eifernen Gurtel ber Grangfeftungen gegen Franfreich in gutem Stande zu erhalten. Allein bie josephinische Beit war taub und blind für hiftorifche Betrachtungen, fie traumte von einem Universalfrieden, und borte barum nicht auf die Stimmen, bie aus ben alten Grabern ber Borfahren ihr marnend juriefen.

Bon bem alten Rivelles ging es nach ber neuesten Stadt ber Niederlande, nach Charleroi, das Karl II. von Spanien angelegt, Bauban befestigt und eingenommen, und wo General Kaunis, 1794, die Franzosen schlug. Und weiter von Charleroi durch Hennegau nach seiner Hauptstadt Mons, dem uralten Waffenplat aus Casars Tagen, von dem es seinen Ursprung herleitet. Hier erercirte er wieder die Truppen und beschenkte sie wie in Luremburg. Als er die Arberg. Dragoner manöveriren ließ, ritt er selbst ein gemeines Oragonerpserd in seiner vollen Ausrüstung, mit Ausnahme bes sogenannten Backes.

Hier steht auch die herrliche alte Kirche ber heiligen Balbetrubis. Auch sie war eine Heilige des siebenten Jahrhunderts, um deren Zelle sich die Stadt angebaut. In den Glasgemälden ihrer Kirche konnte Joseph die Borfahren seines Hauses sehen: Maria von Burgund und ihren Ge-

mahl Maximilian von Desterreich und die Shne: Philipp den Schönen und Franz, mit den Devisen und Wappen ihres Hauses. Als indessen die Damen des adelichen Stistes der heil. Waldetrudis vor Joseph erschienen, um dem Kaiser des heiligen Reiches nach herkömmlicher Sitte des Brüsseler hofes ehrerbietig die Hand zu füssen, zog er sie rasch mit den Worten zurück: "Rein, nein, meine Hand ist keine Reliquie."

Bon Mons ging die faiferliche Fahrt weiter burch bas bennegau, bas land ber friegerifden Rervier, beffen Schoof bie reichften Rohlengruben birgt, in beffen Fluren alte Abteien und Schlöffer mit ben Gigen ber neuen Inbuftrie ab-Begenwärtig eine ber bevolfertften Provingen Europas ift auch feine Geschichte reich an benkmurbigen Erinnerungen jeber Art, von seinen alten Beiligen, ben Apo-Rein feines Blaubens, ben Ausrottern feiner Wildniffe, angefangen, bis binab, burch bie Thaten feiner Ritter im Mittels alter, ju bem Grafen Egmont und Orlando bi Baffo, bem Tonfeter, die beide bem Bennegau entfproften! Geine ablreichen Schlachtfelber, alte und neuere, reihen fich an bie von Brabant an; liegen ja fcon in gang geringer Entfernung von Mone: füblich Dalplaquet, bas Siegesfelb (1709) Malboroughs und bes Pringen Eugen, und fubmeftlich Remappes, wo Dumouries (1792) ben republifanifchen Sieg über Albert von Sachfen Tefchen gewann. Und die Erbe biefes ganbes barg eines ber alteften Dentmaler unferer frantischen, vorfarolingischen Beschichte: Tournay gegenüber, mo fich auf ber Statte ber alten frantis ichen Ronigsburg bie Rirche St. Brice erhebt, bort mar es, wo bas Brab Ronig Chilperichs, bes Borgangere Clodwigs, gefunden wurde. Rapoleon, der Cohn und Erbe der Revolution, wußte aber beffer ale bie Manner ber josephiniichen Aufflarung, ben Bauber ju wurdigen, ber auf ben Reliquien ber Borgeit ruht; benn mahrend Joseph bie Rrone Ronig Stephans in die Wiener Schatfammer bringen ließ,

nahm ber Korfe, weis bie Model thomige den Geiligen fentthront, die goldenem Pienen diefes alfens frinklichen Ednigegrabes, um damit feinen neuen Ardnungsanzugen fatte die Lilien, als Zeichen kalfenlichen Mubbe, parfomiden !D = 194 44

Der Kaiser nghm feinen Weg weiter nach bem westlichen Flandern, wo er am 9. Junt um Tellheister Courtres. Graf kalain als Oberammann hatte ibte Ehre, ben Monatchen zu bewillsommen. Das Land hatte bem Kaiser ausnehmend gefallen sund herr Graf hatte taum seine Anrede begonnen ungefallen sund ihn mit ibem schweichel haften Ausruf unterbrack "Sier bin ich im seinem schweichen Lande, von dem meine Mutter mir fe wies erzählt hat.

Bie anderwärts, so war auch ihlen der Zutritt: put bem Raiser Jebermann uhms Unterschied gestatet in Die enterschie bavon, gleich nachdem er abgestiegen, Gebrauch machte, war die älteste Tochter seines Wirthes; sie erschien, um feine hilfe für ihren bedrängten Bater zu erstehen. Derselbe hatte sich für seinen Schwager, als dieser eine Stelle erhielt, mit 24,000 Gulben bei den Ständen von Flandern verdürgt. Seit einem Jahre war dieser Schwager, ohne Vermögen zu hinterlassen, gestorben; da hatten die Stände auf die bei Gerricht hinterlegte Vürgschaft des Wirthes, als der Provinz verfallen, Beschlag gelegt. Der unglüdliche Wirth hatte eilf Kinder und erwartete das zwölfte. Der Kaiser hörte die Tochter mit Theilnahme und beschied sie auf eine spätere

<sup>\*) 1853</sup> gefunden, wurden die Waffen nud koftbaren Zierathen biefes Grabes von dem Erzherzog Leopold, damals Gouverneur der Riesberlande, dem kaiserlichen Rabinet von Wien zugesandt. In der Folge schenkte sie Raiser Leopold dem Rurfürsten von Köln, Maximilian von Bayern, der damit Ludwig XIV. ein Geschenkt machte. Jeht werden sie in dem Museum von Bersailles ausbeswahrt; nur die Spange ist in Tournai verblieben, wo sie die Dalsmatica des Decans von St. Brice schmadt. La Belgique monumentale T. II. P. 43.

Stunde, wo er sich eine Viertelstunde mit ihr unterhielt, ohne ihr jedoch für den Augenblick eine bestimmte Jusage zu machen, ohne Zweisel, weil er sich naher erkundigen und die Sache schriftlich haben wollte.

Auch hier fonnte fein militarischer Beift bas Anbenten an eine alte berühmte Schlacht aus jenen Beiten begeben, ba bas reiche Burgerthum ber Sanbeloftabte bem ritterlichen, grundbefigenden Abel fampfmuthig entgegentrat. Sier unter ben Mauern von Courtray fclugen bie Weber von Gent und Brugge, unter bem Grafen von Ramur, ben frangofischen Abel unter bem Grafen von Artois, und sammelten auf bem Schlachtfelbe fiebenhundert golbene Sporen, Die auszeichnenbe Bier ber gefallenen frangoftichen Ritter. Sie bingen fie bier in ber Rlofterfirche ale Siegeszeichen auf, und nach ihnen wurde jener Tag bie Sporenfchlacht genannt. Die alte Rlofterfirche mit ihren Sporen ift nun gerftort; aber feit 1831 Rebt, jum Anbenten an biefen Sieg, eine fleine Rapelle por bem Benter Thor auf ber Mitte bes Schlachtfelbes. Much noch eine andere Erinnerung, und gwar friedlis der Art, fcmudt bie Beschichte biefer Stadt: hier namlich, wo in ber Umgegend ber feinfte, foftbarfte Flache, ber bem Bolbe gleich geachtet wirb, in großer Menge machet, erhob nd auch 1260 bie erfte ber berühmten vlamischen Tuch fabrifen.

Am folgenden Morgen, es war Sonntag der 10. Juni, erhob sich der Kaiser, wie gewöhnlich, sehr frühe. Um halb fünf Uhr erschien die Tochter des Wirthes wieder vor ihm, und überreichte ihm eine von dem Pensionarius Robin verssafte Bittschrift. Joseph las sie ganz durch und sprach: "Nademoiselle! ich werde ihre Sache den Ständen besonders anempsehlen; beruhigen Sie sich. Weder Ihr Bater noch seine Kinder sollen durch die Schuld seines Schwagers leiden." Dabei reichte er ihr eine Rolle ganz neuer Dusaten mit seinem Bildnisse hin: "Lassen Sie sich zu meisnem Andenken eine Dose daraus machen." Hierauf ließ er

auch bie Mutter rufen und fprach: "Mabame! Sie haben eine zahlreiche Familie; mit Bergnügen habe ich Ihre eilf Kinder gesehen", und damit gab er ihr ein beschriebenes Pavier in die Hand. Was aber dieses Papier enthielt, "das weiß bis iso Niemand", sagen die Tagesberichte der Zeit, hinzusügend: "es wird aber gewiß davon das Beste und Gnädigste verhoffet, weil es von einem Joseph dem Zweizen ausgestellet murde mit hoher Zufriedenheit lächelnder Miene"\*).

Unterbeffen gab fich alfo, g aus Stabt und i buin von Flat pel, gegründet, geendigtem Gottesbi

ihr geworben; ber Kaifer be-Rath und ben Bornehmften Frauentirche, die Graf Balitere Kaifer von Konstantinon Messe beizuwohnen. Nach e Reise sogleich weiter, nach

ber kleinen Festung Menin (Meenen) an ber Lys, wo er in 37 Minuten eintraf; von dort über Werwick nach Messienes, wo er die junge Militärmannschaft besah und beschenkte, und weiter nach dem sesten, altberühmten Npern, wo er um halb zwölf Uhr eintras. Jur Zeit seiner Blüthe im Mittelalter arbeiteten hier 4000 Webstühle; in St. Martin, seinem Dome, im Chor, unter einem flachen Stein ohne Inschrist, liegt der Stifter der Jansenisten, Bischof Jansenius († 1638). Der Kaiser hielt sich indessen hier nicht auf; er machte Mittag in Boesingen und tras um vier Uhr Rachmittags in Kürnes (Beurne) ein, wo er die Racht blied und den Bischof von Npern empfing.

(Sching folgt.)

<sup>\*)</sup> Augspurgliche Orbinarl:Boftzeitung. Jahrgang 1781. Rum. 155. Geibler Joseph's II. Reifen S. 154.

## VI.

## Meconvalescenz . Erscheinungen.

Der Rudschlag ber Revolution zeigt sich nicht nur in einer größeren Empfänglichkeit ber katholischen Bevölkerungen für die Wahrheiten des Christenthums, in den großartigen und wunderbaren Erfolgen der Missionen; es sängt auch im Gemüthe der protestantischen Bevölkerungen zu gähren an, und es tritt ein Sehnen nach Wahrheit im Christenthum, nach der wahren Kirche hervor, wie wir es disher noch nie sahen. Wir theilen eine briesliche Mittheilung aus Reckenburg, welche in der deutschen Bolkshalle erschien, zur Bestätigung und als ein erfreuliches Seitenstück zur großartigen katholischen Bewegung in England mit.

"Dr. Friedr. Bernhard Maaffen, gebürtig aus Wissmar, welcher nach dem Abtreten v. Florencourt's bis vor Kurzem Hauptredacteur des "Nordd. Corresp."" war, sich auch fonst durch öffentliches Wirken die Anerkennung und Achtung des ganzen Landes erworben hat, und gegenwärtig als provisorischer ritterschaftlicher Syndicus fungirt, — ist zur Lirche zurückgesehrt. Er legte am ersten heiligen Pfingstage während der Frühmesse in der Schweriner katholischen Kirche

öffentlich sein Glaubensbekenntniß ab. Die Theilnahme für biese Conversion ist unter ben Protestanten um so größer, als Dr. Maassen bei biesem Schritt genöthigt war, auf die sichere Aussicht, seine sehr vortheilhafte provisorische Anstellung in eine besinitive verwandelt zu sehen, Verzicht zu leiften."

"Es wird von einigem Intereffe fur 3hr Blatt fenn, meit melben, baß unfere beilige wenn wir bei Rirche in Mea itte macht, bie alle Erwartungen überfteigen inahme von England, wohl in ju finden find. Die orthoborfeinem protefte bon banger Beforgniß erfüllt, protestantische wir Ratholifer dreiblicher Freude. Bahlreiche b in ben höbern Ständen, find Converfionen, bereits erfolgt, noch gablreicher werben fie icon fur bie Bufunft erwartet. Roch mabrend wir biefe Beilen ichreiben, fommt uns gang unerwartet bie Rachricht, bag geftern ein Schweriner Garbeoffizier beim Beiftlichen um feine Aufnahme nachgesucht, und bie größte Liebe und Begeifterung fur bie Rirde an ben Tag gelegt hat. Das Bunberbarfte ift, baß faft bei allen Convertiten eigentliche Beweggrunde, von benen fie Rechenschaft geben fonnen, nicht vorhanden find, und bie Gnabe Gottes oft gang plotlich eine machtige Wirfung au-Bert. Man bat protestantifder Ceite fich Anfange bemubt, bas Burudfehren gur fatholifchen Rirche aus ben gerrutteten ftattlichen und gefellichaftlichen Berhaltniffen berguleiten; allein wenn auch nicht ju laugnen ift, bag hieburch Manche auf ben Beg gebracht find, von ber mobernen Staatsmeis. heit abstrahirend, bem eigentlichen Grund ber erbarmlichen Buftanbe nachzuforschen und ihn nur in ber Entfernung von ber fatholischen Rirche zu finden, - so trifft dies boch bei vielen andern Convertiten, insbesondere in ber niedern Bolfe, flasse, ganz und gar nicht zu. So wurde z. B. ein gemeis ner Solbat, eine gefunde fraftige Ratur, vor einigen Bochen von bem glubenbften Berlangen befallen, ",ben mahren Leib Chrifti ju genießen."" Bie bieß gefommen, wußte er felber nicht, aber er eilte jum Beiftlichen, verlangte fofort Ratholif zu werben, und in ber Zeit feines Unterrichts tam er bes Tags oft vier bis fünf Mal, fo daß die Beiftlichen feinen Anforderungen faum ju entsprechen vermochten; bis er benn nach Berlauf von vier Wochen, überglüdlich von Glauben und Liebe befeelt, fein Befenntniß ablegte. Bei Manden erwacht ploblich eine begeifterte Liebe für Die allerfeligfte Jungfrau; und eine protestantische Frau, bie zugegen mar, als ein Convertit fein Glaubensbefenntniß ablegte, murbe fo ergriffen, bag fie in Thranen gerfloß, und fofort nach Beenbigung bes Acts um ihre eigene Aufnahme bat u. f. w. Bir preisen ben barmherzigen Gott für folche Gnabenbezeis gungen! Und burfen wir nicht bei biefen Erfcheinungen ber Soffnung einigen Raum gonnen, bag es Seiner Dajeftat benn boch am Enbe gefallen mochte, bas funbhafte Befchlecht nochmals ju erretten furg vor bem Abgrund, ben es fich burch eigene Schuld bereitet? Unsere hoffnung ift um fo größer, als immer fichtbarer wirb, wenigstens hier in Dedlenburg, bag bei bem eigentlichen Rern bes Bolfs, wo bie fogenannte Aufflarung nicht hat burchbringen fonnen, eine große hinneigung gur tatholifden Rirche verblieben ift. Diejenigen abgerechnet, welche einem franthaften Bietismus anbeimaefallen find, ober in ihrer Bergensangft fic an Luther's Befenntnisschriften antlammern, meinen bie Bebildeten meiftentheile, - fofern fie nicht gang indifferent find, - es fei freilich überfluffig, fich ju einer außeren Rirche ju betennen. aber wenn man eine anerfennen wollte, fo fonne es nur bie fatholische fenn. Am besten aber fteht es mit bem eigentlis den Landvolf, bas noch ein gut Theil von feinem alten Glauben bewahrt hat. Aus ber Umgegend von Schwerin fommen fie baufig in Menge gur beiligen Meffe, wohnen berfelben mit vieler Andacht bei, holen fich bei Krankheiten und ande=

ren Ungludefällen Beihmaffer von bem fatholifden Beiftliden, und es ift darafteriftifd, mas ein alter, murbiger Bauer vor einiger Beit außerte, ale er nach beenbigtem Gottesbienft tief ergriffen jum Beiftlichen ging und fich erfunbigte, wie es fomme, bag ",er nicht auch biefe gar ju fcone Rirche habe."" Als ber Beiftliche erwiederte, er habe fie früher auch gehabt, ba fei aber Luther gefommen und habe es an-"Dat bar be man blieben bere gemacht, mei une Leib thun, wenn bie laten fült."" Gd legten auf bas fogenannte Lefer Ihres Blatt öffentliche Beugniß tothenmoorer Bruber, moeinen Muszug gebracht hat. von Rum. 128 bei bringen fonnen, betragen So viel wir hab olf an ber Bahl, werben biefe Bruber im von ben Broteftanten felbit als Curiofitat betrachtet, von uns Ratholifen aber in fofern gefchatt, ale vorausfichtlich ihre große Regfamfeit und Intolerang vermoge reagirenber Erafte wefentlich jur Forberung ber fatholischen Rirche beitragen: wird."

An diese Erscheinungen der Genesung auf kirchlichem Gebiete reihen sich auch etwelche auf dem Felde der Politik. Die Wahrheit nämlich, die lange an dem Tageshalloh gehett und verhöhnt worden war, welche nur einem kleinen Kreise von Hellersehenden anvertraut schien, und ohne merkbare Wirkung der Welt verkündet wurde, fängt allmählig an, von unten herauf sich Bahn zu brechen. Ein erfreuliches Zeichen, daß der ausgeworfene Samen doch hie und da fruchtbares Erdreich gefunden hat.

Ein Schreiben bes Burgervereins von Stuttgart an ben bortigen Stadtabgeordneten, Obertribunalprocurator Restle enthalt folgende treffliche Stellen:

Breiheit, und es ift lacherlich, von Berfassungeformen

beil zu erwarten, wenn in bem ftaatlichen Saufe ein Geift rumort, ber alle biefe Formen wieder ju Scherben gertrummern wirb, bis er gebannt ift. Rein, nicht politische Ginrichtungen, am wenigsten folche, wie die Givilebe, felbft nicht bie Bereinbarung einer Berfaffung, am allerwenigsten eine Edwadung ber Regierung und weitere Errungenschaften von "Bolferechten" werben Frieden bringen. Wir brauchen ein weifes Bewerbegefet mit Bewerbefdut, ein Befet gegen Butergerftudelung, wir brauchen Gefete, bie bem religiöfen und fittlichen Berberben mit Rraft unb Entichiebenheit entgegentreten. Golde Berbefferungen aber gur Rettung ber Gefellichaft burchzuführen, bagu find die jegigen Glemente ber Stanbetammer unmöglich geeignet, weil aus ihnen eben ber größte Theil ber lebel ftammt, von welchen wir erlost werben wollen. Wir bedürfen funftiger Abgeordneterwahlen nach Stanben ober Intereffen. Die Tage, wo man von rechtsflugelnden Raupenneftern und politischen Rlopffechtereien Beil erwartete, liegen hinter uns, und es ift Beit, bag an die Stelle einer eingebilbe ten und taufdungevollen Bolfevertretung bie mirflide Bolfevertretung fomme."

find bie jegtjaffchitig ale inne inchen ber großte Zeit?

Nach ber gewöhnlichen Ansicht ber Dinge besteht fein schrofferer Gegensat als ber zwischen bem Geiste ber Kirche und bem Zeitgeiste; gerade daß jene biesen nicht beachte, ihre Beharrlichkeit bei dem Althergebrachten, ihre Abneigung gegen manche von der Zeit geforderten Neuerungen, ist einer dew jenigen Borwürfe, welche ihr am häusigsten gemacht werden: Es ist wahr: die Kirche hält nicht blos an ihrem göttlichen Fundamente, auf dem ihr Gebäude ruht, unverbrüchlich sest, sie schaft nicht blos die vor Jahrtausenden gesprochenen göttslichen Worte immer von Neuem ein, sondern auch die menschlichen Einrichtungen, welche in ihr vor alten Zeiten gemacht worden sind, werden mit großer Ehrsurcht von ihr behandelt.

Betrachtet man bagegen ben unermeßlichen Umfang ihrer nie unterbrochenen Gesetzgebung, so wird man auf den Gesbanken geführt, daß sie doch wohl nicht jedem Fortschritte so ganz unbedingt abhold seyn könne. War dis zum zwölften und dreizehnten Jahrhunderte diese Gesetzgebung schon so geswaltig angewachsen, daß in der Unmöglichseit, den kirchensrechtlichen Stoff zu übersehen, selbst eine Ursache großer Rechtsunssicherheit lag und war dem lebelstande gar nicht anders abzuhelsen, als gleichsam durch ein "Schneiden und Brennen,"

d. h. burch Abschaffung und Berkürzung einer Menge von Befegen, fo war boch felbft biefes gewaltsame Seilmittel immer nur ein vorübergehenbes. Denn faum war bas große kgislatorische Werf Gregors IX., welches jene Abbilfe bemedte, vollenbet, fo mußte eine neue Arbeit ber Art aus ben banben Bonifacius VIII. hervorgeben und nicht gar lange nach ihm Johannes XXII. eine eben folche feines Borgangers Clemens V. veröffentlichen. Und mit allen biefen Gefetze buchern und mancher anderen Sammlung mar boch ben Beburfniffen noch immer nicht Benuge gefchehen. Reine funfgig Folianten faffen bie übrigen Conftitutionen ber Bapfte. rabe jest ift in ber Romifchen Ausgabe berfelben ber fieben und vierzigste im Erscheinen begriffen und noch ift bie Regierungszeit Bius VII. bamit nicht vollenbet. - Rechnet man bagn bie große Menge von Concilienbeschluffen, beren banbereiche Sammlungen natürlich auch niemals zu einem völligen Abschlusse tommen können, so wird man fich sagen muffen: bag biefe Gefete, bie nach Taufenben gegahlt werben, benn boch nicht alle immer blos bas Alte haben wiederholen und einschärfen tonnen!

Gerabe im Gegentheil; ihr eigentliches Ziel ist stets bas gewesen, die jedesmalige Zeit zu berückschigen und diesenigen gesetzeischen Maßregeln zu ergreisen, die nach der Berschiedenheit der Berhältnisse und Umstände die angemessensten daren, dennoch aber alle ohne Unterschied in dem Einen höchten Ziele der Kirche: die Erziehung des auf Erden lebenden Menschengeschlechtes für den Himmel, zusammenliesen. Bie sehr erkannte gerade diese seine Stellung in der Zeit und wie tressend bezeichnete in dieser Hinsicht seine Ausgabe Bapst Iohann XXII., wenn er sagt: "Weil keine gesehliche Bestimmung, wenn sie auch noch so reislich erwogen worden ist, für die Beränderlichseit der menschlichen Natur und für ihre nicht zu ahnenden Anschläge ausreicht, vorzüglich deshalb, weil kaum Etwas so sicher und klar sestgestellt wird, was nicht aus unvorhergesehenen Ursachen, wo die bereits vor

handenen Gesehe nicht abhelsen können, wieder zweiselhaft gemacht würde, weil ferner die Sinnlichseit des Menschen schon von seiner Jugend an zum Bosen geneigt ift, wodurch bei Clerus und Bolt sich häusig Sittenverderbnis einschleicht, — deshalb ist die Autorität eines Oberen nothwendig, das mit sie durch rechtzeitige Anordnung helsend den Doppelsinn hebe, die Rechtsstreitigkeiten beseitige, den Zwist schlichte und das Dunkle ents mit dem Jätemesser des vorssichtigen Gärtners die isreute, die Zugenden pflanze, die Bergehungen

Wie nun jet wihm gerade feine maximen gewähr ben Papsten gebiete Sitten verbeffere."
ent die Mittel pruft, welche irflichung feiner Regierungses auch Pflicht und Klugheit un jemals einer Regentenreihe

nachgesagt werben kann, daß sie, mit verhältnismäßigen Ausnahmen, wahrhast zeitgemäß gehandelt habe, so ist dies die det mehr als dritthalbhundert Kirchenfürsten, welche Petrus auf dessen apostolischem Stuhle nachgesolgt sind. Herrscht unter ihnen die größte Verschiedenheit nach Herfunst, Geistesanlagen, Tugend, Character und Wissen, darin kommen sie — Wenige ausgenommen — doch Alle überein, daß sie gegen die chronischen und acuten Uebel ihrer Zeit in weiser Fürsorge auch für die kommenden Geschlechter die eigentlich zeitgemäßen Wittel ergrissen. Und selbst Jene, die als Ausnahme ersscheinen, dienten doch als Wertzeuge in der Hand Gottes dazu, die Kirche durch die Zeitlichkeit der Menschenalter hine burch den richtigen zur Vollendung führenden Pfad zu seiten. Ein Blid auf das Bild, welches die Geschichte bietet, genügt dazu, um Beides zu bestätigen.

Mehr als ben späteren Päpsten wurde ben ersten unter ihnen, welche zum Theil von den Katasomben aus die Kirche lenkten, diese Leitung durch die bei den Christen jener Zeit allgemein herrschenden Tugenden erleichtert. Durch diese Tugenden wurde es, wie Fronton le Duc bemerkt, der jungen Ktribe möglich, in ihrer Wiege schon nicht blos Schlangen

pu erbruden, sondern Panther und Löwen und Feuerstammen pu besiegen, aber der errungene Sieg, welcher Biele mit der Rattyrerkrone hoch über die Casaren stellte, machte bald, neben dem erkaltenden Eiser der Gläubigen, ganz andere gesehliche Rafregeln nothwendig; vor Allem war es dringend geboten, das christliche Bolk vor dem Gifte der Häreste, welche mit allem Auswande von Wissenschaft und Geistesseinheit versochten wurde und selbst durch die christlich gewordene weltliche Oberigkeit ihre Berbreitung fand, zu bewahren.

Da begannen bie Jahrhunderte, wo bie in ihrem Innern erfartte Rirche, von ihrem Steuermanne nach bem Compaffe bes gottlichen Befetes geleitet, hinausfuhr auf bas mogenbe Meer ber Zeiten, um gegen bie Uebel, beren jede ihre besonberen hatte, auch mit ben besonderen Mitteln, welche bie jebesmalige Zeit ihr bot, zu ftreiten. Gegen ben in ftets wechselnben Geftalten auftretenben Beift ber Luge, gegen barefie, Emporung und Trennung, trat fie in bem Beifte ber Bahrheit, ber ale ewig auch bie Spanne ber Beitlichfeit burcheringt, in die Schranken und hat in biefem Beifte gerabe fo gehandelt, wie die Beit es erforbert hat. Dber hanbelte etwa Leo nicht zeitgemäß, ale er bie bas Mark bes Raiferthums burchfreffende Eutychianische Sareste zu Boben folug ? bandelte er nicht zeitgemäß, als er mit feiner frieblichen Schaar bem Sunnenfonig entgegenzog und burch fein Bort bie emige Stabt rettete? Das Rreug mußte siegen, bas von ben Zinnen Roms ftrahlende Kreuz die Welt erleuchten, wenn nicht neue ginfterniß ben gangen Erbfreis beden follte.

Auch war es burchaus nicht gegen ben Geift ber Zeit, wenn bie Kirche jene zahlreichen Anstalten, um ben physischen Leiben ber Menschheit abzuhelfen, gründete, wenn sie ber Bittwen und Waisen, ber Armen und Bedrängten sich annahm, wenn ferner ein Oberhirte, wie Gregor der Große, voll brennender Liebe für seine Heerde, nach allen Richtungen bin nur Segen und Wohlthat spendete. Aber in eben dieser

Beit, wo Lander und Stadte Italiens mit besonderem Berstrauen zu dem Bischofe von Rom fich hingewendet hatten, war auch schon der Keim zu der Bildung des Kirchenstaates gelegt. In einer wenig späteren Zeit, den Bedürsnissen dieser entsprechend, blühte dieser Keim hervor und es war eine Hulbigung, welche die siegreichen Könige der Franken dem in der Zeit wirkenden Gethe ber Didnung und ber Felle Genombene, stärkend, beträftigend und schollen in der Zeit Genombene, stärkend, beträftigend und schollen merklannten.

Aber damals fichen hatte bie Kirche, felle fie es nicht mehr mit dem entinervien atigewordenen Rom; sonder mit ber Erziehung jener jugendlichen Schaaren ber Schultten in thun hatte, einen andern Weg, als ben bisherigen, in ihren gesehlichen Anordnungen einschaftlageit muffen. Auch jeine Manner, welche damals auf dem Stuhle Petri saßen, begriffen thre Zeit sehr wohl. Dieß neue Geschlecht konnte für Christus nicht anders, als sehr strenge erzogen werden. Eine rohe Kraft war zu bewältigen, da halfen keine so sansten Bufübungen, wie eine schwächere Zeit sie allein verträgtz Fasten und Casteven, Bußgurtel und härnernes Gewand sind in dieser Hinsicht die charafteristischen Kennzeichen jener Zeit:

Je mehr bie Menschen für die Wahrheit des Christensthums empfänglich geworden waren, desto mehr mußte sich auch, der göttlichen Ordnung gemäß, das Verhältniß zwisschen Kirche und Staat gestalten. Göttlich und zeitgemäß war der Gedanke, daß beide Gewalten in Eintracht und Liebe die Welt regieren sollen, und ihre Zeit begriffen diesenigen Päpste, welche durch Briefe und Verordnungen, durch Wort und That, dieses Band zu befestigen suchten. Aber ihre Zeit bot ihnen auch in dem Glauben der Völker die Mittel gegen diesenigen Fürsten mit Ersolg auszutreten, sie aus der Gesmeinschaft der ganzen Kirche auszuschließen, welche göttliches und menschliches Gebot mit Füßen traten. Aber, könnte man fragen: was half es Greger VII., daß er mit Heinrich IV. den Streit wegen der Investituren begann und ihn in den

Bann that? er ftarb im Eril und biefer triumphirte. Aber heinrich sah in seinem Triumphe seinen jammervollen Tod nicht voraus, wohl aber schaute Gregor den Sieg der Kirche. Jene Frage muß lauten: was half es der Kirche, daß ihr Oberhaupt mit solcher Kraft und Entschiedenheit gegen die Risträuche und Berbrechen sördernde weltliche Macht auftrat? Und die Antwort ist: die Kirche hat gesiegt; durch das zeitgemäße und durch die Rothwendigseit gebotene Handeln Gregors und seiner nächsten Rachsolger wurde sie aus den Fesseln der Abhängigseit von dem Staate besreit, und dadurch in den Stand geset, unbehinderter für das Wohl und die Erziehung der Bölser zu sorgen.

Richt fo überzeugend fann die Frage beantwortet merben: was half es ber Rirche und somit ber von ihr geleites ten Menschheit, bag Bonifacius VIII. ben verhängnigvollen Rampf wider Philipp IV. ftritt? Wir haben und jest bie Aufgabe nicht gestellt, jenen großen, vielfach verfannten Bapft gegen bie vielen und von verschiebenen Seiten ber wiber ibn gerichteten Angriffe bier zu vertheibigen, sondern nur barauf moge hingewiesen werben, wie gerabe feine Regierung fur Die gesammte Geschichte bes Berhaltniffes amischen Rirche und Staat Cpoche ift; aber leiber, in welcher Beise! Bis bahin batte es manchen Saber und Streit amifchen ben beiben, bie Belt regierenden Gewalten gegeben, aber boch haben fie ime mer wieber fich verfohnend einander die Sand gereicht. Aber mit bem Beginne bes vierzehnten Jahrhunderte war ber Bruch für bie gange Bufunft entschieben. Noch einmal hielt Bonifacius in ber fehr mit Unrecht gefchmahten bogmatifchen Bulle Unam sanctam bie gottliche Ordnung bes Berhaltniffes awischen Rirche und Staat ber weltlichen Obrigfeit entgegen, Bon ba an hat, mit geringen Ausnahmen, aber umfonft. bie weltliche Gewalt ben Eroberungefrieg gegen bie Rirche fortgefest, und fich nach und nach, querft in ben Befit vieler auf hiftorifcher Grundlage beruhender, bann aber auch gottlider Recte ber Rirche gefest, und Gott bat es gur bereinftis

gen Berherrlichung feiner Braut jugelaffen, bag fie burch eine mehr als funfhundertjährige Trubfal - mit Philipp IV. und ihrer babylonischen Gefangenschaft beginnend - binburchgeben follte. Aber mabrend fie bulbete, bat bie meltliche Gewalt etwa bie Bolfer begludt? ift ber Friede in bie Staaten, in Die Familien eingefehrt? Richts von allem Dem, und bennoch muß man ftaunen, bag bie in allen ihren Grundfeften ericbutterte It noch in fo wenigen ihrer ten itniß gefommen ift, bag es Trager ju ber en auf bie Beife nicht nne, und bag bie Rudfebr gur Rirche und bie singebung und Unterordnung unter fie (bas ift Chriftus) ber einzige Beg, bas einzige Mittel, Die einzige fefte Bafis fur Die Fortbauer ihres Beftanbes fei. Statt beffen bat bie weltliche Bewalt im Laufe jenes halben Jahrtaufenbe jebe Belegenheit ergriffen, bas Feuer ber Revolution in ber Rirche angufachen, nicht abnbend, bag ber aus festem Bestein erbaute Tempel ber Rirche, ber felbft ben Pforten ber Solle zu wiberfteben vermag, burch jenen Brand nicht verzehrt werben fonnte, mahrend ihre eigenen holzernen Sutten und Sutteben, bie an bie Rirche fic anlehnen und nur burch fie fteben, eine Beute ber Rlammen werben mußten.

Wenn aber auch jenes revolutionare Feuer in bem Bereiche ber Kirche schnell um sich griff und Bieles, was nicht göttlich war, verzehrte; wenn gleich sogar das Reich Gottes auf Erden in eine Demokratie verwandelt zu werden brohte; wenn auch, um ein bestimmtes Beispiel hervorzuheben, auf dem Concilium zu Basel die Universitätsgelehrten in threr Art, wie ihre Nachfolger im Frankfurter Parlament, lärmten, und ihren Beruf zur Kirchen- und Weltregierung gelstend machen wollten, so haben doch die gleichsam an Händen und Füßen gebundenen, sast von Allen verlassenen Päpste, die Kirche gerettet. Als man sie aller andern Mittel beraubt, ihren Händen alle Macht entrissen hatte, da haben sie, wie ber setbende Eugen IV., durch seierliche Berwahrung und

Berusung auf die göttlichen Rechte der Kirche, pflichtgemäß das Lette, was in solcher Zeit noch zu thun war, gethan. Man hat wohl über dergleichen Proteste vornehm gelächelt und gesagt, sie seien nicht gerade so ernst gemeint; wie ernst sie aber Der verstanden hat, in dessen Namen sie gemacht, in dessen Auftrag sie erhoben worden sind, Das hat die Erschrung späterer Tage nur zu deutlich gezeigt; sie hat gezeigt: daß Alles und Jedes, wogegen die Kirche protestirt hat, so künstlich es auch ausgedacht war, keinen Bestand hat, und über kurz oder lang auseinanderbrödelt.

Die Ereigniffe bes fechszehnten Jahrhunderts find nur bie weiteren Confequengen bes im fünfzehnten begonnenen firchich revolutionaren Drama's. Die Saat ging auf; Auflehnung , Aufruhr, Abfall von allen Seiten. Bas aber that bie Rirche? Sie, ertennend bie Roth und bas Beburfniß ber Beiten, griff nach bem Mittel, welches fo oft icon beilend und rettend angewendet worden mar. Sie berief bas ocumenische Concilium. Und mo ift wohl mehr Rulle ber Weisheit niebergelegt, wo bie zeitgemäß heilbringenben Mittel bis in's Einzelnfte beffer angewiesen, ale in ben Beschluffen jener gu Trient gehaltenen Berfammlung? Auch fie wurde vielfach überhort, die Saresie schritt ihren Weg ju immer weiterer Berfplitterung unaufhaltsam fort, und die weltliche Obrigfeit ließ fich durch ben Wahn bethoren, jest fei erft recht ihre Reit gefommen burch Raub an ber Rirche - wir sehen von ber Sacularisation bes geiftlichen Gutes gang ab - ihre Racht ju vermehren. - Rach folden Borgangen fam ber breifigiabrige Rrieg, tam ber weftphalische Kriebe heran; mit ber Religion fcwant bie Sitte, und es brach jenes Beitalter ber Frivolität an, welches burch Ludwig XV. und Boltgire binlanglich bezeichnet wirb, jenes Beitalter, wo weltliche Macht, Unglaube, Wiffenschaft und Sittenverberbnig vereint ber fommenden europäischen Revolution in die Sande arbeiteten.

Unterdeffen mar die Rirche, welcher die Borfehung eine Reihe trefflicher Bapfte gegeben hatte, ruhig ihren Beg ge-

wanbelt; fie hatte wicht aufgebort, unabläffig für bas Beil bes Menschengeschiechts zu arbeiten. Whrend bas Abendland fich von ihr wandte, richtete fie ihren Blid uach bem Dften, und wirfte burch ben Orben bes heiligen Ignatius bie Bekehrung Indiens, Chinas und Japans; während bie alte Welt ihr ungetreu geworben, hat fie bas Banner bes Rrenges in ber neuen aufgepflangt. Damals wie jest begriff fie ihre Zeit, und jest wie bamals feht fie unerfcutterlich auf ihrem Kelsen ba. Unterbeffen fint aber bie fürchterlichften Sturme über fie bereingebrochen; mehrmals warb ihr Oberhaupt in bie Gefangenschaft bavongeschleppt, und noch vor Rurgem Bius IX. burch bie Repolution mit bem Tobe bebroft. Aber wie jebe Berfolgung fur bie Rirche ein neuer Sieg ift, fo ift fie auch aus ben letten fcredlichen Ereigniffen, beren Beuge ein großer Theil bes Abenblandes war, wie mit einer neuen Rraft hervorgegangen. Bu ihr ruft die Sehnsucht ber aus ber Berblenbung jurudfehrenben Bolfer, und fo fenbet fie bann nunmehr nicht bloß in ferne Belttheile, fonbern unter bie nahe wohnenden Rinder ihre Missionen aus, um biefe wieder für ben alten, alleinheilbringenden Glauben gu erweden und zu befestigen. Berabe biefe Miffionen, fo gang bem Princip ber Kirche entsprechend, ba in ihr Alles auf Auftrag und Sendung beruht, erscheinen in ber gegenwartis gen Beit als bas allergeeignetfte Mittel, um bie fo fehnlichft ju wünschende Bereinigung ber von ber Kirche getrennten Chriften, insbesondere in unferm Baterlande, immer mehr vorzubereiten. Der find fie vielleicht jugleich bas Mittel, bie Chriften für vortommenbe neue große Trubfale und Berfolgungen ju ruften und ju mappnen? Jebenfalls forbert fie bie Beit, und haben fie bereits bie fegensreichften Folgen gehabt, fo werben biefe um fo weniger fur bie Bufunft ausbleiben, mogen fie nun gur Biebervereinigung Bieler mit ber Rirche ober gur Borbereitung gum Martyrium bienen.

#### VIII.

# Ueber die Armennoth in unferer Beit.

Die Berarmung der Staaten und eines großen Theils der Bevölkerungen, welche wir in gesteigerter Progression vor unseren Augen vor sich gehen sehen, ist eine so bedenkliche Erscheinung in unseren gesellschaftlichen Zuständen, daß sie sogar den Leichtsinn zu ernstem Nachdenken veranlassen und ihm die Frage auszwingen muß, woher dieses, die gegenwärtige sociale Ordnung in ihren Grundlagen bedrohende Uebel kommen möge, welches die Grundursachen desselben seien, wie es gehoben oder seinen drohenden, verheerenden Folgen wenigstens für die Gegenwart und nächste Zukunft vorgebeugt werden könne.

Es hat bieses Grundubel auch wirklich die öffentliche Ausmerksamkeit in hohem Grade in Anspruch genommen; namentlich sind in verschiedenen Ländern eine große Bahl Schriften über diesen Gegenstand erschienen; auch Bayern, wo eine königliche Preisfrage im Jahre 1848 ausgeschrieben wurde, hat einen namhaften Beitrag dazu geliefert.

Die zahlreichen Schriften laffen fich in zwei Hauptklaffen abtheilen.

Die einen gehen von einem bloß fattischen Standpunkte aus, gablen, ohne tiefer ben Urfachen ber Armennoth nache

zuforschen, die verschiebenen, im Organismus unseres mobernen Staates jum Borfchein tommenben Uebelftanbe auf unb reihen benfelben biejenigen Berbefferungevorichlage an, von welchen fie die hoffnung haben, daß fie, wenn nicht bas llebel vollständig heben, boch bemfelben wenigstens für lange Beit bie Spige brechen werben. Manches Treffliche finbet fich gefagt und angerathen, von bem man bie fefte Uebergeugung haben fann, bag es bei confequenter Durchführung von wohlthätigen Folgen fur bie Befellichaft fenn werbe. Sehr häufig aber werben fo froffe Ungereimtheiten und mit einer folden Redheit vorgebracht, bag ber gefunde Menfchenverstand eines mitleibigen Lächelns, aber fogar bes Unwillens fich nicht enthalten, eine gefunde Rritif aber nur mit Stillschweigen an benfelben vorübergeben tann. Gine gewöhnliche Erscheinung find bie flagranteften Wiberspruche, fo baß wenn ber Gine biefes als ein Sauptheilmittel anpreist, ber Andere beffen birectes Gegentheil als folches empfiehlt. Es ift biefes ein augenfälliger Beweis, bag man feine rechte Einsicht in die Natur und die Ursachen bes lebels hat, baß man bloß an feinen außeren Erscheinungen herumtappt, abne lich bem Arzte, welcher die Symptome einer heftigen Rrantbeit vor Augen hat, ihre Ratur aber nicht fennt und nun probeweise allerlei, oft gang widersprechende Beilmittel bloß in ber thorichten Soffnung anwendet, endlich basjenige ju finden, welches die Krantheit beben werbe. Daß ein folches Berfahren ben Rranten nicht retten, sonbern nur viel gefdwinder bem Grabe guführen wird, liegt auf ber Sand.

Bur Heilung eines jeben llebels bedarf es klarer Einssicht in seine Ratur; bevor man diese nicht besitzt, hangt es nur vom reinen Zusall ab, ob, wenn etwas zu dessen theilsweiser Heilung unternommen wird, dasselbe eine wirklich heilende Kraft äußere; es ist eben so leicht möglich, sozar wahrscheinlich, daß durch die ergriffenen Maßregeln die Krankheit nur noch gesteigert wird.

Andere Schriften versuchen es, sich nicht bloß auf der Oberfläche der außeren Erscheinungen unseres lebels zu bewegen, sondern beschäftigen sich angelegentlich mit der Frage nach den Ursachen desselben. Hier treten und eben so traustige Erscheinungen entgegen; sehr häusig sindet sich nicht nur feine wahre Erkenntniß des Uebels, sondern nicht einmal eine Uhnung von dessen eigentlichen Ursachen vor. So sagt von Holzschuher in seiner gekrönten Preisschrift über die wahren Ursachen der Armennoth:

"Die Noth ber unteren Klassen ist die Wirkung ber complizirten Thätigkeit ber menschlichen Gesellschaft im Berkehr, insbesondere der Concurrenz im Großen, der Wacht des Capitals, der Zunahme des bloßen Arbeisterstandes ohne Capital, nächstdem eine Folge der Schwankungen im System der Production und Cirsculation aller Güter, hervorgerusen durch politische Beränderungen und genährt durch die fortwährenden Erperimente der Gesetzgebung, gegenüber der Agricultur und der Industrie, endlich und hauptsächlich die Folge eines gesteigerten Lurus in allen Klassen und des Mangels der Erziehung oder Ausbildung in den unteren Klassen der Bevölkerung."

Also ein Uebel, bas an ben Grundlagen ber ganzen socialen Ordnung von Europa ruttelt, sie mit einer vollen Auflösung bedroht, ware nichts anderes, als eine Folge ber außerlichen Berkehrsthätigkeit, bes Schwankens in bem Systeme ber Guterproduction und Circulation, hauptsächlich aber bes Lurus und ber zu geringen Bildung!

Es begreift sich, baß ein Mann, welcher bie Ursache bes Uebels schlechthin nur in gewissen, rein außerlichen flaats lichen und socialen Berhältnissen erblickt, und faum eine Ahnung bavon hat, baß es im tiefsten Lebensteime ber Gessellschaft sist, auf ben Gebanken verfallen kann, als ein sehr

wirksames Mittel zur Abhilfe ber Armennoth, nicht eiwa bloß im Allgemeinen die Emancipation der Juden, sondern, was allerdings noch viel sonderdarer klingt, die specielle Ueberlies ferung des Kleinhandels in deren Hande zu empfehlen. — Daß gerade diese Schrift als Preisschrift gekrönt wurde, kann auch als ein Zeichen der Zeit angesehen werden!

Bu unferer Freude begegneten wir in anderen Schriften einer viel ernsteren Auffassung unserer Armentrankheit. Wie erwähnen nur drei, welche in jungster Zeit ebenfalls erschiernen find. Detan Maier außert sich in seiner, durch die Aufstellung der königlichen Preisfrage in Bayern veradlaßten Schrift, "Die Roth der unterften Bollstlassen", über die Grundursache des Uebels folgendermaßen:

"So viel springt auf ben ersten Blid in die Augen, baß wir in der zu Tage gekommenen Roth der Bolster nur die äußere Seite des Uebels vor uns haben, baß dieser Roth eine innere entspreche, daß sie ihren Grund und ihre Wurzel in tief eingreifenden sittlichen Gebrechen und Schäben habe. Wir nehmen keinen Anstand, die Entstittlichung der Bolker, oder daß wir die Sache gleich beim rechten Namen nennen, dessen Entchristlichung als die eigentliche Quelle alles seines Jammers zu bezeichnen."

Eine ähnliche Anficht hat ber greise Staatsrechtslehrer von Haller in seiner trefflichen Schrift über die wahren Ursachen ber Berarmung aufgestellt, indem er daselbst als diese Ursachen, die heute in den Schwung gekommen, die falschen Doctrinen geistlicher und weltlicher Gleichmacherei, den Kampf gegen die Religion, gegen die Autorität im Staate, gegen die natürlichten Erhaltungs und Unterftühungsquellen der menschlichen Gesellschaft angibt.

Die vieles Treffliche enthaltenbe Schrift von Dr. 2. Merz, "über Linderung bes herrschenden Rothstandes", befennt fic

in ihrem Schlußworte ganz unumwunden zu ber Bahrheit, daß "das wirksamfte Mittel gegen den Pauperismus nur in der Entfesselung und Belebung des Christenthums liege."

Es liegt biefer Anficht, bag bie großen lebelftanbe ber Beit, und namentlich eine ber brennenbften Wunden berfelben, die allgemeine Armennoth, beren progresfives Umfichgreifen und die Rath = und Thatlofigfeit in Beziehung auf beren Abhulfe, ihre Grundursache in ber Abirrung von ben Lehren und Borfdriften bes Christenthums, in ber Entdriftlichung habe, eine große Wahrheit ju Grunde. Wir behaupten bieß auch, und behaupten noch weiter, bag nur burch bie Rudfehr jum Chriftenthum, Die getreue praftifche Befolgung feiner Lehren und Gebote bie Rettung vor ganglichem Untergang möglich wirb. Damit ift aber bei weitem noch nicht Alles gefagt, es ift bamit nur bas Uebel im Allgemeinen bezeichnet, und es bleibt babei immer noch die wichtige Frage abrig, wo, in welchem Theile bes ftaatlichen und focialen Organismus baffelbe besonders feinen Gip habe? Die Renntniß von biefem ift gur mahren Erfenninif bes Uebele felbft unumganglich nothwendig. Ift biefe unchriftliche Bertommenheit in bem Bolle, ber breiten Bafis bes Staatsorganismus, ober in ben Regierungen, feiner Spige, ober in beiben zugleich m fuchen? franfeln an biefem furchtbaren Uebel vielleicht nur bie fogenannten hoberen Stande, mit Inbegriff ber Regenten und Regierungen, ober bie Gebilbeten, die Tonangeber in ber Gefellschaft, ober bloß bie arbeitenbe Rlaffe? Darf man wirflich ben harten Ausspruch magen: ja, bie gange Gefellfcaft, hoch und nieber, ift driftlich verrottet, und barin liegt bie Urfache aller Weben ber Zeit und bamit auch ber armennoth!

700

Man wurde offenbar mit einer folden Sprache viel zu weit gehen; wenn bem wirklich fo ware, bann bliebe benen, bie reinen Herzens und guten Willens find, nichts anderes übrig, als in inständigem Gebete zum Herrn zu flehen, baß er die Zeiten abfürze und bas Ende ber Welt beschleunige. Wir erlauben uns hier eine geschichtliche Bemerkung.

Die Beschichte liefert une bie Thatsache, bag es feit bem Beginne ber driftlichen Beit Epochen gegeben bat, wo bie Entfittlichung und Entdriftlichung fo groß, wo nicht größer als in ber jegigen war. Großer mar fie ungweifelhaft in ben boberen, bamale beinahe ausschließlichen Ginfluß auf bie Baltung und Geftaltung ber Gefellichaft ausübenben Stanben, größer vielleicht felbft in ben Daffen. Bir erinnern an bie Reformation, wo gur Beit bes Bauernfrieges ein ein= giger tuchtiger Degen und bie madere Saltung bes baberis fchen Bolles ben Abfall bes fubbeutschen Landvolfes vom fatholischen Glauben verhindert haben; wir erinnern an bas ber Reformation vorhergehende Jahrhundert, von bem ein Mann, ber ale Beitgenoffe betrachtet werben fann, Rovelles. folgende, freilich nur auf fein Baterland Belgien bezügliche, übrigens auf einen großen Theil von Europa anwendbare Beschreibung macht:

"Die Predigten für das Bolt", sagt er, "waren selsten, die Kirchen wenig besucht, die Feiers und Sonnstage schlecht beobachtet, die heiligen Sacramente der Beicht und des Abendmahls selten gesucht und gespensdet; das Bolf war unwissend, nicht unterrichtet im Glauben, die Schulen vernachlässiget, überall eine große Jahl von sittlich und religiös verkommenen Komösdianten, die man Rhetoriker nannte, an denen das Bolk sein Ergößen sand, deren Spielen immer der eine oder andere Mönch, oder ein armes Rönnchen beiwohnten. Es hatte den Anschein, als wenn man sich nirgends, ohne über Gott und Kirche zu spotten,

erluftigen konnte. Sprach von ihnen Jemand im glaubigen Gifer, fo wurde er verachtet und verhöhnt."

Bie tief verkommen war endlich, namentlich in ben hoheren Standen, besonders ben Regierungen, das achtzehnte Jahrhundert.

Gewiß, es gab Zeiten, wo ber fittliche und religiose Berfall beinahe in allen Rlaffen ber Gefellichaft nicht geringer als in ben unfrigen mar. Wahr ift's, in einem Buntte find wir allen vorangegangenen Zeiten, bie vordriftlichen nicht ausgenommen, voraus; ber religiofe Verfall mar, felbft im vertommenften Beidenthum, nie fo weit gebieben, bag er bie gwei größten, bas Denichenleben allein erträglich machenben Guter, ben Blauben an Bott und Unfterblichfeit ber menschlis den Seele, mit frechem Sohne wegzuläugnen magte, und biefe verthierte Bergweiflung an allem Soberen zu einer Art von Bolfereligion machen wollte. Allein es ift eben fo mahr, bag biefer freche, gottesläugnenbe Sohn noch fein Bemeinibel ber Maffen, ober eines wirklich großen Theiles berfelben geworben ift, und wieberum mahr, bag biejenigen Beiten, wo ber Unglaube in feiner verworfenften Ausbilbung bem Glauben fich gegenüberftellt, bloß befregen noch nicht als bie fclechteften in fittlichem und glaubigem Berthe bezeichnet werben burfen. Die furchtbare Ausartung bes Unglaubens in einem Theile ber Feinde bes Chriftenthums ift noch fein Beweis ber allgemeinen driftlichen Berfommenheit.

Wenn wir aber auch in ber christlichen Bergangenheit auf großen sittlichen und religiösen Berfall stoffen, so begegnen wir doch nicht in dem hohen, erschreckenden Grade dem lebel allgemeiner Berarmung, wie wir dieses nun beinahe in allen Staaten antressen. Diese geschichtliche Thatsache muß und denn doch einigermaßen bedenklich machen, das lebel des Bauperismus einer behaupteten Entchristlichung der Bolksmassen, oder gewisser Stände allein und ausschließlich zuzusschreiben; es hieße denn doch das Zeugniß der Geschichte

außer Acht seben, wenn man einer Ursache, die schon mehr= mals da gewesen, ausschließlich nunmehr eine Wirkung bei= legen wollte, die sie früher entweder gar nicht, oder doch nicht in so verderblichem Grade gehabt hat.

Diese wenigen Andeutungen mögen genügen, um bie Neberzeugung zu begründen, daß es zur Aufbedung der Grunds ursachen und der Sauptförderungsmittel der Berarmung an einer allgemeinen Sinweisung auf die Entsittlichung, oder Entdriftlichung ber Zeit nicht genüge. Wir wollen baher die Sache naher verfolgen; das fei-nun unfere Aufgabe.

größten, das Menschen allein erirägischer, den Glauben an Gott und Unkerbischer, den Geonschutz

Ein wenn auch nur oberflächlicher Blid auf ben Berlauf ber Menschengeschichte zeigt une allenthalben bie Thatfache, baß gleich vom Anfange berfelben an, burch bie Beiten bes Berfalls hindurch, bis jur Offenbarung bes großen Bebeimniffes, ber gesammten gesellschaftlichen und ftaatlichen Ordnung als Anfanges, Mittel- und Endpunct eine religiofe 3bee gu Grunde lag, fo bag von biefer bas gange Gefellichaftsgebaube getragen wurde. Durch bas Chriftenthum murbe biefer ber heibnischen Staatsorbnung zu Grunde liegende religiöse Typus nicht aufgehoben, sondern nur von feiner Abirrung gurud gur reinen Wahrheit geführt. Der driftliche Staat ift fein bloß zufälliges Product einsam berummanbelnber, allmäblig fich civilifirender und in ein verträgliches Berhaltniß ber eigenen Siderheit wegen mit einander tretender Menfchen; er ift auch keine bloße naturnothwendige Bucht- und Sicherheitsanstalt, beren Aufgabe bloß barin besteht, bie menfchlichen Raubthiere aus ber Gefellichaft zu entfernen, fie einzufangen und einzusperren, und baburch die Anderen vor ihren Angriffen zu fichern, fonbern er ift eine von Gott felbft von Anbeginn ber Schöpfung getroffene, bem Menichen burch ben

Befellschaftstrieb, ber in sein Herz hineingelegt worden, zur Raturnothwendigkeit gewordene Einrichtung, welche die spesielle Aufgabe hat, der unmittelbar von. dem Sohne des Allmachtigen im Berlause der Zeiten zum Heile des Menschen gestisteten Anstalt als äusseres schühendes Gefäß zu dienen, in welches sie fort und sort den Samen der geoffenbarten ewigen Wahrheit niederlegt, in dem er ausgehen und auch zur äusserlich sichtbaren, das Wenschengeschlecht so viel möglich schon irdisch beglückenden Frucht werden soll.

So gut wie die Ritche, hat baber auch ber Staat seine driftliche Aufgabe, und wie mit der Erfullung berfelben reichlicher Cegen bes Simmels, ein Aufblühen aller Theile bes Befellichaftstörpers verbunden ift, muß felbft nach ber Forberung furgfichtiger menschlicher Gerechtigfeit, eine Abirrung von biefem gottbestimmten Berhältniffe ober gar eine gangliche Umtehrung beffelben, ein Berborren ober unnaturliche frantbafte, ben gangen Rorper gefährbenbe Ausmuchfe aller Art mr Folge haben. Fur ben Staat gilt, mas fur ben Gingelnen; nachdem einmal bie Bahrheit von Gott felbft ben Einzelnen und ben Bolfern geoffenbart worben, fann unb barf bie Gesellschaft so wenig als ber Einzelne, ohne bie Etrafe bes himmele ju verwirfen, gegen biefelbe gleichgiltig fenn. Das Berbrechen ift noch größer, wo es in Abfall von ber bereits einmal erfannten Wahrheit und in Keindschaft gegen biefelbe ausartet.

Das reine Berhältniß zwischen Kirche und Staat fand sich am ungetrübtesten in dem hl. römischen Kalserreiche reasilistet. Kalser Karl der Große nannte sich gratia Dei rex, devotus ecclesiae desensor atque adjutor in omnibus apostolicae sedis: und wie er sich einen ergebenen Bertheibiger und Gehilfen der Kirche und des heiligen Stuhles nannte, so handelte er auch im langen Berlaufe seiner Weltbeherrschung.

Belches war aber icon feit Langem bas Berhaltnis ber Regenten und Staaten jur Rirche? Saben fie nicht im Stolze bes Einenbanish und Besthoffichiffen bem natürlichen and bin Gow angeren miele Bertinde: ber Rirche fic lougetiffen, We binnernetnechtet unte fat Beffett gelegt; haben fiteatite and affiner fange tunften beer attitut auffer bem Chriftenitamette foget Sober Belbeit ferfente Millich Ro betrachtet, bie anneillegneintett Fortrettenen auf weitigrei bahn balb ju einer gerfentischen Aufgeder es inbiginatier unter mabrhaft driftlichen Teben Benflicht nanb "felubit gu treten; find ble Guintett ithige fote Gingignatibelter religiöfen Grundlage baite gonforbit fante in Sieben Miberen Sicherheite- und Staftit faltein ober fogur gir andibelfitiben Berglehungs - unbel Gitflitichungsaufmiten berutgefunten Ging nicht bie Belti, beien Abfing will modprettebbi babeit; Mit affen ihren Mafregett file fogendienten Galitat i Waftideung und Bilbung bes Bolles babin, ber Rirche namentito bie ihr von Gott anvertraute Erziehung zu entreißen und fie eis nem aufgeflarten, gegen allen pofitiven Glauben feinblich gefinnten Lehrerpobel ju übergeben?

Und was sind unsere Staaten zur Stunde noch? Alleg in der Welt, nur nicht devoti desensores atque adjutores ecclesiae. Es ift ja ein Prinzip des modernen Staates, in religiösen Dingen sich-ganz indisserent zu verhalten, höchstens vielleicht der christlichen Religion, aus dem einsachen Grunde, weil sie im Staatsgediete die meisten Köpfe zählt, einen Borzug einzuräumen. Nach dem, was vorgegangen, muß man sich noch Glück wünschen, wenn es der Staat zur vollen Indisserenz in religiösen Dingen für so lange wenigstens bringt, bis die freie Kirche wieder so jugendlich frisch und segenspendend geworden, daß der am Zusammenbrechen stehende Staat aus eigenem Drange in ihre Umarmung und in seine nastürliche Stellung eilt.

Man wird vielleicht fragen, wozu biefe Abschweifung auf ben driftlichen und nicht driftlichen Staat, was hat bas

ju unferem Gegenstand, ber allgemeinen Berarmung, für eine Beziehung.

Sehr viele Beziehung hat es; ja wir behaupten, baß gerade barin, weil ber Staat als solcher unchristlich, seiner Bestimmung untreu, ja seinblich geworden ist, eine der Hauptsussachen und eines der Hauptbesörderungsmittel der größten Uebel der Zeit und namentlich der Armennoth zu suchen ist, Richt die Entchristlichung der Massen — denn sie sind nicht schlimmer als sie auch schon früher waren, noch weniger die Entchristlichung der höheren Stände — sie sind besser als früher — wohl aber die Entchristlichung des Staates ist eine Hauptursache der Armennoth, eines der großen Gebrechen, die und mit einem allgemeinen socialen Ruin bedrohen.

# IX.

# Das Denkmal für Joseph Görres im Dom zu Göln.

Bon ben Freunden meines Baters um Mittheilung der nachfolgenden Einladung angegangen, entspreche ich diesem Bunsche um so lieber, je theurer die Ramen derer, die sich hier in so großer Anzahl, von nahe und fern, in gemeinsamer Liebe und Berehrung zur Feier seines Gedächtnisses vereinigt, dem Dahingeschiedenen im Leben waren, und je höhere Achtung und Berehrung sie sich selbst in weiten Kreisen verdient.

Runden, 14. Juli 1851.

Guibo Gorres.

#### An die Medaction ber Diftorifospolitifoen Blatter bebier.

Die Unterzeichneten ersuchen bie Redaction ber Sistorische politischen Blätter um gefällige Aufnahme beifolgender Einsladung zur Errichtung eines Denkmales für Joseph Gorred im Dome zu Coln. Zugleich erlauben sich dieselben die weistere Bitte, die eingehenden Belträge für senes Denkmal zeitsweise in den Historisch-politischen Blättern verössentlichen, und die Betheiligten dadurch in vollständiger Kenntnis ihrer bent seweiligen Stand der Sache erhalten zu dürsen. In der Boraussehung der Gewährung vieser Bitte legen sie der Einsladung selbst und dem Rachtrage dazu sogleich auch das erfte Berzeichnis der bis heute eingegangenen Beiträge det, und verharren

hochachtungevoll ergebenft Munchen, ben 14. Juli 1851.

Prof. E. v. Lafaulr. Brof. F. Streber.

Die Unterzeichneten, in Erwägung, daß theuere Abgesichiebene durch ein Denkmal an heiliger Stätte zu ehren eine gute Sitte ift, die oft geübt worden, wenn hervorragende Geistesgröße, Reinheit des Characters und wahre Frömmigskeit im öffentlichen Leben jene Ancreennung gefunden, in welcher der Anerkennende selbst Theil nimmt an der Größe des Berehrten, haben beschlossen, ihrem verewigten Freunde Joseph Görres im Colner Dome ein Gedächtniß zu stiften, seiner und des Ortes würdig. Dasselbe soll in einem gemalten Glassenster bestehen, welches den Berewigten als Donator darstellt, wie er die lebensgroßen Bilder der throsnenden Jungfrau mit dem Weltheilande, umgeben von dem beutschen Apostel Bonisacius und dem ersten deutschen Kaiser Karl dem Großen, dem Gotteshause widmet. Die Genehsmigung zur Errichtung dieses Denkmales hat Se. Eminenz

ber Carbinal Erzbischof Johann und bas hochwürdige Domcapitel ertheilt; bie Roften beffelben find auf fünftaufend Bulben veranschlagt. Demnach wenden fich die Unterzeichneten jur Aufbringung biefer Summe an alle Jene in und außerhalb Deutschlandes, welche ben Berewigten im Leben gefannt und es nicht vergeffen haben, wer und mas er gewefen, unter ben Beften ber Beften Giner, mit bem Schwerte seiner Rebe überall ba in ben Borberreihen, wo es einen guten Rampf galt für Recht und für mahre Freiheit, politiiche und firchliche. Wenn es mahr ift, bag bie reinigenbe Rraft bes Todes alle unreinen Leibenschaften verzehrt und versohnet, so barf gehofft werben, bag zu bem beabsichtigten Denfmale auch Solche beitragen werben, die nicht alle llebergengungen bes Berewigten getheilt haben; wenigstens ichien . es bes Berfuches werth, ob nicht Derfenige unter une, beffen ganges Leben ein treuer Spiegel feiner Zeit gewien, ibrer beften hoffnungen, auch ihrer ichmerglichften Taufdungen, alle Beffern feiner Beitgenoffen ju einem Berte driftlicher Pietat ju vereinigen vermöge? Die Unterzeichneten werben jebe, auch die fleinfte Gabe baufbar annehmen, und über beren Bermenbung feiner Beit öffentliche Rechenschaft ablegen.

Manchen, am 29. Juni 1851.

Staf Arco-Balleh in München. Freiherr v. Andlaw in Freiburg. L. Arndts in München. Graf Bocholz-Affeburg auf hinnenburg im Paderborn'schen. 3. Ch. F. Bahr in heidelberg. 3. Beer, General und Großmeister in Brag. S. Boisferée in Bonn. S. Brunner in Wien. Ed. de Cazales in Baris. 3. Clemens in Bonn. 3. Danielit in Besth. H. J. Diet in Coblenz. F. X. Dieringer in Bonn. M. v. Diepenbrod, Carbinal-Fürstbischof von Breslau. 3. Döllinger in München. W. Freiherr v. Droste-Hülschoff in Münster. A. Eberhard in Relheim. C. Eberhard in München. 3. Fid in Olmüs. H. Förster in Breslau. 3. Führig in Wien. 3. Freusberg in Paderborn. M. v. Gagern in Wiesbaben. henriette Gräsin v. Giech, geb. v. Stein, in

Minthen. 3. M. Greit, Bifchef was Bonneuberg. 3. Gingel in Leitmerig. Antonie Freign b. Giopenellt, in Bogen. G. Greith in St. Gallen. F. Sanfer in Minden. Gilfabeth Graffer v. Sarthaufen in Burgburg. 3. Geine in Germertheim. 3. 4. Sennes in Maing. O. Def in Manchen. G. Goffer in Bamberg. S. Soffetter, Bifchof von Baffau. G. Barte in Minchen. G. v. Lafaulr in Dunchen. Freiherr v. Laftberg in Meersburg. Ch. Letellier in Rouen. Emille Linber in Munchen. 3. Lingens in Nachen. 3. R. Longard in Coblens. B. Loffen in Creug-M. Dabr in Burgburg. B. Menbelfohn in Boun. Montalembert in Baris. C. v. Dop in Innebrud. S. Daffer in Coin. 2. Malet in Bonn. Dfterrath in Dangig. G. Phillips in Innebrud. A. Mis, Bifcof von Staffung. A. Reichenfperger in Coin. Graf Belfach, Grybifchof von Bitachen-. Sreifing. &. A. Reithatabe in Daniben. 18. b. Wiebel, Bifchof von Regensburg. 3. R. V. Mingbeis in Dunden, 3. Getteguft in Coffeng. Cophie Schloffer in Frantfurt. 3. Schlotthauer in Munchen. Graf Senfft - Bilfach in Innsbrud. Schult in Braunsberg. 3. R. Sepp in Munchen. A Sepfried in Munchen. A. Stahl, Bifchof von Burgburg. E. Steinle in Franfurt. 3. Stulg in St. Florian. F. Streber in Munchen. Graf Friebrich Abun in Frankfurt. Bb. Beit in Frankfurt. 3. E. Beith in Brag. B. Bolt in Erfurt. & Balter in Bonn. B. Betbefer in Duffelborf. C. Werner in St. Bolten. F. Winbisch= mann in Munchen. Beba Weber in Frankfurt. Marianne Billemer in Frantfurt. R. Beig, Bifchof von Speier. C. Bell in Beibelberg. 2B. Freiherr v. Bubbtmbd in Berftelle.

Borftehendem Bereine find bis heute, 14. Juli 1851, noch beigetreten:

D. Saneberg in München. &. Gurter in Wien. 3. Jafich in Brag. 3. D. von Rauscher, Fürstbifchof von Sedau. Obrift v. Schultheß - Rechberg in München. Cajus Graf zu Stolberg in Brauna. M. A. Strobl in München.

#### X.

# Das Rönigthum ber Bebraer.

(Gin Beitrag jur Phyfiologie ber Gefellichaft.)

#### Erfter Artifel.

Die politifche Geschichtschreibung bes hebraischen Bolfes, wie fie in ben biftorischen Schriften bes alten Bundes niebergelegt ift, unterscheibet fich von dem historischen Bragmationns anderer Bolfer, und insbesondere von ber mobernen Auffaffung baburch, baß fie, ohne fich bei ben mittlern Domenten aufzuhalten, unmittelbar auf bie bochfte und lette aller Urfachen, auf bie Fügung Gottes jurudgeht, ale aus welcher bie politischen Schidfale ber Menschen und ber Staa-Diefe Fügung wird bort aber nicht als blinbes ten fließen. Fatum gefaßt, fonbern als gottliche Beltorbnung, als fittlich nothwendige Folge bes eigenen Berhaltens ber Rinder 36. rael, b. h. als Lohn ihrer Treue und ihres Glaubens, ober als Strafe ihrer Abtrunnigfeit und ihres Ungehorfams. Beibe muffen gleichmäßig bem Plane Gottes in ber Fuhrung ber Beltgefchide bienen. Co ift bie Geschichte bes Bolles Gottes, in bem fich bie Gefchide ber gangen Menschheit abspiegeln, in jenen beiligen Buchern auf ihre einfachften und tiefften Motive jurudgeführt. Gerabe bie großartige, gottliche Ginfachheit biefer biblifden "Bhilosophie ber Geschichte" ift es, bie ben XXVIII. 10

tiefften Einbruck auf jedes nicht gang verwirrte und verwilberte Gemuth bis an das Ende ber Zeiten nicht verfehlen wird.

Die ursprüngliche Form bes hebraischen Staats beim Auszuge aus Aegypten ift bie Theofratie, in ihrer reinften und vollenbetften Erfceinung. Als Mofes am Fuße bes Boreb die Schafe butet, ericeint ber herr im brennenben Dornbusche und spricht: 3ch habe bas Elend meines Bolfes in Megypten gefehen, und gebort ihr Befdrei über bie Barte berjenigen, Die über ihre Arbeit gefest find, und weil ich fenne ihre Leiben, bin ich berabgefommen, fie ju erretten aus ber Sand ber Megypter, und fie megguführen aus biefem Lande in ein gutes und geraumiges gand, bas von Dilch und Honig fließt, in die Orte ber Chanaiter. . . . Aber fomm, ich will Dich zu Pharao fenben, bag Du mein Bolf, Die Cohne Jeraels, wegführft aus Megnpten. (2. B. Dof. 3, 7 - 10.) Wie Mofes Berufung unmittelbar von Gott ausgeht, so bleibt er auch fortwährend mit Jehova im innigften Berfehr. Er fpricht mit bem Berrn, wie ber Mann mit bem Manne, und empfängt beffen Befehle fowohl gur Drbnung und Ginrichtung bes Gottesftaates überhaupt, als gur Regierung bes Bolfes in jeber einzelnen wichtigen Frage. Daß alfo ber Prophet Gottes, ber ben theofratifchen Staat ftiftet, ber Trager ber gesammten Autoritat im Staate ift, verfteht fich von felbft. Dberfter Richter, Gefengeber und Keldherr in einer Berfon, vertritt er in jeder biefer Begiebungen ben herrn, ber ihn gefandt hat.

Die erste Staatseinrichtung, welche Moses trifft, geht in der einfachsten und unbefangensten Weise unmittelbar aus dem Drange des Bedürfnisses hervor. Als Jethro sein Schwäher ihn besucht, sest sich des andern Tages Moses, das Bolk zu richten, das um ihn hersteht vom Morgen bis zum Abend. Und da das sein Schwäher sah, sprach er: was ist das, was Du thust mit dem Bolke? warum

fieft Du allein, und warum wartet alles Bolf vom Morgen We jum Abend? Und Mofes antwortete ibm: bas Bolf wumt zu mir, und fraget um Gottes Urtheil. Benn fich ein Streit unter ihnen gutragt, tommen fie ju mir, bag ich richte awischen ihnen, und bie Bebote Bottes und seine Befete ihnen zeige. Er aber fprach : Es ift nicht gut, was Du thuft; mit unweiser Dube gehreft bu bich auf, bich und biefes Bolt, bas mit bir ift, bas Gefchaft ift nicht fur beine Rrafte, bu fannft es nicht tragen allein. Aber bore meine Borte und was ich rathe und Gott wird mit bir fenn. Sei bu fur's Bolf in Cachen, bie Gott angeben, und mache ibm befannt, was für Aussprüche an felbes ergeben, und zeige bem Bolfe bie Gebrauche und bie Beife, Gott gu bienen, und ben Beg, auf bem fie wandeln follen, und bie Berte, bie fie thun follen. Aber im gangen Bolfe fieh bich um wadere Manner um, die Gott fürchten, die redlich find, und ben Beig haffen, und ftelle auf aus ihnen Obere über hunbert und Obere über funfzig und Obere über gehn, bie bas Bolf allezeit richten; was aber eine große Cache ift, Die follen fie an bich bringen, und nur geringere Sachen follen fie felbit richten, fo wird's bir leichter werben, wenn unter Anbere bie Laft vertheilt ift. . . Ale Mofes bas borte, that er Mes, was jener gerathen hatte. (2. B. Mof. 18, 12-2 -26.) Ein anderes Dal, ale die Braeliten in ber Bufte bes Manna's überbruffig werben und nach Fleisch verlangen, flagt Mofes in bochft bezeichnenber Beife bem Berrn, wie ibm bie Laft ber Regierung über ein murrendes, jur Biberwenftigfeit geneigtes Bolf ju fcmer werbe. Und er fprach ju bem herrn: warum verurfachft bu Rummer beinem Anechte? warum finde ich nicht Gnabe bei bir, und warum legft bu bie Laft biefes gangen Bolfes auf mich? Sabe ich benn all bieß Bolf empfangen und geboren, bag Du ju mir fageft: trag fie in beinem Schoofe, wie eine Amme ihr Rindlein ju tragen pflegt, und bring fie in bas Land, bas Du ihren Batern geschworen? Bober foll ich Fleisch nehmen, es

folder Menge ju geben? Sie weinen wiber mich und fagen: gib uns Fleisch zu effen. 3ch allein tann biefes gange Bolt nicht tragen, benn es ift ju fchwer fur mich. . . Und bet herr fprach ju Mofes: verfammle mir fiebengig Manner von ben Melteften Boraels, welche Du tenneft, daß fie Meltefte bes Bolfes find und ihre Borfteber, und führe fie vor bie Thure bes Beltes bes Bunbes, und ftelle fie bafelbit nebett bich, fo will ich herabfommen, und mit Dir reben; und ich will von beinem Beifte nehmen und ihnen geben, bag fie bie Last bes Bolles mit Dir tragen und Du nicht allein: beschwes ret werdeft. (4. B. Mof. 11, 11 - 17, 25 - 29.) Dag in biesem Borgange nichts liegt, mas einer fogenannten Theis lung ber Gewalt awischen bem von Gott berufenen Bolts führer und ber Geburteariftofratie ber Stammes - und Ramilienhäupter auch nur entfernt abnlich fabe bebarf faum bet Erwähnung. Die bem Mofes von Gott gemahrte Gnabe und Erleichterung besteht barin, bag Jehova eine, von feinem Anechte ausgewählte Schaar von Bornehmen und Angesebes nen mit bemfelben Geifte bes Rathes und ber Beisheit erfüllt, ben er über ben Bropheten ausgegoffen hatte; ein Bunber, fraft beffen biefer bem Andrange bes Bolfes nicht mehr allein und vereinzelt gegenüber zu fteben hatte, fonbern ben Rlagen bes Bolfes bas Unfeben einer größeren Ungahl angesehener Manner entgegenzuseben brauchte. Uebrigens ermahnt bie mosaische Geschichte nicht, bag biefe Ausgießung bes Beiftes Bottes ju einer bleibenben Inftitution gefahrt, ober fich fpater bei andern Belegenheiten wieberholt hatte. Die Gesetgebung, ober bie Dacht bes Befehle, und bie Sorge für bie punttliche Bollziehung bes Befohlenen, lag, beibes als Gottes Sache, wie es in der einfachen Ratur bet Dinge liegt, ungetheilt in Dofis Banben. Er bebarf auch, um Befete ju geben, weber ber Einwilligung noch bes Ras thes ber Aeltesten. Denn wie j. B. bie Tochter bes Gelphaab vor Mofes und Eleagar, bem Briefter, und allen Kurften bes Bolfes, por ber Thur bes Bunbes fteben, und für

ten Fall, baß aus einer Ehe keine Sohne vorhanden find, in Befet über die Erbfolge der Töchter verlangen, da bringt Roses, im Sinne der reintheokratischen Verfaffung, ohne irgend eine vorgängige Berathung mit den Vorstehern des Bolkes, die Sache vor das Gericht des Herrn und empfängt allein von diesem seine Entscheidung. (4. B. Mos. Cap. 27.)

Es muß nach mobernen Begriffen hochft auffallend erfceinen, bag Dofes bem Bolte, welches er aus Megypten geführt, und beffen gefellichaftlichen Bau er gegrundet und ausgeführt, feine fur alle Beiten gultige Ctaate - und Regierungsform auferlegt. Er fieht es, - für einen mobernen Conftitutioneverleiher ein unbenfbarer Fall! fogar poraus, baß Israel einft mit ber unmittelbar von Gott ausgebenben Berufung ber höchften Führer und Richter bes Ctaats nicht mehr zufrieden fenn, und nach einem Ronige, im Sinne ber anbern benachbarten Bolfer, verlangen werbe. Für bie fen Fall gibt er eine Reihe von Borschriften, und biefe, nicht Die brobende Warnung Samuels (1. Buch Sam. Cap. 8.), muffen als bas eigentliche und mabre mofaische Ronigegefes betrachtet werben. In ihnen ift bie oberfte und hochfte Rorm niebergelegt, die fich bei naherer Betrachtung auch ale völlig ausreichend erweist, und an beren Beobachtung die fünftigen Beberricher Beraels gebunden fenn follen, eine Befchranfung, bie ihnen nicht vom Bolte, sonbern von dem unfichtbaren, oberften Ronige felbst auferlegt wird. Wenn Du, so lautet jene theofratische Berfassungeurfunde, in das Land tommst, bas ber herr, bein Gott, Dir geben wird, und Du es befibeft, und barin wohneft, und fprichft : 3ch will einen Ronig über mich fegen, wie alle Bolfer haben ringeum, fo follft bu jenen fegen, ben ber Berr, bein Gott, ermablen wird aus ber Mitte beiner Bruber. Du follft feinen Mann eines anbern Bolfes jum Ronige machen fonnen, ber nicht bein Bruber ift. Und wenn er gefett ift, foll er nicht viele Roffe balten, und bas Bolt nicht jurudführen nach Megypten, auf war ber ber ber ber ber ber ber ber bei ber beiten beite ber beiten ber beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beite beiten beiten beiten bei beiten beiter beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiter bei ber beiten bei

Br imm Dir benit Dies wellen ar Jeuf sich and berimater bet, ber ber fein feit felt felt filter fine und rade und fine alleffer und von fin weiden neter bie Juier und freide in fin von gene Mart! Em manufact unt mein, bene De ville biefet Boll in bas Sant Man. but ber Ger iben Bann pridumen, ihnen pu geben ... Int der Gerr, der eine Milut E, ar felbft wird mit Die iene, er lieft mibr ab ven Die, und verlift vid midt. fürder bie mitt und jege midt (5. B. Mef. 31, 7. 8.) Micht er ift et affa ber beinen Indfolper eigennlich be wille: wiederum im Beifte ber Steelhente verfindet et biefem, ven Gon gewijde, wur bem gentliden Millen. Rad feinem Tobe argeft am Juine bat Wert Inferais: Mofel mein Anecht ift geforden, made bid auf und nich Wer bie fen Jorban, bu und bas gange Belt mit Dir. . . Gep affe mulfig und fehr tapfer, bag Du bast game Gefen balteft und thueft, welches die Dofes mein Anecht geboten bat; auf baf Du tildt bavon weicheft weber jur Rechten noch jur Linten. 11. Es foll nicht weglommen bas Buch biefes Befebes von beinem Munbe, fonbern Da follft barin Zag und Racht betrachten, damit Du Alles haltest und thuest, was darin geschrieben ist. (Buch Josue 1, 1—9.) Hierin liegt Josue's Beruf und zugleich die Richtschnur und Anweisung, die er zu seinem Amte empfängt. Unmittelbar darauf gebietet er bereits den Fürsten seines Bolts und übt thatsächlich den ihm überzgebenen Oberbesehl über Israel aus. Jene aber antworteten dem Josue und sprachen: wie wir in Allem gehorsam waren dem Moses, also wollen wir auch Dir gehorsam senn, nur daß der Herr, dein Gott, mit Dir sei, wie er gewesen mit Moses. Wer beinem Munde widerspricht, und nicht gehorschet allen Worten, die Du ihm gebietest, der soll sterben; sei Du nur muthig und handle männlich. (Ebendas. B. 16 bis 18.)

Bor feinem Enbe halt Jofue zwei Bolfeverfammlungen, welche sowohl bes Inhalts als ber Korm bes bort Berhanbelten wegen geeignet find, ein helles Licht auf bie Ratur und Bebeutung feiner Burbe und Gewalt zu merfen. Rachbem ber Berr Berael Frieden gegeben und alle Bolfer ringeum unterworfen hatte, und Josue icon alt und bei boben Jahren war, versammelte er bie naturlichen Bertreter bes Boltes: Die Fürften, Die Oberften und Die Lehrer, ermahnt fie treu und an bem Befete ju halten, welches Jehova feinem Bolfe gegeben, und warnt fie, ben Irrthumern ber benachbarten Bolfer anguhangen, Beirathen mit ihnen einzugeben, ober Freundschaften ju fchließen, am wenigsten aber bei bem Ramen ihrer Gotter ju fcmoren, biefen ju bienen und fie anaubeten. (Josue Cap. 23.) Rach biefer erften Boltsversamm= lung balt Jofue turg vor feinem Tobe eine zweite. Bu Gidem versammelt er alle Stamme Joraels, ruft aus ihnen wieber bie Melteften, Die Fürften, Die Richter und Lehrer gu fic, und verfündet ihnen bas Wort bes herrn. Er gemahnt fie ber Beschichte Beraels und ber Wohlthaten ihres Gottes, bann fahrt er alfo fort: Furchtet ben Berrn und bienet ihm aus vollfommenem und gang aufrichtigem Bergen, und thut haupten wollte, daß eine fo jusammengesette Behorde bie ftiftungs - und ftatutengemäße Bertreterin ber Universität mare ober je fenn tonnte.

Da nun bie Sache fo fonnenflar ift und bie öfterreis difchen Behorben gar nicht andere handeln fonnten, ale fie gehandelt haben, fo ift es begreiflich, warum von bem Rechteboben ber feinerlei Ungriff gegen biefelben erfolgt ift. Aber eben fo begreiflich ift es. baß bennoch eine beftige Bolemif miber fie eroff Die ungludliche Berriffenbeit Deutschlande im in ihrer Confequeng nothe wendig baju, be 8 in vielen feiner Fractionen bereits beim & ngten Brotestantismus, wie es feit brei Jah len Borfommniffen obne Unterfdieb gefdebe ge burch bas Recht und jest burch jene Beid oteftantismus noch mehr als

früher gebotene F jalten an dem katholischen Princip angesfeindet wird. Die Wassen, deren sich diese Polemik bedient, sind, je nach der Gemüthsrichtung des Vorkämpsers, ehrlischerer oder persiderer Art; von welcher Beschaffenheit diejenisgen sind, welche der Verfasser des Artikels in der Allg. Zeit. Beil. Num. 235 gebraucht, überlassen wir dem Urtheile unsserer Veser. Auf diese Materie uns des Weiteren hier einzulassen, halten wir um so mehr für überklüssig, als das hundertmal Gesagte immer nur wiederholt werden müßte.

1.40 Pt. 1.40

The second secon

#### XXIII.

# Gleichheit und Brüderlichkeit in Cpanien zu Anfang des fechszehnten Jahrhunderts.

Man fpricht gar oft von bem " Schauplate ber Geschichte" und von ben verschiebenen "Rollen", welche bie auf jenem auftretenden Berfonen übernommen haben. Leider ift bieg nur ju oft fein bloger Bergleich, fondern gar viele Menfchen betrachten, ohne gerabe engagirte Schauspieler ju fenn, bas Leben als eine Romobie, in welcher fie, eitel und ruhmfuchtig, nichts Anders zu erringen fich bestreben, als ben Beifall ber schaulustigen Menge. Wie viele folcher Romobianten haben wir ichon an une vorüberziehen gefeben; wir haben fie auf ben Thronen erblidt, und mancher gurft hat fich bas Augusteische: applaudite cives ale bas bochfte Biel feiner Thatigfeit gestedt; wir haben fie unter ben Ministern gefeben, bie wohlgefällig in erborgter Barberofe auf ihrem Theater einherspagierten; wir haben fie in allen Spharen ber Befellschaft mahrgenommen, am widerwärtigften, wenn gleich am häufigsten, ift aber bie Erscheinung folder Romodianten in ber Rlaffe ber Demagogen. Auch diese haben indeffen ihre Borbilder in allen Zeiten ber Bergangenheit, in Griechenland und Rom, fo wie in dem Mittelalter gehabt. Gerabe biefe, welche ben Boben bes "hiftorifchen Rechts" verlaffen und XXVIII. 23

fich durch Einwirken auf das Gefühl, ober vielmehr auf die Leidenschaften der Volksmassen eine neue Basis schaffen muffen, die, weil die angeborne Stellung ihnen fehlt, eben Etwas vorstellen muffen, was sie nicht sind, werden am leichtesten zu solchen Schauspielerkunken verführt. It ihre Rede unwahr, indem sie von Bolksbegludung schwähen, während sie, mit geringer Ausnahme, doch nur ihr eignes Ich suchen, so kann es nicht ausbleiben, daß dieß nicht auch augenblidlich einen Einstuß auf ihr Handeln übte.

Bielfeitige Beispiele folder Erscheinungen bietet, nicht nur bie Befchichte großer Reiche, fonbern insbesonbere bie ber Stabte bar. Sehen wir von benen bes Alteuhums ab, fo treffen wir bie namliche Erscheinung in ben Stabten bes Mittelalters an. Durch biefen Zeitraum geht faft in allen europäischen ganbern jene große Umwandlung ber ftabtischen Berfaffung hindurch, welche barin bestand, baß bie Rlaffe ber Sandwerfer einen Antheil an ber Regierung fich ju erringen wußte, wozu bie unmittelbare Beranlaffung an manden Orten baburch geboten murbe, bag bie "Gefchlechter" fic allerdings manchen Uebermuthes schuldig gemacht hatten. Allein die Erscheinung felbst hangt mit bem überhaupt in ber Geschichte zur Geltung tommenben Brincip ber Mobilifirung bes Grundbefiges jufammen; biefer, Die Bafis aller fruhern Rechtsverhaltniffe, verlor feine frühere ausschließliche Bedeutung und ber in ben Stabten mit jedem Jahrzehent machsende Reichthum an beweglicher Sabe, trat gegen ben Grundbefit in Die Schranfen. Der auf biefe Beife, vorzuglich auf bem Bege ber eignen perfonlichen Thatigfeit erlangte Boblftand führt ben Menichen leicht zur Ueberschähung feiner felbft; baber trat überall ber gewerbfleißige Sandwerfer, ber fich mit Taufenben seiner Benoffen in gleicher Lage befand, je mehr er fich fühlte, jedem aristofratischen Princip feindlich entgegen, und man fann recht eigentlich bie bewegliche Sabe als fo lange für ben Trager bes bemofratischen Brincips anseben, als bis biejenigen, welche, weil fie nichts besitzen, noch leichter zu tragen haben, bas communistische völlig an bessen Stelle setzen; Revolution ist aber bas Eine, wie bas And bere; jenes ist gerichtet gegen bie unbewegliche, bieses gegen alle Habe.

Um jedoch jur Beschichte jurudjufehren, so bietet fich in einem ganbe, wo man vielleicht weniger ale in anbern geneigt fenn follte, jene bemagogifchen Romobianten fur moglich ju balten, manches auffallenbe Beifpiel ber Art bat. Diefes Land ift Spanien, wo in einer etwas fpatern Beit, als in Deutschland, gang bie nämliche Erscheinung ber ans geführten Ummaljung eingetreten ift. Intereffante Beitrage au ber Beschichte berfelben bietet eine von einem selbft bemde fratifch gefinnten Berfaffer herrührenbe Schrift, welche mande Resultate tuchtiger Studien enthält; fie führt ben "Duellenforschungen aus ber Beschichte Spaniens von Dr. Abolf Cbert. Raffel 1849." Seine Befinnung legt ber unläuge bar talentvolle Berfaffer fehr unverholen an ben Tag, inbem er Ceite 46 fagt: "Begegnen wir boch bier ichon jenen Brincipien, welche feit ber erften frangoftschen Revolution bis auf die jungfte machtiger und vollfommener bem Staate bie faft verschollene Beziehung auf Menscheit und Menschlichfeit gurudriefen, in ber Sphare bes Rechts ber fortichreitenben. Braris ben allmähligen Sieg über bie ftabile Theorie überfommener beibnischer (romischer) Theorie verheißenb -- ich meine bie Ibeen ber Gleichheit und Brüberlichfeit." Durch bas in biefer Sinfict bis jest benügbare Material ift ber Berfaffet hauptfächlich auf die Geschichte Barcellona's und Balencla's hingeleitet worben, welche beiben Stabte in fo fern in einer naberen Berbindung fteben, ale bie lettere von ber erftern aus in der Beise colonisirt worden ift, daß Ronig Jatob I., ber Eroberer, Die Einwohner Barcellona's aufforberte: "Ermablet in eurer Stadt folche madere Leute (homens qui sten de valor), die fein Erbe haben, wovon fie vollftandig leben

fönnten in eurer Semartung; und wenn zwei ober brei Brilder ba find und ber eine ift beerbt, ber andere nicht, so wollen wir die, welche nicht beerbt find, in diesem Reiche, welches Gott uns geschenkt hat, beerben." Sexabe durch diesen Umftand wird die Berfaffung ber Hauptstadt Catalonien's für die Balencia's von großer Bichtigkeit, und wir benühen die Forschungen des Berfaffers ber obgedachten Schrift auch darin, daß wir zuerst einige Worte über die städtischen Einrichtungen Barcellona's voranschilden.

Der genannte Ronig hatte im Jahre 1257 bie flabtifche Berfaffung burch ein eigenes Gefet geregelt, welches baburch mertwürdig ift, bag baffelbe eine Theilnahme fammtlicher Burger an bem Stadtregimente anerfannte, in bem bie acht bem foniglichen Statthalter (Vicarius, Veguer) beigeordneten Confellers aus ben verschiebenen Stanben genommen wurben, und biefe wieberum in Gemeinschaft mit bem ermahnten Beamten bas Recht hatten, fich einen aus allen Stanben zusammengesehten und aus zweihundert Mitgliedern (Prohombres) be-Rebenden außeren Rath (Parlamentum) beizugesellen. bieß blieb in fofern Jahrhunderte lang eine bloße Theorie, als bas lebendige Gefet ber Ungleichheit mehr Rraft batte, als bas tobte gefchriebene ber Bleichheit; ber innere, wie ber außere Rath murbe von benen und aus benen befett, melde vermoge ihres Grundbefiges im Stande waren, "fich burch schone Thaten geltend ju machen, fich bem Baffenruhme und ber Jagd ju widmen." Diese Klaffe ber "Ehrenburger" (Ciutadan honrat) - ein Ausbruck, ber freilich nicht in neuerm Sinne ju nehmen ift - fcreibt fich ihrem Urfprunge nach mahrscheinlich von jenen westgothischen Flüchtlingen ber, die icon von Rarl bem Großen und Ludwig bem Frommen in besondern foniglichen Schut genommen und vielfach privilegirt murben. Sie trieben, wie auch ihr Stand felbft barnach charafterifirt wirb, feinerlei Bewerbe (home de vita honrat, que no fa faena de ses mans), fondern befanben fich eben baburch mehr in ber Lage, fich ben flabtie fchen Aemtern ju unterziehen, aber auch wohl ben Biffenichaften zu widmen, unter welchen fich bie Jurisprubent wieberum als biejenige bot, welche ben ausschließlichen Anspruch auf zwei Stellen im inneren Rathe fichette. Die Chrenburger entsprachen bemnach in vieler Begiebung ben Batrigiergeschlechtern in ben beutschen Stabten; allein einer feite hatten fie bas gunftige Beschid, baß fie burch fonigliche Brivilegien ausbrudlich als jum Abel geborig erffirt wurben. andererfeits bilbeten fie auch nicht wie jene eine abgeschloffene Rafte, fonbern nahmen burch gemeinfamen Befchluß auch manche Raufleute in ihre Mitte auf, welche bann aber ihren Sandel, ber immer ein Großhandel mar, nieberlegen mußten. Bon ben Rittern unterschieden fle fich nur barin, daß fie feinen Antheil an ben Cortes hatten; aber biefer Antheil war fur viele Ritter nicht fo werthvoll, bag fie ihn nicht aufgegeben hatten, um fich bamit ben Gintritt in bie Rlaffe ber Chrenburger ju erfaufen. Die Raufleute (Mercaderes), ju benen auch die Rheber geborten, bilbeten ben zweiten Stand (estament), die Runftarbeiter (Artistas), vorzüglich bie Rleinbanbler, mit Ginichluß ber Rotare und Chirurgen, ben britten. Sie, wie bie Raufleute haben mit ben Sandwerkern (Menestrales, Artesanos) ben gemeinsamen Ursprung aus ber Rlaffe ber Ministerialen genommen, und theilten fich auch in Innungen, die fie aber mit bem vornehmeren Ramen collegios bezeichneten, mabrent bie Sandwertegunfte gremios genannt wurden. Die Bunfte, in Barcellona funfundzwanzig an ber Bahl, welche allmählig eine fehr ausgebilbete innere Organisation und auch bas Baffenrecht erhalten hatten, gelangten im Laufe bes vierzehnten und funfzehnten Jahrbunberte ju immer größeren Reichthum und Ansehen, und fo beburfte es für fle einer geringen Beranlaffung, um fich einen Antheil an ber ftabtischen Regierung ju vindiciren, um fo mehr, ba fie fich auf ein ausbrudliches Befet ju ihren Gunften berufen fonnten. Bei Belegenheit einer Mungveranberung tam es zum Auflaufe; man verlangte anfänglich nur eine Wiederherstellung ber alten Berfassung, allein König Alphons V. glaubte in dieser Sinsicht noch weiter gehen zu muffen; in seiner "Reform" vom Jahre 1455 wurde die Jahl ber Mitglieder des Parlaments auf 128 bestimmt, welche durch Bahl einer gleichen Anzahl aus jedem der vier Stände zusammengesett wurde.

Reben ben Bunften, in welchen bie Meifter bie eigentlichen Regenten waren, bestanden jugleich bie Bruberichaften (Cofradias), in welche alle Sandwerfer, Die ju einer Bunft geborten, nebft ihren Ungehörigen, felbft bie Lafttrager und Rubrleute eintreten fonnten. Diefe Brubericaften, beren 3med junachft ein religiofer mar, wie fie benn auch unter Unrufung eines bestimmten Beiligen gegrundet murben, bejogen fich auf fammtliche Lebensverhaltniffe, in welchen fich irgend bie driftliche Radftenliebe ju außern batte Beiftlider Eroft, Bflege und Unterftugung ber Rranten und 21rs men, Erweis ber letten Ehre, aber auch Theilnahme an freudigen Greigniffen, welche Die Gingelnen angingen, g. B. an Sochzeiten, geborte ju ben Berufepflichten ber Mitglieber biefer Genoffenschaften. Go icon nun bie biefer Corporation jum Grunde liegenden Principien auch find, fo blieben fie bereits in jenen Beiten nicht vor Difbeutung bewahrt. Bene ntopischen Ibeen von Gleichheit und Bruberlichfeit fliegen auch bamals ichon auf, und follten einigen erhitten Ropfen als Mittel jum Umfturg ber beftebenben Berfaffungen bienen. Dafür bient nun die Geschichte Balencia's jur Beit Rarls V. (I.) ale ein hochft intereffanter Beleg; es zeigen fich in berfelben fo viele Borbilber für nachmalige Ereigniffe, bag bie Wahrheit des Sates Nil novi sub sole durch fie nur noch mehr bestätigt wirb.

Bon fo geringem Umfange bas Konigreich Balencia auch ift, so erhalt feine Geschichte baburch einen gang befondern Reig, baß seine Grundung in eine verhaltnismäßig

wenig entfernte Beit fallt, in welcher man bie gesammten Kundamente feiner Berfaffung mit volliger Genauigfeit erfennen fann. Ale nämlich im Jahre 1238 Balencia von bem mehrermahnten Ronig Jafob erobert murbe, trat bier bie vollftanbige Begrundung einer neuen Feudalmonarchie ein. Das Beer bes Konigs, welches ihm bas maurifche Reich erobern half, bestand aus brei Bestandtheilen: aus ben Dienstmannen bes Clerus, bem Abel von Aragon und ben Burgern ber Stabte Cataloniens; barnach geschah auch bie Bertheilung bes eroberten landes und gestaltete fich bie Berfaffung. Clerus und Abel erhielten einen ausgebehnten ganberbefit; manche von letterem, und namentlich eine große Angahl von Rittern (Caballeros) erhielten auch einzelne ftabtifche Grunbftude in Balencia: mahrend bas land von ber jurudgebliebenen maurifchen Bevolferung bestellt murbe, maren die Argber, bis auf die Aermeren, aus ber Stadt faft fammtlich, in Folge ber gefchloffenen Cavitulation, ausgewandert, und somit bot fich bier die Beranlaffung, biefelbe vorzugeweife mit catalonefifchen Burgern ju bevolfern; gange Strafen murben an biefe, und gmar befonbere an Burger von Barcellona, Carragoffa und Leriba gegeben; ba fich brei Burger aus ber letteren bei ber Belagerung Balencia's besonders bervorgethan hatten, fo durfte Leriba breihundert feiner Tochter ftellen, die unter gunftigen Berhältniffen an die neuen Burger von Balencia, Die jum Theil die jungeren Bruder ber in Barcellona angefeffenen Ehrenburger maren (f. oben S. 336), verheirathet murben. Die Stadtverfaffung Balencia's war fast gang ber von Barcellona nachgebildet, und hatte barin mit berfelben ein giemlich gleiches Schidfal, ale ber von Jatob I. ben Sandwerfern eingeräumte Ginfluß auf bas Regiment immer mehr in ben hintergrund trat; bie fammtlichen ftabtischen Burben famen in die Sande ber Chrenburger; bennoch mar aber anbererseits ber Ginfluß berselben in Balencia minder, als in Barcellona, weil eben bort bie ritterlichen Beschlechter ein bebeutenbes Uebergewicht erhielten. Bahrend nun bie Cor-

tes bes neuen Reiches, "bas Gott bem Ronig Jafob geichenft batte", in brei "Urme" gerfiel, namlich in ben geiftlichen (brazo ecclesiastico), ju welchem auch bie Comthuren ber geiftlichen Ritterorben geborten, in ben ritterlichen (brazo militar), ber alle vollfahrigen Ritter umfaßte und in ben fonigliden Urm (brazo real), ben bie Abgeordneten ber fonige lichen Stabte bilbeten, theilte fich bie ftabtifche Bevolferung ebenfalle in brei Rlaffen, welche "Sanbe" genannt murben. Diefe Sande waren: Die großere (mano mayor, beftebend aus ben Caballeros), bie mittlere (mano mediana, bie Ciudadanos honrados) und bie niebere Sand (mano menor, bie Plebeyos). Die feit bem Jahre 1283 auch in Balencia eingeführte und wohl organifirte Bunftverfaffung entwidelte fich auch hier nach und nach ju immer größerem Bortheile ber Sandwerfer; je reicher biefe aber murben, um fo brudenber empfanden fie bie Brivilegien ber berricbenben Ctanbe, und es erzeugte fich eine große Erbitterung gegen ben Abel. Gine gufällige Gelegenheit, bei welcher bie Sandwerfer ihre Dacht felbft fublen lernten, fachte bie langft icon glimmenbe Gluth ju bellen glammen an. Die Scenen, wie fie fich in ben Jahren 1519 bis 1524 ju Balencia jugetragen, ecinnern lebhaft an die Rationalgardenspielereien, an die Uns entschiebenheit ber Dachthaber, an bie phrasenhaften Reben ber Demagogen und an all bie übrigen Romodien, wie fie feit bem Jahre 1830 in verschiebenen Acten in Frankreich, Italien und Deutschland aufgeführt worben finb.

Die Beranlassung, welche ben Handwerkern Balencia's das Bewußtseyn ihrer eignen Kraft verschaffte, war die, daß Karl V. im Jahre 1519, nach einem Borgange Ferdinands des Ratholischen, jum Schutze der Küste gegen eine Flotille algierisscher Piraten den Landsturm des Königreiches durch ein Schreiben an die drei Reichsstände aufbot; insbesondere wurde der dritte Stand dazu ausgefordert, ein tüchtiges Fußsheer zu stellen. Mit großer Lebhaftigkeit wurde diese Aufs

forberung von ben Handwerkern ergriffen, und mahrend fehr viele Ritter und Ehrenburger megen einer herrichenden Seuche Balencia verlaffen hatten und die andern Stande überhaupt faumig maren, fo mußte insbesondere ber Tuchmacher Juan Lorengo bas Bolf burch feine Reden zu begeiftern, und baffelbe jur bereitmilligen Rriegeruftung ju bewegen. Allein es war nicht etwa die bem Baterlande burch die Biraten bros benbe Befahr, beren Schreden er feinen Stanbesgenoffen in lebhaften Farben ichilderte, nicht diefen Beinden gegenüber follten fie Alle wie Gin Mann ftehen, nichts weniger als bas. Alle feine Reben hatten bas alleinige Biel, ben Sandwerfern vor Augen ju führen, wie ihre Stellung ben anbern Ständen, insbesondere ben Rittern und Ehrenburgern gegenüber, eine unwurdige fei, indem fie, die alle Baften truge, von allen Hemtern und Stellen ausgeschloffen feien. Unftreitig hat es an viclen gerechten Beschwerben ber Sandwerter nicht gefehlt, auch wird es nicht in 3meifel gezogen merben fonnen, daß ber Abel fich manche Brutalitaten ju Schulben hat fommen laffen, und es läßt fich eben baber um fo leichter verstehen, wie ein Mann, ber bie rechten Salten in ben Bergen anzuflingen wußte, fich balb burch bie, ber Gitelfeit mehr als alles Undere fcmeichelnde Bolfegunft gehoben fah und fcnell in fuhneren Schritten weiter ging. Anfanglich begnugte man fich mit bem Befdluffe einer Gefandtichaft an ben jungen Ronig; bie in biefer Beziehung gebrauchten Rebendarten: wie bas Berg bes jungen Ronigs fur Gerechtigfeit ichlagen, wie er bas Gute vom Bofen unterscheiben werde u. dgl. mehr, find aus andern analogen Begebenheis ten binlanglich befannt. Alebald aber trat ein Greigniß bingu. welches bem Bolfe bewies, mas es mit ben Waffen in ber Band vermochte. Gin Frangistaner hatte in einer Bredigt bie herrichende Ceuche ale eine Strafe Gottes fur bie unnaturliden Gleischesverbrechen bezeichnet, welche feit einiger Beit in Balencia burch fremde Raufleute eingeführt worden feien. Das Bolf murde durch diefe Predigt fehr aufgeregt und

forberte bie Bestrafung Derer, bie fich jener Berbrechen foul big gemacht batten. In ber That geftanben mehrere Berfonen die Sobomie ein, und wurden in Rolge beffen verbrannt. Unter ben Begichtigten befand fich auch ein Bader, welcher Laienbruber war und baber bem geiftlichen Gerichte übergeben Diefes verurtheilte ihn ju lebenslänglichem Befangnis und ju öffentlicher Rirchenbuße. Racbem er biefer fich in ber Rathebrale untergogen, follte er in's Befangnis abgeführt werben, allein bas Bolf verlangte feinen Tob. Ungludlicherweise waren die Beborben ju fcwach, um bem erhipten Bobel Wiberftand ju leiften; felbft bie felerliche. Brogeffion mit bem Sanctissimum tonnte bas Bolf hicht beschwichtigen. vergeblich ftuste fich ber Clerus auf bas Afplrecht, welches bie beilige Statte gemahre; bie weltlichen Beborben, vom Bolfe gebrangt, fdritten ein, holten ben Bader mit Gewalt aus ber Cafriftei und überlieferten ihn bem Bolfe. Rufe: "Es lebe bie Berechtigfeit", wurde er auf ben Scheiterhaufen geführt.

Die gefahrvollen Confequengen, Die fich an Diefes Ereigniß hatten anschließen tonnen, hatten ben ebenfalls flüchtigen Gobernador jur Rudfehr in die Ctadt und ju bem Berbote aller Bolfeverbindungen und Berfammlungen veranlagt. 21: lein die Sandwerfer maren nicht gewillt, bem nachzufommen, und Lorenzo wußte in einer fanatischen Rebe, welche er an die versammelten Bunftmeifter hielt, die für fie aus biefem Befehle in Betreff ihrer Bolfsbewaffnung brobenbe Befahr - um fo mehr, ba Biele bei ben letten Aufrubrfcenen compromittirt waren - fo einbringlich zu fcbilbern, baß ber Bedante ju noch innigerer Berbindung ber Bunfte und Bruderschaften eine bereitwillige Aufnahme fand. In eis ner bald barauf folgenden Bolfeversammlung, ber bie Beborben feinen Wiberftand entgegensetten, forberte Lorenzo bas Bolt jum festen Busammenhalten auf; er schilderte in einer biefem fehr verständlichen Sprache bie Rothwendigkeit ber

Eintracht bem Abel gegenüber. "Sehet", fprach er, "ber Abel gleicht ben Schweinen, wenn nur eins grunzend um Bulfe ruft, fo bringen fie ihm bie andern; 3hr aber gleicht ben Sunden, bellt einer von ihnen in Roth, fo eilen bie andern, ibn mit zu gerfleischen." "Alle muffen wir handeln in inniger Berbindung. Anupfen wir biefe enger und fur alle Beit. Laft uns eine beilige Bruberfcaft foliegen! Ein heiliger Schwur fei von une Allen gelobt, eintrachtig ju einander zu halten für immer. Also verbunden burch innige Bruberichaft, legen wir ju ben gugen bes Konige unfere Bitte nieber." Durch biefe Rebe mar bas Bolt wie electrifirt, wo man fich auf ben Strafen begegnete, umarmte man fich; die allgemeine Bruderschaft ber Sandwerfer, bie "Germanie", mar begrundet und Das einem Gefete gegenüber, welches bergleichen Berbindungen bei Todesftrafe verbot; ihr schlofen die land. bewohner der Umgegend des Gartens (Huerta) von Balencia fic an. Run mar bes Soldatenspielens fein Ende, Baraben und Umzuge ber Bunfte in ritterlichem Coftum, mit Erommlern und Pfeifern festen mehrere Wochen hindurch gang Balencia in Bewegung. Endlich erfolgte ein Berbot biefer Umguge burch ben Statthalter bes Gobernabors, und zwar in bem Augenblide, ale gerade die Bunft ber Bimmerleute ihre Barade halten wollte. Lorenzo ermahnte biefe, nicht nachzugeben, und mit ber nachmale auch oft gehörten Rebe: "Auch wir find Diener bes Ronigs, und was wir thun, geschieht in feinem Dienste", tropten bie Bimmerleute bem Berbote und - bie Obrigfeit war fcmach genug, nachzugeben. Bugleich murbe gegen ben Befehl Seitens ber Bermanie ein Broteft eingelegt, und man brohte bei biefer Belegenheit, "ber unparteiische Ronig merbe felbft burch Bestrafung vornehmer Berfonen ben hoffnungen bes Bolfes Rechnung tragen."

Sind bie revolutionaren Bewegungen in Balencia bis ju diefem Stadium ihrer Entwidlung wegen der vielfachen Bergleichungspunfte, die fie bieten, fehr lehrreich, fo find fie

es in ihrem weiteren Fortgange, wo fie fich noch mit einem weiteren Kactor verbinben, nicht minber. Dan fieht bie eigentliche Tenbeng ber Revolution in biefem Fortgange immer flarer; biefe Tenbeng ift bie Berftbrung bes driftlichen Staates, ber in feiner Berbrüberung mit ben germanifchen Berfaffungeformen gwar allerbings teine volltommene Gludfeligfeit auf Erben begrundete, vielmehr nach Befchaffenheit ber menschlichen Ratur ebenfalls feine fehr erheblichen Bebrechen batte, allein bennoch wegen feiner organischen Glieberung, und burch bie genaue Bemeffung ber Rechtsibare jebes Gingelnen eine weit größere Freiheit vermittelte, als die vermeintlich um ber Freiheit willen begonnenen und burchgeführten Ummaljungen fie jemals in's Beben gerufen haben. Die Gefchichte bes driftlich germanischen Staates und feiner Berftorung fann begreiflicher Beise nur in ihrem Busammenhange mit ben Geschiden ber Rirche vollständig erfaßt, bie Revolution ihrerfeits immer nur aus ber Emporung ber menfcblichen Soffahrt gegen bas gottliche Gefet binlanglich erflart merben; eine Seite biefer Berhaltniffe wird aber als eine außere, boch ohne ein tieferes Eingehen auf bas firchliche Bebiet flar, die namlich, daß die Revolution, wie fie ale ein finfterer Geift in verschiedenen Bestalten burch bas Saus bes altgeworbenen Europas hindurchgeht, doch immer barin besteht, baß eines ber verschiebenen Blieber ber germanischepolitischen Bierarchie feine ihm angewiesene Stellung verläßt, und entweber allein ober, indem es ein anderes ju Sulfe ruft, gegen ben übrigen Rorper in ben Rampf tritt. Go vernichtete in England ber Abel bas Ronigthum, fo fcmachte in Frantreich bas Ronigthum ben Abel, um bann in Gemeinschaft mit biefem eine Beute ber unterften Bolfeflaffen ju werben. Insbesondere ift gerade ber Abfolutismus von oben, wie icon oft in diefen Blattern ausgeführt wurde, ber fraftigfte Bunbesgenoffe ber Revolution, und bavon liefert auch bie Beschichte bes fleinen Konigreichs Balencia einen Beweis. Leiber hatte auch an bem Sofe Rarls V. jene absolutiftische

Bolitif Gingang gefunden, und insbefondere fab fein Minifter Chievres die Entzweiung bes Bolfes und bes Abels nach bem bekannten Sate divide et impera nicht ungern. Gesandtschaft ber Sandwerfer, Lorenzo und einen reichen Conbitor, Juan Caro mit Ramen, ber bem Minifter moblichmedenbes Budergebad überreichte, an ber Spige, murbe mit Wohlwollen aufgenommen. Auch ber Konig ertheilte ihnen eine fehr gnädige Audieng; Die Gefandten verfprachen . Geborfam und Beiftand fur alle fonigliden Befehle"; Die Bolfsberraff. nung und bie von ben Sandwerfern getroffenen Anordnungen wurden gebilligt. Es verftand fich nun wie von felbft, baß bie Germanie in bem gesammten Umfange bes Ronigreiches Berbreitung fant; nur im Norben beffelben, namentlich in Morella fant fie feinen Anflang, mahrend im Guben, namentlich in Xativa, man fich mit Begeisterung anschloß. Um aber biefen gangen großen Korper gelentfam ju machen, gab ihm Lorenzo noch eine andere Ginrichtung, bie wegen ihrer Beziehung auf ben Beiland einen tieferen Blid in Die Beifteerichtung ber revolutionaren Sandwerfer thun lagt. bahin ftanden ale erecutive Behorde an ber Spite ber Bermanie bie Syndici ber achtundvierzig Bunfte, beren jede zwei hatte. Lorenzo beseitigte biese Syndici und fette eine aus breigehn Mitgliedern bestehende erecutive Beborbe an beren Stelle. Diefe Dreigehn follten gleichsam Chriftus und die zwölf Apostel barftellen; war hier etwa auch bas taufenbjährige Reich Chrifti im Rommen? wird man nicht unwillfürlich an Thomas Münger erinnert?

Es begreift sich, daß die Begunstigungen, welche die Germanie bei dem Könige gefunden hatte, für die Ritter ein höchst empfindlicher Schlag war; sie hofften aber noch immer, daß Karl, wie die Berfassung es forderte, selbst nach Balencia kommen, um die Cortes zu eröffnen, in ihrer Gegenwart den Eid leisten und ihre Huldigung entgegennehmen wurde. Das aber war es eben, was Karl nicht

wollte, indem er, gebrangt burch bie Angelegenheiten Deutsche lands, fich babin ju begeben gebachte. Alle ibre Botichafter, welche bie Ritter ju biefem 3wede an ben Ronig fenbeten; bewirften aber Richts, und mahrend ihre Abgeordneten und bie ber Germanie einender entgegenarbeiteten, wuchs bennoch biefe an Rraft, bie um fo größer wurde, als Rarl einen frühern Befehl, ben bie Mitterfchaft erwirft hatte, moge beffen bie Berbindung proviforifch fufpendirt mar, jurudgenommen batte. Best tonnten bie Caballeros es nicht mehr hindern, bas nicht auch ihre Griftlichen) Bafallen ber Germanie beitraten und mußten mit großem, wohl febr verzeihlichen Berbruß es wahrnehmen, wie zwei fonigliche Rommiffare einer glangenben Seerschau ber bewaffneten Ger-"Achttaufenb Mann, in 40 Sahnlein, manie beimobnten. jebes wieber in 20 Rotten getheilt, mit ihren Sauptleuten, Fahnbrichen und Korporalen, vortrefflich, ja glangend ausgestattet, jogen vorüber. Schimmernbe Barnifche über ben feibenen goldburchwirften Jaden, auf bem Saupte bie mit bunten wallenden Febern geschmudte Stirnhaube, an ber Seite ben Degen mit Silber ober Gold geziert. Bei dem Donner ber Arfebufen ließ man bann ben Ronig Rarl leben! "Die Lage ber Ritterschaft wurde baburch immer bedenklicher, und so fah sich biefelbe genothigt, ihren Wiberstand ju Gunften ber verfaf. fungemäßigen Eröffnungeweise ber Cortes und ber Sulbigung aufzugeben und mußte zulett noch froh feyn, daß Karl ihnen in ber Berson bes Don Diego be Mendoza einen Bicefonig gab.

Das unaufrichtige Benehmen ber Regierung, die nach beiben Seiten hin Concessionen gemacht hatte, mar die Ursache, daß die Stellung des Licesonigs eine außerordentlich schwierige wurde. Bon ganzer Seele für die Aufrechthaltung der bestehenden Berfassung eingenommen, wurde er durch die halb und halb den Handwertern von den Ministern gegebesnen Bersprechungen in bedeutende Berlegenheit versett. Ein

Sauptpunkt in diefer Beziehung mar die Forderung ber Sandwerfer, bag zwei aus ihrer Mitte in ben innern Rath, ber hier ben Ramen Jurados führte, aufgenommen werben follten. Sie beriefen fich auf eine früher gemachte Busage, mit welcher aber ein an die Dreigehn erlaffenes Schreiben bes Ronigs, wornach die bisherige Einrichtung bestehen bleiben follte, in Wiberfpruch ftanb. Der Tag ber Bahl fam heran; mancherlei Drohungen waren vorhergegangen, namentlich hatte ein junger Tuchweber, Buillen Sorolla mit Namen, ber an ber Spige einer Deputation ber Dreis gehn fich in die Bersammlung ber Jurados begeben hatte, biefer geradezu erflart: "Entweder werbet 3hr zwei Beschworne aus bem Bolfe julaffen, ober bie Banbe biefes Saufes werben fich mit Blut bededen." An bem Babltage felbst (26. Mai 1520) mar bie gange Stabt unter ben Baffen und - bie Revolution trug ben Sieg bavon; eingefcouche tert burch bie Drohungen ließen bie ftabtischen Beborben fich einen andern Wahlmodus aufdringen, mas ben Erfolg hatte, baß wirklich zwei Bolfegeschworne ermählt wurden. Bicefonig war weit bavon entfernt, biefe Bahl anzuertennen; mahrend man bie neuen Beschwornen beeibigte, enthielt er fich jeder Theilnahme an biefem Act, ben zu hintertreiben es ihm an ben Mitteln fehlte. Er glaubte noch einmal ben Beg ber Gute einschlagen ju follen, und forberte mit moble meinenden und freundlichen Worten bie Dreigehn auf, bie Germanie, die feinen 3med mehr habe, ganglich aufzulofen, wofür er völlige Berzeihung alles Befchehenen verfprach. Wirklich scheinen bie Befonneren unter Jenen nicht abgeneigt gewesen ju fenn, seinen Bunfchen ju entsprechen; mancher von ihnen mochte aus ben jungften Ereigniffen wohl einsehen gelernt haben, wohin bie betretene revolutionare Bahn nothwendig führen muffe. Allein ichon machte fich eine eraltirtere Partei in ber Germanie geltend, welche eine folche Bumuthung fur eine Beschimpfung bes Bolts und bie Behauptung ber errungenen Bortheile, die man wohlerworbene Rechte nannte, für eine Ehrenfache erflarte. Die unmittelbare Rolge bavon war, bas man eine große Sandwerferparabe, Die ju Chren ber neuen Gefdmornen gehalten wurde, bagu benütte, um bem Bicefonig allen möglichen Sohn anguthun; bie Seibenweber, unter allen bie revolutionarfte Bunft, that es bier jeber anbern voran, indem fie aunter bem Raffeln ber Trommeln vor ben Balaft bes Bicefonige jog und hier ihm jum Sohn ihre Gewehre abfeuerte." Der tropige Uebermuth ber Boltspartel trat febr balb barauf in einem anbern Greigniffe beutlich ju Tage. Satte bamals bas Bolf ben Tob jenes Brubers geforbert, ben es felbst zum ScheiterBaufen binausführte, fo forberte bie eraltirte Bartei burch ben Mund bes Sorolla bie Auslieferung eines jum Tobe vernrtheilten Berbrechers an bie geiftlichen Berichte. Es wurde behauptet, man habe ihm die lette Bertheidigung entzogen, und als berfelbe zur Richtstätte hinausgeführt murbe, griff Sorolla ben Bug an, bemächtigte fich bes Berbrechers und übergab ibn unter bem Bormande, er sei ein Laienbruber, bem geiftlichen Gerichte. Diesem Acte folgte eine Reihe von Erceffen, Die vorzuglich burch Die fanatischen Reben bes jum Lieblinge bes Bolfes geworbenen Gorolla hervorgerufen murben.

Diesen in der That nichtswürdigen Menschen muffen wir aber noch etwas naher in's Auge fassen; war Lorenzo von jener Eitelkeit, von welcher die Demagogen so leicht sich umgarnen lassen, gewiß nicht frei, so hatte er doch einen edelmuthigen Charafter im Bergleiche zu diesem abgeseimten Komödianten, dem Sohne eines Sauhirten, dem es völlig gleichgiltig war, das Leben einer großen Menge seiner Mitz bürger auf's Spiel zu setzen, wenn nur seine Eitelkeit dabei ihre Triumphe seiern konnte. Wir lassen die Beschreibung der auf jene Ereignisse folgenden Scenen, mit den Worten Ebert's selbst folgen: "Indessen war die Nacht hereingebrochen. Soziolla in seine Wohnung heimgekehrt, sann über das Gesches

bene nach: er gebachte bes großen Ginfluffes, ben er icon über bas Bolf erreicht hatte - bes Saffes, welchen er gegen ben Abel und ben Wieberherfteller feines Unfebens, ben Bicefonig im Bufen trug: wie wenig wohl hatte es heute bedurft, bas Bolt von biefer Burbe ju befreien? Dann übere fam ihn ber Bebanfe an bie Berfolgungen, welche von neuem feine Feinde gegen ihn versuchen mochten. Aus biefen Ibeen, welche fich in feinem Ropfe freugten, entsprang ploglich bie Absicht, die Liebe bes Bolts zu ihm auf eine unzweifelhafte Brobe zu ftellen. Wie weit feine Macht in ber That reiche, wollte er mit Bewißheit erfahren; vielleicht bachte er jugleich bem Ansehen bes Bicefonigs einen unbeilbaren Schlag fur immer zu versegen. Er verschließt fich in einem verborgenen Gemach feines Saufes. In feinem Auftrage aber eilt einer feiner Freunde auf die Strafen, welche bas noch leibenschafts lich erregte Bolt burchftromte: ""Corolla"", rief er in bie Racht hinaus, ", Sorolla ermorbet, ber Bicefonig - ber Bicefonig hat ihn erbroffeln laffen."" Auf ben schauerlichen Ruf folgte nach einigen Mugenbliden ftaunenben Schweigens ein furchtbares Betofe; taufend Stimmen tonten burch einanber, bis bas Geschrei: ""Bu ben Baffen, ju ben Baffen", fich Bahn brach. Alles fturgte nach ben Cofrabien, nach ben Sammelplägen. - Bald raffelten bie Trommeln und bie Coms pagnien ber Germanie, wie gahllofe, noch ungeordnete, bewaffe nete Saufen nach bem Balafte D. Diego's. ""Sorolla ift tobt, es fterben alle Ritter und ber Bicefonig"", bas mar nunmehr bas Feldgeschrei. Unterwegs icon brachen Ginige in die Saufer foniglicher Beamten, Die fie mighandelten. Des Bicefonige Balaft, ein festes Saus, warb von nur vierzig-Mann, unter benen einige Ritter und Alguagiles, vertheis bigt. Schon flüchtete Diego's Weib und sein Sohn über bie Dacher, benn bas Bolf verfuchte noch umfonft mit feinen Bellebarben und Arfebufen Thore und Mauern ju gertrummern: Unordnung und Leibenschaft erschwerten bie Erreichung bes Biels. Da rief man nach Feuer, um bas Saus und feine 24 XXVIII.

Bewohner ben Flammen ju übergeben. - Bahrend bem waren bie Behörben rathlos, bie Ritter thatlos gegenüber ber Buth bes Bolfes, bie boch allein aus einer falfchen, wiberleabaren Radricht entsprungen." (Burbe man ben Behorben, namentlich bem Bicefonig, wohl in folden Augenbliden genlaubt haben?) "Beldem Berberben fonnte bie Ctabt entgegengeben, wenn ber große Balaft angegunbet, burch bie bie engen, minfligen Baffen bas Reuer über bie gange Stabt bin verbreitete?" (Daran mar aber boch einzig und allein Serolla Schulb.) "Da rettete Balencia bie Befonnenheit und ber Duth eines Beiftlichen, bes Bifchofe von Segorbe. Diefer von ber Gruttolofindeite web Gerachtes Sibergenge vollte uter Berfon in bie Bohnung Couldede burit tanfeit Berforechung gen und Bitten entfoctte erifeinen Beiber fine Gebeinnif feines Berftedes. Dorthin brang er, und ploglich fab ber überraschte Sorolla ben boben Beiftlichen zu feinen Rugen liegen, feine Aniee umschlingend, mit Thranen und Schluchzen ihn anflebenb, er moge fich ber Baterftabt erbarmen, bie auf bas Moße Gerücht seines Tobes bin bem eigenen Bolfe ein Opfer ber Rache ju werben brobe. Sorolla's Stoly war befriedigt, nun hatte er feinen 3med erreicht. Er wiberftand beghalb nicht ben Bitten bes Briefters, fich jest bem Bolfe öffentlich ju Ein sonderbarer Bug feste fich barauf von feinem Saufe in Bewegung: viele gadeln leuchteten voran, von bes Bischofe Dienern getragen: bann auf einem Maulthier ber Bifchof felbst und hinter ihm Sorolla, jener mit lauter Stimme verfündend: "Brüber, hier ift Sorolla, lebend und gefund. Freut Euch, benn 3hr habt ihn wieber!"" Corolla bagegen: "Beruhigt Euch, meine Rinder benn noch lebe ich, jum Dienfte Gottes und Eurem und jur Erhaltung ber Gerechtigkeit!"" Unter bem lautesten Jubelruf: ""Es lebe ber Ronig und Serolla!"" empfing ihn bas Bolf; fcmell wurde das Feuer vor dem Palasté ausgelöscht, und die freubige Menge gerftreute fich balb friedlich in ihre Wohnungen."

Mite. Da rief man nach Bener, um gins gave und frine

Trefflicher als in biesen wenigen historisch getrenen 3ågen konnte wohl das ganze Gelichter jener Schandbuben nicht
gezeichnet werden, Welche, "Gerechtigkeit, Bolksbeglüdung" ic.
stets auf der Junge habend, das durch sie verblendete und
bethörte Bolk, seinem eigenen größten Unglücke entgegenfähren; sollten spätere solcher vermeintlicher Patrivten deßhalb
an der Aehnlichseit Anstoß nehmen, weil Sorolla auch noch
vom Dienste Gottes sprach, so mögen sie ihn eben damit
entschuldigen, daß er gerade hiermit eine Saite anschlug, welche
damals noch bei dem Bolke großen Anklang fand. Dank sei
es der seit jener Zeit vorgeschrittenen lichtsreundlichen Aufklärung, daß es der Heuchelei in diesem Stücke nicht mehr
bedarf.

Allmählig gewann bie eraltirte Partei ber Germanie, an beren Spige, außer Sorolla, Bicente Berig fant, immer mehr Terrain, fo bag Lorenzo mit Schreden auf bas Bert feiner Schöpfung hinbliden mußte. Diefe in ber Befcichte ftete fich wiederholende Erscheinung, bag, fobalb einmal ber fo vielfach geschmähte Rechtsboden verlaffen wirb, bie Bewegung fehr balb junimmt, und einem von ben Anftoggebern nicht vorausgesehenen Biele queilt, tann nicht ernft genug in bas Auge gefaßt werben. Man hat gar oft bem völlig zutreffenden Bergleich mit bem Berabrollen einer Rugel von einer ichiefen Gbene angewendet; jene muß endlich am gufe biefer Cbene anlangen; eben fo richtig ift es, bag bas mehr Consequentere ftete über bas minder Consequente ben Sieg bavon tragen muß, benn es läßt fich nicht lauge nen, daß wenn einmal revolutionirt wird, die Rothen vor ben Tricoloren fich burch bie Folgerichtigfeit ihrer Principien auszeichnen, und von ihrem Standpunfte aus mit Recht jene gahmen Suchse verlachen, bie immer nur bis zu einem gewiffen Buntte, bis nämlich fie ihre Suhner gerupft baben, revolutioniren wollen. Aber es liegt in jener Ericheis nung auch wohl noch ein tieferes sittliches Moment, welches wie an ben einzelnen Menfchen, fo auch an gangen Genoffenfchaften fich fund gibt. Sat ber Menich einmal fich von bem Boben bes Sittengefeges entfernt und einer Gunbe Gingang gegonnt, fo tauchen balb anbere Gunben in ihm auf, und Diejenige, welche bereits in feinem Bergen Bohnung ergriffen bet, öffnet ihren größeren Schweftern, unbefummert um bie Frauer bes Sausherrn, ber nur jene allein herrichen laffen wollte, bereitwillig bie Pforte. Go ift es auch mit ber Revo-Intion; einmal von bem Boben bes Rechtes abgewichen, fann Die Partei, bie nur ein revolutionares, icheinbar gang unverfangliches Brincip in fich aufgenommen bat, alle übrigen nicht gurndweifen; fie reiben fich wie eine geglieberte Rette an emanber an, und in bem anfanglich gang leiblich ausfebenben Saufe, wo es ju Beginn auch noch fein fauberlich gugeht, ichlagen alebalb bie Brincipien bes volligen Umfturges, ber Berftorung und Bertrummerung ihre Orgien auf, bis bag bas gange Staatsgebaube rettungslos ju Grunde geht, wenn nicht andere Gewalten einschreiten, welche in bem Rampfe gegen die Revolution biefe überwinden.

Go follte es auch in Balencia nicht bis zu bem Meußerfien fommen; bevor aber die endliche Wiederherstellung ber Ordnung eintrat, wandelte die Revolution noch burch meh-Pere Bhasen hindurch. Der Vicekonig und ber Abel hatte nach jenen Scenen bie Stadt gemieben und die Revolution war fich jest felent überlaffen. Lorenzo batte bie Bugel nicht mehr in ber Sand; er farb aus Gram über eine furchtbare Scene, beren Zeuge er fenn mußte. Ein foniglicher Salzbandler namlich, ber bie Meußerung gethan haben follte, es fet jest, ba die Ritter bie Stabt verlaffen hatten, an ber Beit, biefe an allen vier Eden anzugunden, wurde von bem Bolfe ergeiffen, und "tros ber Bemuhungen einiger Briefter, die ihn gu retten faft ihr Leben opferten, auf offener Strafe getobtet." Bleente Periz veranlafte biefe That, und man wollte nunmehr bie Leiche bes Ermorbeten öffentlich verbrennen. "Wahreit den beite die bei bei Bernichen Bereiten Benicht Borengo, von der Unthat benachrichtigte ""Dazu wurde die Germanie nicht gegründet"", rief er mit ebler Leidenschaft, indem er den Leichnam ihren blutigen Händen entriß, und zu dem Bicente sich wendend: ""Ihr werdet dieser Stadt zum Bersderben gereichen."" Dann eilte er nach Haus, tief im Insnern ergriffen: das lange schon verhaltene Leid seiner Seele über den Untergang seiner Hoffnungen brach ihm mit einem Male das Herz. Kaum hatte er daheim sich niedergelassen, so übersiel ihn ein plöslicher Tod." Dies war der Ausgang des Stisters der Germanie; wohl mag ihm das Herz gebrochen seyn, um so mehr, wenn er zur Erkenntniß gesommen seyn sollte, welch ein surchtbares Unheil er mit seinen ersten Schritten zur Empörung angerichtet hatte.

Mit Lorenzo mar aber ber lette haltpunkt ber Ordnung gefallen; bie eraltirte Bartei gewann in ber Stabt, und überbaupt im Ronigreiche, mit Ausschluß bes Norbens, vollig bie Dberhand. Dadurch murben bie Bemäßigteren unvermertt immer mehr bagu getrieben, fich an ben Bicefonig und bie Ritter anzuschließen. Borzüglich trug bazu ber Umftanb bei, daß ber vom Konige in Berfon bes Juan Bongaleg be Billasimplici nach Balencia gefendete Commissar, welcher bie Ordnung wieder herstellen und bie Stadt jum Behorfam bes Bicefonige jurudführen follte, ebenfalle von bem Bolte angegriffen wurde und nur mit Dube ber Buth beffelben entfam. Somit war ber Bruch entschieben; in bem nunmehr folgenben Bürgerfriege, in welchem einmal bas Glud fich entschieben auf die Seite ber Germanie neigte, behielt julest, vorzüglich burch die Zwietracht ber Barteien unterftutt, ber Bicefonig bie Dberhand. Er hielt bereits auf Allerheiligen 1521 fei-Der Rampf bauerte aber noch nen Einzug in Valencia. langere Zeit auch in ber Stadt fort, und zwar Seitens ber Germanie, über welche Berig ale Capitan general ben Oberbefehl führte, mit einer mahrhaft fanatischen Erbitterung gegen bie Ritter und ihre maurifden Rriegevolfer. Er, welcher steis die Massen durch seine Reben zu begeistern umste, ließ sich von den übrigen Säuptern der Partet solgende Inspection ertheilen, welche für die Tendent jener Revolution sehr charakteristisch ist: "Der General Periz" — so heist es darin — "soll alle Heiden tausen lassen"), damit es in diesem Reiche gebe kein anders Geseh, als das Christenthum; und die Rengetausten sollen nicht mehr Abgaben entrichten, als die alten Christen, alle aber sollen leben in Einem Glauben und gleicher Gerechtigkeit. Und wenn Ihr diese vollendet und erfüllt habt im Often des Reichs, so sollt Ihr dasselbe im Westen thum. Und auf diese Weise soll, nachdem der Rame Ritter und Beide der Bergessenheit anheimgefallen, das ganze Reich in der Bruderschaft seyn, und in Frieden und in Gerechtigkeit unter Einem König und Einem Glauben."

Periz selbst fiel in diesem Rampse (3. Marz 1522), und wenn die Städte Xativa und Algira benselben noch eine Zeit lang fortsepten, so mußten sie sich, als Rarl V. aus Deutschsland zurückgekehrt war, doch ergeben. Gegen die Anhänger der Germanie wurden nunmehr die Prozesse eröffnet (Jan. 1524), und viele berselben — unter ihnen der Zuderbäcker Juan Caro — mit dem Tode bestraft.

<sup>\*)</sup> Wirklich hatte Berig — abnlich feinem Beitgenoffen Ulrich von hutten — schon am 29. September 1521 im Maurenviertel von Balencia sammtliche Bewohner mit Gewalt zum Christenthume bes kehrt, und ihre Moschee zur Kirche gewelht.

## XXIV.

## Sendfdreiben eines Schweizers an das englifine Parlamentsmitglied Hrn. Gladftone.

Mein Herr! Ihr Brief an Ihren Freund Lord Aberbeen über bas angebliche Schredensregiment in Reapel hat außersorbentlich viel Auffehen erregt; er ist auch in unsere Gesbirgsthäler gedrungen, und wie überall von der Revolutionspartel mit Jubel, von den Freunden des Rechts, des Gesetze und der Ordnung mit Mißtrauen und einer gewissen bittesren Stimmung aufgenommen worden.

Sie wollten Sich burch benfelben ber Welt als einen Mann ber Mahrheit fund geben, als einen Schutredner nicht bloß der verfolgten Unschuld, sondern auch der mißhans belten Schuld. Ich begreife daher sehr wohl, daß der Einsdruck, welchen Ihr Brief allenthalben herworgerusen, und die Ausbeute besselben durch die Revolutionspartei, nicht im Leissesten Ihre Gemütheruhe zu storen vermochte; Ihre Absicht war: die reine, nachte Wahrheit zu sagen, möge sie auch dem Ohre des Feindes wohl, dem des Freundes übel klingen.

Es gehört Muth bagu, bas Amt eines rudfichtelofen Schutrebnere ber Wahrheit in einer Zeit zu verwalten, welche burch eine Berbrehung und Verhöhnung aller Begriffe ber öffentlichen Moral und bes Rechts von allen vorausgeganges

nen Garakteriftisch fich auszeichnet. Diefen Much verfiebe ich ju ehren; ich kang ihm meine Achtung sogar-baun nicht verfagen, wenn er aus menschlicher Auszlichtigkeit auf eine Irv-bahn gerathen ift.

Leiber war biefes mit Ihnen ber Hall, mein Hert! Sie wollten ben Weg ber Bahrheit einschlagen, und find in Reapel von einem Ligengewebe umsponnen-worden. Dennoch aber können Sie bort unmöglich Ihre Liebe zur Wahrhut eingebüßt haben; ich glaube fogar, bas die Geselschaft, die aus allen Winkeln von Emppy sofort um Sie mit unsäglischem Wohlbehagen sich schaarte; Sie einigermaßen bebentlich gemacht, und Ihre bis der Brook auf vollen beim Unter werden bereitlich an dem Drie-angelengt felen, wohle schweiten Untertitt Ihrer für Berkündigung der Wahrheit unternommenen Reise hintommen wollten.

Sehen Sie, das ist die Ursache, die mir, dem schlichten Sohne der Berge, den Muth gibt, an Sie, den mit Recht stolzen Sohn der meeresbeherrschenden Insel, mich zu wenden, und Ihnen den rechten Pfad, von welchem Sie abgeirrt sind, wieder recht klar von Augen zu stellem Ich will ein offenes und zugleich wahres Wort zu Ihnen sprechen. Sie dürsen das von mir anzusührende Thatsächliche unbedenklich als Wahrheit annehmen, und es als solche vor die Welt, hinstellen. Seien Sie unbesorgt; es wird mich, der ich es ausspreche und Sie, wenn Sie es wiederholen, kein Nensch ber Unwahrheit zeihen.

Erlauben Sie mir, daß ich Sie vorerst auf einen Fehs ler aufmerksam mache, den Sie gleich beim Antritt ihres eurospäischen Fürsprecheramtes begangen Inden. — Bertheidiger der Unschuld zu senn, ist eine der höchsten Aufgaben, die der Mensch sich benten kann. Sie wissen, die Katholiken glausben an einen Schuhengel, welcher auf Anordnung des liesbenden und barmherzigen Schöpfers den Menschen auf seisner Pilgerreise durch das irdische Leben begleitzt, und alles

Unglud abzuwenden hat, den von ihm, ohne dem Rathschluffe eines Soberen, ober ber menschlichen Freiheit entgegenautre ten, abgeholfen werben fann. Der Menfc nun, ber bie Unidulb eines Andern vertheibigt, nabert fich bem Berufe biefer himmlischen Geschöpfe, er tritt als Schutengel einem Anbern jur Seite um - fein Bochftes, feine Unfould, vor irbifcher Befledung wenigstens, ju retten. Je größer bie Babl ber Schulblosen ift, Die Einer vertritt, befto bober feine Stel. lung, befto ebler fein Tagewert; und wenn es Ginem gegeben ift, als Schuprebner ber Unichuld eines gangen Bolfes, gegen feine Berfolger und Tyrannen in ber Bloufe, ober mit bem Scepter, vor ber Belt aufzutreten, und biefe vor bas Gericht ber Mit- und Rachwelt ju rufen, bann ift ibm: ein fo großes und erhabenes Amt ju Theil geworben, bag um biefes, wenn es möglich mare, felbft jene himmlischen Beifter ihn beneiben fonnten.

Bare bas Sehre biefes Berufes Ihnen flar gewefen, Sie wurden gewiß nicht nach Italien gewandert fenn, um. ba bie erften Schritte auf ber neuen Bahn ju versuchen. Sie tonnen burch gang Italien fein Bolf finden, bas schuldlos feiner heiligsten Rechte beraubt ift, bem eine freche Sand geraubt, mas es feit Jahrhunderten befeffen; Sie finden nur ein ungludliches land, ungludlich nicht feiner milben Regenten, fondern ber fremden und einheimischen Bubler megen, Die in Ihrer nachften Rabe find, ihm feine Rube geftatten, mit Lugen, Belb, Bift und Dolch folche ftoren. Sie konnten bort Schuldige, viele Schuldige treffen, warum suchten Sie nie biefe auf, und vergaffen babei anberwarts nach Unichule. bigen, ja fculblos gefnechteten Bolfern, fich umzufeben. Sie werben mich fragen, wo find biefe? Sier find fie, mein Berr! in ben Bergen, in ben Thalern ber Schweig, bes freiesten Landes von Europa, wie man es einst nannte, bas nun burch englische Treulofigfeit, Schmache ber europaischen. Continentalmächte und die Uebergewalt ber Revolution in

beten: Stiebenteten Magnet Require ent ent von Rabifenti ande letten fellel mentiellige battimbte Schweit germachen freis will Sie ber Mitterbiller Beife brothin Abort ceilpionabli we hiebem Lanbe febrifalle ifthide Botto Billett ladi Gliebboll ben eiffgen Gernernbber Wegen unter bend bimmid artibit Felichtetragenbert bis aller biste wie wie ingentenie Sier beer Well Beim Reifenben entgegottonitts buildie vereinen Will wooditioi . Sinfo tufig iti Enfinkspi 10 autili dus petitique Guberand viefes Landes fo Marmosongyonerangen nanfrodien pfinas istal Beffet beffen Lage wielenieth miller benne Bibrita Dian Canel Pfellelcht unter Betting Wie Bubert Beeten bat Brube thornan fichtodrinten ; "bbes intel Wiffe Halliger' febret Brounds ausociale fige Mitthelfungen imittal Wohnell ficht maiffen Westenirold bad 3th will Ihnen eine futte Ertideung bes Gangen, bas ich hiemit vor Ihre Augen hinftelle, vorausschiden, bann aber 3bre Aufmerkfamkeit gang befonbers auf einige einzelne Bunfte lenfen. 3ch verspreche Ihnen, meiner Rolle furz und banbig mich zu entlebigen.

Sie feben ba vor fich ben fdweizerifden Bunbesftaat, mit Behörben an ber Spite, bie aus Berfonen gufammengefest find, welche fruher ber "cromo" bes Rabifaliomus angehörten und noch angeboren; fie find bie jehigen Regenten ber Schweig. Die Behörben ber Rantone find ju ihren Fußen, wie Sie wohl bemerten, entweber bedeutungelofe Berfzeuge, ober wo fie nicht mit innen eines Sinnes, Begenftanbe ihres Bornes und ihrer Burteiverfolgung. Die ebemaligen zweiundzwanzig fouverainen Boller, Staaten und Beberben find ber That nad verfdwunden, wenn fle auch bem Ramen nach existiven; Gie werben gegenwärtig nur eis nen Souverain in ber Schweiz finben - bie herrschende Revolutionsvartet in ben Bundesbehörben. — Gie merben mich fragen: Bie ift bas gefommen? Durch Gewalt, mein Berri burch fluchwibrige Gewalt, burch bie Revolution, ber man in ber Schweiz jam Siene verholfen. Aunf Rabisunberte haben ba, wie Sie wiffen, biefe Bolflein neben und miteinander gewohnt, in guten und fcblechten Tagen treit ausammenhaltend als fouveraine Theile eines Gangen . bas fich Eidgenoffenschaft nannte, verbundet. Sie haben eine fcone und große Beschichte hinter fich, fie batten eine ruhme volle noch in ber Bufunft haben fonnen; allein benen, bie ba nun obenan figen, war biefer gludliche Buftand nimmer recht, es wurde ihrer herrichfucht und ihrem Ehrgeize gu eng in ihrem Rantone, und fie suchten barum ben alten: ehrwürdigen Bau ju fturgen, um. - aus ber Soweis einen Tummelplat ber europäischen Revolution zu machen. - Sie haben in furger Beit ihre Blane burchgefest; feit bem Jahre 1830 brangte ein Aufruhr ben andern, und ein Kanton nach bem anberen fiel in ihre Gewalt. - Allein es gab auch folche Rantone, an welchen alle Bersuche ber Umfturgpartei vereitelt wurden, es waren vorzugsweise bie fatholischen Rantone, unter ihnen berjenige, von welchem die Grundung ber ichweizerischen Eibgenoffenschaft ausgegangen ift. Beil man fie nicht verführen fonnte, suchte man fie mit Gewalt ju fturgen. Das Berbrechen gelang vor ben Augen von Europa, ohne Ginfpruch von Europa, auf heterei Ihres Landes, bes allerdings febr ehrene werthen Lords, bem auch Sie bie Berbreitung Ihres Briefes ju verbanken haben. 3meimal überfiel bie bervorragenbsten biefer katholischen Rantone eine Freischaarenbande, die beim zweitenmale bis zu einer Armee von 8000 Dann beranwuchs; allein zweimal blutig geschlagen, fah man fich genos thiat, au einem andern wirksameren Mittel au greifen; awolf Rantone, welche nach und nach ber Gewalt ber Revolutiones partei anheimgefallen, aus beren Schoofe jene Freischaarenbanden hervorgegangen waren, machten fich auf ber Tagfatung, berjenigen Behörbe, welche ben ichweizerischen Staas tenbund vertrat, jufammen, und erflarten ba ihren Begnern, fieben anderen fatholischen Rantonen, fur Die feine Aussicht vorhanden mar, ohne Bewalt fie jur Beute ber Revolution ju machen, ben Rrieg. Sie werben erftaunen, wenn ich Ihnen

bemerte, bag bas dinerniene Revolution Brartel Mi Culona leichigita Motiv biefer Kringereitellich aus ber Anhl ber muallitie ein geiftliches Gentaltritt met fbled übergeben hatte, bas: gwolfe abobichon bul baß: biefe: fleben Militaide gun Abroche wend Bo Freifchaarenguge, Afontie indanistichter Rutfivefereniner engbor Berbindung unter fichteligehauten butten: R-nflifen: Gio beine Regung best Unwillender wennenficher Buelt macht nicht bie man mit beuflifchem Soffinderalle Sichtlichen Reingel finfribief fieben Rantone lophjefeffen iffindif Shepfleubiffen; geftliegt: wind nach bem Giege nit: berechneten Greinfahnfelt: broch wine milit tärifche Occupation bas Bolf buchftablich ausgesogen hat, bag man bann ben alten, ehrwürdigen Staatsban ber Schweis fürzte, und an feine Stelle jenes Bartefregiment feste, bas ich Ihnen so eben gezeigt habe. Seben Sie Sich nur um; ba hier in ber Mitte bes Lanbes, wo bie himmelhohen Berge fich erheben, wohnen brei Bolflein, welche vor 500 Jahren bie Schweiz als Staat babnrch grundeten, daß fie als gleiche berechtigte souvergine Staaten einen Bund unter fich schloffen, und mit Gut und Blut in manchen Schlachten aufrecht ers bielten. Seben Sie, funfhundert Jahre waren biefe Bolflein frei und fouverain, ja fo gut fouverain, als irgend ein. Staat in Europa fich fonverain nennen tann: fünfbunbert Sabre famen beren Bewohner allabrlich unter Gottes freiem Simmel gusammen, feinen Berrn über fich erfennenb,: ale Den im Simmel; fle find jest nichts mehr, ale elendes Schattenspiel ihrer einftigen Freiheit und Souverainetat, finanziell ruinirt, politisch vollkändige Rullen, und nur als folde, wenn auch nicht immer, vom haß und ber Rachsucht ihrer Beinde verschont.

Beld herrlicher Beruf für Sie, mein Gerr! ber Schutrebner biefer ehrwurbigen gefnechteten Rantone ju nand, di unau genuchte grant fair? "

fenn, biefer hirten, von beren Schlachtenruhm bie Befilbe Franfreichs, Staliens, Deutschlands und ber Schweiz wiederhallten', um beren Kreundschaft als der einer euros paifchen Dacht bie größten gurften ihrer Beit warben, beren Schwert bie Bagichaale bes europäischen Gleichges wichts finten ober fteigen machte; beren Rinder als Opfer rührender Treue bem Ungeheuer ber Revolution, als es jum erftenmal in Baris feinen Rachen öffnete, jum Opfer fielen, bie mit bem Muthe ber Bergweiflung auf bem eigenen freien Boben, ale es feine Brut borthin fandte, gegen baffelbe fic wehrten, die es mit ihrem treuen Mannesschwerte noch lette bin in Reapel und Sigilien ju Boben ichlugen. Sieber. bieber, ebler herr! bier machen Gie ben Anwalt, nicht bet Schuld, nein ber Unichuld, nicht eines Ginzelnen ober Debrerer, nein ruhmreicher Bolfer und Staaten; ftellen Sie bin auf die eine Seite die herrliche Beschichte berfelben und ihr ein halbes Jahrtausend altes Recht, und auf ber anberen bie Rnechtschaft, in ber fie feufgen, ben Barteihaß, mit bem man fie felbft in biefer noch verfolgt. Ja bieber! benn es ruft Sie neben ber allgemeinen Pflicht eines Menschen und Staatsmanns die besondere, baß Gie ein Englander find. England, bas jetige Ministerium, tragt eine große Schulb an biefer vollerrechtswidrigen Frevelthat. Sie finden ba Stoff zu mehr als einem Briefe an Ihren Freund Lord Aberbeen; Lord Balmerfton wird diefe gwar nicht verbreiten, aber Gie burfen ficher feyn, bag eine andere Sand fie eintragen wird in's Buch ber Geschichte, und bag, wenn ber Engel ber Offenbarung einft beim Gerichte bas Buch bes Lebens aufschlagen wird, Gie bieselben auch bort ale frohes Beugniß fur Sie, wie für die Unterdrückten und als germalmenbes gegen bee ren Unterbruder eingetragen finden werben.

Doch sehen wir uns weiter um! Bliden Sie auf biesen Fleden Landes, von Katholifen bewohnt, hin; es sind breihundert Jahre, seit baffelbe als souverainer

Staat ber Cibgenoffenicaft fich angeichloffen bat. Land nennt fich Freiburg. Gie feben ba eine Regierung an ber Spige, bie auf ber Baffe aus ber Sefe eines rabita. Ien Bobelhaufens berausgelefen worben, Die eine Berfaffung bem lanbe aufgezwungen, von welcher bas gange Bolf nichts wiffen will, ju welcher es nichts ju fagen hatte, bie noch Die Frechheit beging, in biefer Berfaffung Diefes Bolt fouverain ju nennen, nebenber aber ju erflaren, bag es nicht fabig fei, feine fouverainen Rechte auszuüben, und es im eigentlichen Ginne bes Borte ju bevormunben, Die auch wirflich bas gange Bolf aller feiner fouverainen Rechte beraubt, und es in einer fo brutalen Anechtichaft bis gur Stunde balt, wie fie fein einzelner Tyrann noch erfonnen bat. Das 3och hatte es bunbertmal icon abgeschüttelt, Gingelne gur Bergweiflung getrieben versuchten es, aber bort im Sintergrunde werben Sie ben Balb von Bajonetten bemerfen, welche jum Schube biefes Bubenregimente von jenen Dannern aufgestellt find, bie Seine Lordschaft im Dinifterium bes Aeußeren als Acteurs in der europäischen Revolutions tragobie ausertohren hat, bie burch Derfelben treulofes Spiel bie Augel im gangen Cambe in bie Gande befommen baben. Ge ift ein herzzerreifender Anblid, ein ganges Bolllein uns ter ber Stlaverei folder ju feben, beren fich bie eigenen Schupherren im gande fchamen - und das will wirflich viel fagen bei ber befannten Unverschämtheit ber Revolutions. partet - suschauen zu muffen, wie bie Unterbrudten bereit find, jeben Augenblid bas Joch in Stand zu germalmen, and wie ihnen bennoch nichts übrig bleibt, als der Duth gu bulben und bas Bertrauen auf einen erlofenben, ftrafenben und rachenben Gott. Schlägt Ihnen bas Berg nicht in fieberhafter Bewegung, wenn fie auf Diefes Jammerbild binfeben; mas find bie Retten eines ehemaligen Miniftere, ber ben Gib gegen feinen Monarchen gebrochen und ben Berrather an ihm gespielt bat, ber nur bie Schulbbuß erleibet, bie er auf fich gelaben, gegen bie Retten eines unschuldigen Bolfes?

Die Retten jenes Schuldigen, die Thranen feiner Mutter haben warm an Ihr Herz gegriffen, Ehre Ihnen! aber ba haben Sie ein Meer von Thranen Unschuldiger vor fich, Stlavenketten, wie sie nirgends in Europa zu finden sind; warum schweigen Sie da?

3ch will Ihnen noch ein Bilb vorführen. Da ift noch ein Bolflein, gerabe im Bergen ber Schweig, bas funfhuns bert Jahre fich souverain genannt hat. Gie feben ba wies ber eine Regierung, die burch bie Gewalt ber im Dienfte ber Revolutionspartei stehenden Bajonette an's Ruber gefommen, burch ben schändlichften Bablbetrug und bamit verbunbenen Terrorismus fich an felbem erhalt, und auf biefe Art biefes Bolflein um feine helligften Rechte betrügt. Der Ort heißt Luzern. Sie haben gewiß biefen Ramen gehort; er hat in ber fungften Geschichte eine Rolle gespielt. Treten Cie naher, mein Berr! ich will Ihnen schauberhafte Beschichten von biefem Lande ergablen. In biefem Lande fist ein oberftes Gericht, jufammengelefen aus rachfüchtigen Barteimenichen, welches gewagt hat, ben fruberen großen Rath, bie oberfte Beborbe, ben Souverain bes lanbes, ber burch Ratur, Berfaffung und Gefete ale unverantwortlich fur feine Sandlungen erflart ift, wegen ehrenvoller Sandlungen, bie er jum Cout ber funfhundertjahrigen Freiheit bes Landes und zur Abwehr ber Revolution vorgenommen hat, verantwortlich zu erflaren, ale Berbrecher zu verurtheilen, und ihn mit einer beinahe unerschwinglichen Gelbbufe zu belegen. -Sie wollten bie Richter in Reapel nicht geradezu Ungeheuer nennen, Gie nannten Gie Eflaven; wenn Gie einen ftrengen, nicht ungerechten Richter fo ju nennen magen, hat für Sie bie Sprache auch noch einen Ramen fur biefe Leute, bie ebenfalls Richter fich nennen? - Treten Gie aber noch naber, mein Berr! In Diesem Dorfe ba, bas Bochborf fich nennt, in bemfelben Ranton Lugern, ruht bie Bulle eines eblen Gemorbeten, bes erften Opfere, bas in unferer Beit

bie revolutionare Menthelkotte geforbert bak Geben Sie es nur recht an biefed Brab, es vergebt feine Stunde bes Zages, wo nicht fromme Beter über ibm fnieen. tommen Gie mit mir in ben Rathfaal ber gegenwartigen oberften Beborbe biefes ganbes. Schatten Sie bortbin; bis fer Mann bort, ber auf ben Rathebanten fint und ein Tonangeber im Rathe ift, bat mit großgrtigen Gelbverfpredungen ben Morber jur That gebungen, und ift bafur bamals vom Richter jum Tobe verurtheilt worden. Gin anderer bort hat auch seinen Theil jum Blutfolde versprochen. Sie entgingen bem Arme ber Gerechtigfeit, weil es bamals icon Drte in ber Comeis gab, wo man Morber offen au beichu-Ben wagte. Der erftere ift jungft von biefer oberften Lanbesbehörde, die Sie da vor Sich sehen, ohne Zweifel in Anerfennung feiner Berbienfte jum Mitglied bes Ihnen gefchilberten oberften Berichtshofes gemählt worben, nachdem man ihn vorher burch biefen Gerichtshof von feiner unläugbaren, jebem Criminaliften und jebem gefunden Menschenverstaube flaren Schuld hatte frei fprechen laffen. 3ch mache Sie noch auf ein brittes Subject aufmerkfam, bas ebenfalls bie Ehre batte, von biefer oberften gandesbehörde, und gwar auch gur Belohnung feiner Berbienfte, jum Mitglied bee Griminalgerichtshofes gemahlt zu werben. 3ch bitte Sie jedoch, treten Sie gang nabe, bie Welt barf nicht boren, mas ich Ihnen jest sagen will: - Dieses Subject ba ift von zwei eigenen Rindern, einem flief = und einem naturlichen Rinde, ber Blutschanbe angeflagt worben.

Sie treten entsett zurud; Sie sehen mich, dann die Behörde und diese Mitglieder derselben an; eine Frage schwebt
auf Ihren Lippen. Ich weiß sie; Sie wollen mich fragen,
wer da ruchloser sei, die Wähler, oder die Gewählten? Ich
beantworte sie Ihnen nicht, sondern stelle eine andere, gerade
für Sie berechnete Frage: It das Loos eines Bolles nicht
entsehlich, das solche Regenten hat? Drückt Ihnen nicht

Emporung und Mitleid die Feber in die Hand, um Briefe an Lord Aberdeen zu schreiben, Briefe des Jornes, die Feuer, Bech und Schwefel vom himmel herabsorbern.

Doch ich habe mich vielleicht getäuscht, Sie wollen kein Schubengel ganzer unschuldig geknechteter Bölker senn — benn bazu gehört eine allzugroße Kraft — Sie wollen nur, so weit es Ihnen möglich ift, die verfolgte und unterdrückte Unschuld, ober auch die zu hart bestrafte Schuld Einzelner in Schutz nehmen. Ich kann Ihrem eblen Herzen auch hier die rechte Bahn weisen; bleiben Sie mir zur Seite, ich will Ihnen Opfer, schuldlose Opfer des Hasses der Revolutionspartei zeigen, wie sie solche nirgends, nur da in meiner Heimath, sinden können.

Sie wiffen, die Revolution hat da geflegt; als Renner ber Beschichte fann Ihnen nicht entgangen fenn, bag bie Revolution noch überall, wo fie Meifter geworben, ihre gablreichen Opfer gefordert hat. Diese geschichtliche Thatsache allein hatte Sie bestimmen follen, vorab nach meinem Baterlande Ihren Wanderftab ju richten, und ba nach unichulbigen Opfern fich umzusehen. 3ch habe Ihnen ungludliche Bolfer gezeigt, Die man ihrer wefentlichften politischen Rechte beraubt, öfonomift mit falter Berechnung ju Grunde gerichtet hat, beren Beiligstes, ihren Glauben, man burch eine ruchlose Jugenderziehung allmählig zu untergraben und zu 3ch hatte noch andere Ihnen vorführen vernichten sucht. fonnen; ba Gie eine Borliebe für große Bahlen ju haben scheinen, wie aus Ihren Angaben über bie politischen Befangenen in Reapel erhellt, fo ware fur Gie bier ber fconfte Anlag gemefen, ohne Uebertreibung, ohne Bergehnfachung, wie dieses Ihnen leider begegnete, von hunderttaufenden von Ungludlichen ju fprechen. Allein laffen wir bas Racheramt für diefe Bott und ber Befchichte über, und feben wir uns nur um Gingelne um.

Mein herr! ich bin in einiger Berlegenheit, wo ich xxvIII.

Beginnen wie mit jenem Rantone ba, gue unfangen foll. Salfte von Ratholifen bewichnt, angrangenb an ben Ranton Lugern, nach ber Mar, bie ihn burchftromt, ber Margau behier fonnten es im Sabre 1847 bei zweihunbert folichte, brave Leute nicht aber's Berg bringen, in bie Ree volutionsarmee fich einzureiben, und im Dienfte ber Revolution bas Schwert zur Unterbrudung ihrer Mitbrüber, und jum Untergange ber alten, und mabren Comeia ju gieben; fie flohen über bie Brange, und bie Debrgahl nahm Dienfte in ber Armee ber fleben Rantone. Run bie Revolutionspartei hat in biefer Sanblung ein Berbrechen erblict; Gie aber, und Jeber, ber nicht im Solbe jener fleht, wird fie für einen ehrenvollen Act, einer mutbigen Ueberzeugungstreue ansehen. Die Debrgahl biefer 3weihunderte irrte nach bem ungludlichen Ausgange bes Rrieges meiftens in bitterer Roth als geachtet lange in ber Welt umber. - Die Armen, fie fanben nirgenbe Bulfe, ober Unterftugung; mit Ausnahme einiger wenigen eblen Seelen befummerte fich Riemand um biefe Opfer. Die Mehrzahl hatte fein anderes Loos als - ju verhungern, ober bann freiwillig in ben Rerfer zu manbern. Sie thaten bas lettere. — Nicht mahr, auch hierüber maren Briefe ju fcreiben, Briefe fur bie armen Opfer, und noch Briefe über ein anderes fehr reichhaltiges Thema!

Das ift aber nur ein Beispiel; ich könnte Ihnen aus verschiedenen Kantonen ganz gleiche anführen, und zahlreiche, nicht erlogene ober übertriebene traurige Kerkerscenen vor Ihren Augen vorüberziehen laffen, allein es mag an diesem einen genügen. Ich liebe die Abwechslung, und ziehe darum vor, ein neues Bild Ihnen vorzuführen.

In biesem Kantone ba, ben man Glarus nennt, wohnte ber Abkömmling eines alten Rittergeschlechts; jest ein Greis von flebenzig Jahren. Er hatte als waderer Degen in Spanien gesochten, und so zu fagen fein Leben lang unter ben Waffen im Auslande zugebracht; in sein Baterland zuruckgestehrt, wollte er in Ruhe ben Augenblid erwarten, wo er auch sein Haupt in die Erde legen kann, in welcher seine Bater ruhen. Dieser Mann horte von dem Unterdrückungsstriege, den man gegen die Stifter der schweizerischen Eidgenoffenschaft, gegen seine Glaubensgenoffen anheben wollte; er geht hin und bietet seine schwachen Dienste ebenfalls an, sie werden unglücklicherweise für ihn angenommen. Wackerer Greis, braver alter Degen, werden Sie ausrusen! Ja wohl, aber wissen Sie, was ihm für diese That geschen? — Er ist von der Parteirache seiner Gegner zur lebenslänglichen Berbannung verurtheilt, und diese gegenüber den Bitten seiner Anverwandten bestätigt worden!

Mazzini hatte in einem andern, am Beftende ber Schweiz gelegenen Kanton, Ramens Baabt, einer ehemaligen favovifchen Proving, bann einem Unterthanenlande bes machtigen Rantone Bern, welcher erft feit 1815 ein Blied ber fcmeis gerischen Gibgenoffenschaft geworben, fruber feinen Lieblingeaufenthalt; er liebt auch jest noch bei feinen Ausflugen auf ben Continent, borthin ober nach Benf, verfteht fich immer unter ftrengem Incognito, wie alle anbern großen Berrn, fich zu begeben, um, wenn es nothig, feiner italienischen Meuchlerrotte naher ju fenn. Gie werben ichon besmegen vermuthen, daß auch ba unschulbige Opfer ju finden fenn burften. Richtig, mein Berr! Reiner, ber fich im Jahre 1847 jum Gintritt in ben Dienft ber Revolution weigerte, ift ftraflos ausgegangen. Ueber bas Daß ber Strafe biene Ihnen folgendes Beisviel: Einen ehemaligen Offizier ber frangofischen Barbe, ben Abfommling eines alten Gefchlechts, einen Broteftanten, ber, ohne bag irgend eine perfonliche Militarpflicht für das eigene Land auf ihm rubte, ba als Brivatmann wohnte, trieb fein burch bie Dachinationen und bie Blane ber Revolutionspartei emportes Rechtsgefühl in Die Reihen ber Bertheibiger bes Rechts, ber Truppen ber

fieben Kantone. Das war auch eine ehrenfeste That! Die Parteigerichte seines Landes haben ihn bafur zu zehnjähriger Kettenstrafe verurtheilt!

Weiter, mein Herr! Noch jest weilt im Auslande eine schone Zahl von Opfern der Rachsucht der schweizerischen Revolutionspartei; Sie finden solche in Desterreich, Deutsch- land, dessen und Norden, in Frankreich, ja sogar in Amerika. Ich will alle aufgählen, es könnte Sie ermüben, aber en Sie mir, daß ich Ihnen drei derselben, vor sie mir, daß ich Ihnen brei derselben, vor sie große Sympathie swiß zurnen wurden, wenn ich Sie auf diese n ausmerksam machte.

Geit vier Jahren Manner flüchtig und irren mit Beib und Rinbern in ber Belt umber. Gie merben fragen, mas fie verbrochen haben, um ein fo berbes Schidfal erbulben zu muffen. Unfere Revolutionsvarzei nennt die erften zwei Hochverrather; sie hat gegen sie und die Mitglieber bes Rriegerathes ber ungludlichen fieben Rantone einen Sochverratheprozeß angehoben und schleppt ihn absichtlich feit balb vier Jahren herum. Sie werden mit mir einverstanden fenn, baß gegenüber einer Revolutionspartei bie Berübung bes Berbrechens bes Sochverraths gar nicht einmal möglich ift, Sie kennen bas Recht beffer, als ich, und wiffen baber, baß ber hochverrath nur aus bem Ropfe eines Revolutionars, ober aus bem Schooke einer Revolutionsvartei entfpringen fann, und baber ein privilegirtes Berbrechen ber Revolutionspartei ift. Sie werben also über bie gegen jene zwei Manner ale hochverrather erhobene Anflage fofort im Reinen seyn. Allein ich kann Sie noch überdieß versichern, baß es bis zur Stunde ber raffinirteften Bosheit ihrer Keinde nicht gelungen ift, einen einzigen in ben fo leicht genugsamen Mugen berfelben flichhaltigen Grund jur Unterftugung ber Anflage aufzutreiben, und barin namentlich eine Ursache bes langen hemmichleppens biefes Brozeffes liegt. Die Juftig muß als Mittel politischer Berfolgung dienen, eine Praris übrigens, in der die Revolutionspartel von jeher sich sehr bewandert gezeigt hat. Wollen Sie über diesen schamlosen, von den gegenwärtigen schweizerischen Behörden verübten Justizgräuel näheren sachgetreuen Aufschluß, so nehmen Sie eine kleine Schrift zur Hand, welche in diesem Jahre von einem dieser Verfolgten der Deffentlichkeit übergeben worden ist \*).

Ich fann Ihnen mahrheitsgetreu bie Urfache ber Betfolgung biefer Manner angeben.

Zwei von ihnen standen an der Spise der Bartei in der Schweiz, welche den ehrenvollen Muth hatte, vor der Revolution sich nicht zu beugen und mit gewassneter Hand, wenn auch unglücklich, derselben Widerstand zu leisten; sie standen an der Spise des Bundes jener sieben Bölklein, welchen die Bertheidigung ihrer fünshundertjährigen Freiheit, des ewigen Rechts, gegenüber den Zeitsorderungen der Revolution zum Zwecke hatte. Das sind ihre Verbrechen, große allerdings in den Augen der Revolutionspartei; man hat sie beswegen zu Hause ausgeplündert, und verfolgt sie in der Ferne mit Hochverrathsprozessen, zu faktisch über sie eine Verbannung zu verhängen, zu der man rechtlich nicht einmal einen Vorwand sindet.

Die Ursache, warum ber Dritte ebenfalls bas Loos ber Berbannung theilt, werben Sie nicht errathen — er hat als geschickter Untersuchungsrichter ben von einer radifalen Banbe gebungenen Mörber jenes Ehrenmanns, von bessen Grabe ich Ihnen sprach, entbedt, und barum ben Haß und Fluch ber ganzen Revolutionspartei auf sich gelaben!

Die Sand auf's Berg, mein Berr! Richt mahr, ba

<sup>\*)</sup> Beitrag gur Kenntniß ber rabifalen Gerechtigkeit ac, von Bernhard Meyer. Schaffhaufen bei hurter,

wäre es schöner, ebler als Fürsprecher vor ber Welt aufzutreten, als bei einem meinelbigen Minister und seinen Genossen. Diese Männer, ausersohrene Opser ber Revolutionspartei, und nicht schuldige und mit Recht bestrafte Anhänger
und Führer berselben, siehen an moralischem Werth gewiß
nicht unter senem Minister und dem ganzen Revolutionsheer
in Frad oder Blouse; sie ertragen ihr bitteres Loos auch mit
Standhaftigseit, Ergebung in den Willen Gottes; Keinem
von ihnen ist es noch eingefallen, obwohl der Eine oder der
Andere schwere Stunden, ja Stunden der Noth mit Weib
und Kindern verlebt haben mag, um Gnade vor der Thüre
ihrer Feinde zu betteln. Sie sinden die Standhaftigseit und
die Ergebung Poerio's in sein Schiessal so rührend; sinden
Sie feine Sympathie für diese Männer?

3d will Ihnen noch einen befonderen Grund erwähnen, ber biefe Manner Ihrer Cympathie murbig macht. Un Cympathie und Unterftugung mangelt es niemals benjenigen Ugenten ber Revolutionspartei, welche fur ihre Berbrechen vom ftrafenden Urme ber Gerechtigfeit erreicht worben find. Die eigene Partei, fogar Staatsmanner, Regenten und Staa-Sie wiffen ja recht ten wetteifern für ihre Unterftugung. gut, welche Unterftugungefummen 3hr eignes gand fur bie in ihren Blanen verungludten Revolutionschefe und Bertgeuge verwendet hat und noch verwendet; Gie fennen bie Summen, welche feit Jahrgebnten Franfreich allfahrlich ju gleichem 3med fenbete; Gie haben gewiß in ben Beitungen gelefen, welche großartige Summen bie Schweig, meine Beimath, für einzelne und gange Revolutionobeere opferte; es fann Ihnen nicht unbefannt fenn, bag Garbinien mit feinen Gaben ebenfalls ein Seer von italienifchen Bublern futtert; Sie werben es einen Act ber Großmuth nennen, baß fogar ber Großturfe Millionen fur bie ungarifden und italienifden Bluchtlinge verausgabt hat. Ihrer ftaatsmannischen Beobachs tungegabe wird es überdieß nicht entgangen fenn, bag biefe Alüchtlinge gewöhnlich nicht mit leeren Sanben, fonbern reich

beladen mit gestohlenem und geraubtem Gute, oft mit Dillionen, ben Schauplat ihres verbrecherischen Treibens ver-Es toftet Gie ferner nur eine leichte Mube, in 3hrer Rahe von dem diplomatischen Colporteur Ihres Briefes ju erfahren, über welche enorme Summen ju gleichem 3mede ber große italienische Banditenchef jur Stunde verfügen fann. Schauen Sie bin, mein Berr! auf jene ungludlichen Schweis gerflüchtlinge; fie flohen aus bem Lande ihrer Bater mit reinen, leeren Sanben, mas fie bort befaffen, hat man ihnen genommen; fie irren umber, ohne bag Stagte und Barteis faffen für fie fich öffnen. Dit Ausnahme einiger mitleibiger Seelen benft sonft Riemand an fie. Wohlan, mein herr! treten Sie fur bieselben auf, führen Sie bie Bertheibigung ihrer Unichuld, ichilbern Gie ihre traurige Lage, züchtigen Sie bie Schlechtigfeiten ihrer Keinbe, und ftrafen Gie auch bie Schmach, bag man biefen Mannern noch nirgenbe einen Rled angewiesen bat, mo fie, ale auf beimischem Boben, ruhig ihr haupt jum Schlafe binlegen tonnen!! Richt mabr, ba maren Briefe, viele Briefe an Lord Aberdeen ju fcreiben?

3ch bin ju Enbe, mein Berr! ich fonnte noch Bieles, gar Bieles Ihnen fcreiben, allein ich habe Ihnen Stoff genug geliefert. 3fm Schluße nur noch eine Bemerfung. Sie follen in jungfter Beit bieweilen Anwandlungen einer Borliebe für bie modern republikanische Staatsform betommen baben. Rommen Gie in bie Schweig, Gie fonnen ihren Werth nirgende grundlicher tennen lernen, ich mache mich anheifchig, 3hr Fuhrer ju fenn und Ihnen hundertfaltige lebendige Proben vor Augen ju fuhren, wie es in einem ganbe mit bet Kreiheit ber Gingelnen und bes gangen Bolfes, mit Recht unb Gerechtigfeit bestellt ift, beffen Regenten offene Berhohnung ber Berechtigfeit ju einer republifanischen Tugenb, und ein boshaftes Berfolgungs - und Bernichtungsfuftem ihrer Gegner ju ihrer Regentenmarime gemacht haben. Geben Gie Ihren republifanischen Anwandlungen Kolge, und geben Sie in bie Schweiz.

## XXV.

## Die Miffion in Gentralafrita.

(Gin Beitrag jur Lanber : unb Bolferfunbe.)

Deffentliche Blatter haben vielfach der Reise bes nunmchr vom bl. Stuble jum Generalprovicar von Centralafrifa ernannten Dr. Ignat Knoblecher aus Rrain in Defterreich nach bem Innern von Afrifa ermannt, und es find allerlei Rotigen über biefe merkwürdige Reife mitgetheilt worben. fultate berfelben, fo wie bie großen Soffnungen, ju welchen fie für bie Ausbreitung bes Chriftenthums in biefen bisher jum großen Theile unbefannten Gegenden, für gander : und Bolferfunde und fur Geschichte berechtigen, haben une beftimmt, einem aus bem Tagebuche Herrn Dr. Knoblecher's geschöpften Referate über biefe Reife in's Innere von Afrika in unfern Blattern einen Blat einzuraumen, wobei une bie boppelte Absicht leitete, theils unsere Lefer mit einigen Ergebniffen biefer merfmurbigen Entbedunge und Glaubenereife bekannt zu machen, theils aber auch bie frohe Glaubenszuverficht in ihnen ju ftarten, Die Buverficht, bag gerade unfere, von Wirren aller Art fo gerruttete, in ben Geburtswehen einer von ber Gegenwart verschiebenen Bufunft ringenbe Beit gur Anbahnung eines großen Triumphes unferer heiligen Rirche von ber göttlichen Borfehung berufen fei. Wir werben, je nachdem Zeit und Raum es gestatten, bisweilen einige Mittheilungen folgen laffen.

Um unsern Lesern ein vollständiges Bild von dieser höchst interessanten Erpedition in's Innere geben, theilen wir den Bericht in drei Hauptabtheilungen, wovon die erste von der Gründung der Mission und der Reise durch Aegypten, Rubien nach der Hauptstadt Sudan's (des Landes der Schwarzen), die zweite von der Reise in's Innere, handeln, die dritte aber Bemerkungen über Religion, Sitten, Gebräuche, Charafter, Lebensweise, die förperliche und geistige Beschaffenheit der auf dieser großen Erpedition angetrossenen Bölker entshalten wird.

I.

Grundung ber Miffion in Centralafrika unb ... Reife nach Chartum.

Regierungen und Brivatgefellschaften haben fich zu verfcbiebenen Beiten bemuht, bas Innere von Afrifa ju entbe-Bandels = und wiffenschaftliches Intereffe leitete fie bei ihren Unternehmungen. Es gelang aber nur Benigen, eis nen Theil bes taufenbiahrigen Schleiers, welchen bas Innere von Afrita bedte, ju luften. Die beherzteften Forfcher, welche bie Absicht hatten, gang in's Innere von Afrifa vorzubringen, murben entweder vernichtet, ober jum Rudjuge gezwungen; es hatte ben Unschein, als ftebe ein Engel mit flammenbem Schwerte vor ben Thoren Centralafrifas, und weife bie neugierigen europaischen Ginbringlinge, bie nur außere vergangliche Urfachen fo weit geführt hatten, gebieterifch gurud. Rur von einem Buntte bes europäischen Festlandes aus hat beffen Bauberfraft gebrochen werden fonnen, von Rom, bem Dittelpunfte ber Chriftenheit, von wo aus von jeher die Gendboten bes Glaubens, Die Banbiger ber Finfterniß und Berbreiter bes Lichts ausgegangen find. Der größte Theil ber Länder, die sich christlich nennen, haben Ram biefen christlie, chen Ramen und bandt ihre Civilsation, sty nendanken. Bon dem Felsen Betri, von dem der Herrifagte, das er auf ihn seine Kirche bauen, und daß die Rächte der Finsterniß sie nicht erschüttern werden, sind die Richtstrahlen nach allen Richtungen ausgegangen, melde die einilistrte Welt nun erhellen; die undankbare Gegenwart will es nicht wehr anerkennen, allein das Zeugniß der Geschichte straft ihre Undankbarkeit Lügen. Sie wird das gleiche Zeugniß auch für Afrika, diesen alten, in seinem Invern aber Zahrtausende undekannten und darum neuen Welttheil liefern.

Rom, bem heil. Bater, und zwar vererst jenem großen Manne, welcher unter bem Ramen Gregor XVI., ben heil; Stuhl inne hatte, wird Europa die Eröffnung der dunklen Thore Centralafrikas und dieses selbst seine Erleuchtung durch das heil. Licht bes Glaubens zu verdanken haben.

Am 3. April 1846, furz por feinem Tobe, erließ Papft Gregor XVI. ein Breve, worin er Centralafrifa ju einem apostolischen Vicariate erhob. Bapft Bius IX, bestätigte baf-Es murben fofort von ber Bropaganba bes Glaubens in Rom bie erforderlichen Borbereitungen jur Ausführung getroffen und funf Mannern mit Namen Cafolani, Ryllo, Knoblecher, Binco und Bedemonte bas große Werf Dem ersteren vertraute man bie Leitung bes übertragen. Gangen, und er wurde ju biefem 3wede jum Bifcofe Sie zogerten nicht, die erforberlichen Ginleitungen zu treffen; ber hochwurdige Bifchof Cafolani begab fich nach Malta, um bie Borbereltungen gur Reise anzuorbnen. Die hochw. Batres Anoblecher und Angelo Binco gingen nach Sprien ju unseren driftlichen Mitbrubern, ben Daroniten am Libanon, theile um fich in ber arabifchen Sprache auszubilben, theils im Gebete, in ftiller Burudgezogenheit Rraft jum mubevollen Berte ju fammeln und bie Gnabe von Oben ju erflehen. Pater Ryllo, ein Bole, traf einige

Monate später in Sprien ein und brachte die Schwestern bes heil. Josephs mit. Bor der Abreise nach Afrika besuchte unser Glaubensbote Knoblecher noch das heilige Land.

Im Monate Juli 1847 trafen die Miffionare in Ales randrien ein; hier erfuhren fie die Resignation des Monsign. Cafolani auf das Provicariat von Centralafrifa und die Ersnennung des P. Ryllo an dessen Stelle zum apostolischen Vicar. Monsign. Casolani kam übrigens als einfacher Missiose när mit.

Die Missionare hatten von bem Bicefonige einen Ferman zur Reise, feineswegs aber zur Eröffnung einer Mission erhalten; es bedurfte sogar ber Bermittlung bes öfterreichischen Generalconsuls in Alexandrien, um nur einen solchen zu erhalten.

Die Abreise von Cairo auf bem Ril fand Ende September 1847 statt.

Es liegt außer bem 3wede, ben wir uns vorgesett haben, eine vollständige Beschreibung der Reise durch Oberagypten, Rubien bis nach Chartum, der Hauptstadt Sudans zu
liefern. Es sind diese Gegenden schon vielfach von Reisenden
besucht und ganz ausführliche Beschreibungen darüber geliesert
worden, so daß wir uns füglich nur auf einzelne wenige
Bemerkungen beschränken können.

Den ersten längeren Halt machten die Reisenben an den Gränzen Oberägyptens und Nubiens bei der Insel Phile. Sie hatten achtzehn Tage gebraucht, um von Cairo die dashin zu gelangen. Die Insel Phile liegt an der ersten Rilstatarakte, sie ist bekannt durch ihre herrlichen Tempelruinen und die Granitsteinbrüche, aus welchen die alten Negypter die Steine zu ihren kolossalen Tempels und Obelistendauten nahmen. Auf dieser Insel hatte in Negypten sich das Heidenthum am längsten erhalten und dem Lichte des Christenthums Wisderstand geleistet. Die Missonäre waren wegen Krankheit ihres Chefs, des Pater Ryllo, welcher durch Erkältung die Opssenterie sich zugezogen hatte, genothiget, zwölf Tage in

ber Segend zu bleiben; sie schlugen ihr Lagetyerabe gegenstber Insel Phile auf. Da hier bei biefer Insel an ben Granden Derägyptens bas Gebiet ber ihnen angewiesenen Mission begann, so seierten sie ben Eintritt in ihr Missionsgebiet burch Darbringung bes heil. Opfers unter ben prachtvollen Tempelruinen von Phile.

Rachbem B. Rollo fich wieder einigermaßen erholt hatte, festen fie ju Schiff auf bem Rile ihre Reife bis Rorosto Cie hatten anfänglich bie Abficht, von bier aus ben gewöhnlichen Reiseweg burch bie große nubifche Bufte von Rorosto einzuschlagen, ber leibende Buftand ihres Diffionechefe nothigte fie aber, Die Reife ju Schiffe fortzusegen. Co tamen fie nach Baby Balfa in Rublen, wo fie gwolf Tage lang auf eine kleine Klotille von Dongolaschiffen warteten, welche von Ambufol her Gummi nach Baby Salfa bringen follten. Nach ihrer Anfunft feste man die Reife mit benfelben fort und paffirte gludlich bie gefährlichen Stromfonellen von Batn el Sagiar, Dar Sofot und Mahas; unfere Reifenben gabiten fiebzehn berfelben. Nach einer ununterbrochenen Reise von einem Monate famen fie in Durby, ber hauptstadt von Dongola an. Sie waren hier wegen ber immer zunehmenden Schwäche B. Ryllo's abermals genothigt, einen gangen Monat zu bleiben, und felerten baber bier gum erstenmal in ihrer Mission bas Christfest. In Durdy befanben fich einige driftliche Familien, Ropten, welche von ber turfifchen Regierung ale Schreiber bort angestellt waren. Diefe hatten bereits bavon gehort, bag driftliche Miffionars in's Land fommen wurden, und ale biefe wirflich bann anlangten, eilten ihnen eine Angahl driftlicher Anaben entgegen, unter freudiger Begrufung und mit ber vorwurfevollen Frage, warum fie fo lange auf ber Reise gezogert batten.

Mit außerordentlicher Reugierbe betrachteten die Mahomedaner das Madonnabild auf dem tragbaren Altare, welchen bie Missonars während ihres Aufenthaltes in Ourdy aufschlugen. Sie zeigten voll Ehrfurcht gewöhnlich auf bas Bilb hin, und riefen: "Seht, das ift die Jungfrau." — Bestanntlich sind die Mohamedaner in dieser Beziehung noch nicht so weit gekommen, als viele, die sich noch Christen zu nennen wagen; jene glauben an die Jungfräulichkeit der Mutster bes Herrn.

Der Mubir (Gouverneur) von Dongola, von Geburt ein Tscherkesse, benahm sich auf eine wirklich ganz ausgezeichenete Art gegen die P. Missionäre. Er hieß Mussa (Mores) Bey; sein Name verdient in weiteren Kreisen bekannt zu werden. Er war während des einmonatlichen Ausenthaltes stets voll Zuvorkommenheit und Gefälligkeit gegen die Patres, dem franken P. Ryllo schickte er sein eigenes Bett; ja er bot denselben zum einstweiligen Ausenthalte das Haus an, welches er in Chartum besaß, und schrieb deswegen dorthin an seinen Verwalter. Die Missionäre bewohnten dasselbe wirkslich auch fünf Monate lang.

Von Durdy sesten sie bann die Reise auf dem Nil bis Ambufol am Eingange der Wüste Bajuda fort, die sie in zehn Tagen auf Kameelen (die Jahl derselben betrug fünszig) passirten. — Am Gebet (Berg) Rujan erreichten sie wieder den Ril und trasen am 11. Hornung 1848, im Angesichte von Chartum, in der Hauptstadt Sudans, der Residenz des ägyptischen Statthalters, mit einer Bevölkerung von zwanzig die dreißig tausend Seelen, ein.

Herr Generalvicar Dr. Knoblecher hat in einem Briefe an ben Fürstbischof von Laibach, Ant. Al. Wolf, in einigen turzen gelungenen Bügen ben Einbruck, welchen biefe Reise burch Oberägypten und Nubien auf ihn machte, geschildert. Es ist dieser Brief früher in ber Laibacher Kirchenzeitung abgebruckt gewesen, dieses hindert und aber nicht, die betreffende Stelle hier wieder zu geben.

"Die Anmuth ber lieblichen, von Palmenreihen begrang-

ten Millanbichaften Meguptens", fo fcbrieb berfelbe, "bie bobe Stille bes engen, einfamen, mit antifen Tempeln befegten Renufer Thales beim Gintritte in Rubien, Die grotesfen, in ber größten Bermirrung über einander geworfenen Granits berge in Botn el Sagiar (ber nubifden Comeix) mit ihrer Ungabl von raufdenben Schellal's (Bafferfallen bes Dile) und ben Ruinen ber mittelalterlichen, nubifchen Delef's nben, üppigen Fluren von ermeden mit be-Dar Coffot und bie fonberbarften Befühle eben ihm jur Entichabigung in bem fremben ber Reifebeichmer tigften Stoff ju angenehmen n Denfmaler ber Pharaone Betrachtungen. aus bem Uralter , bie fich weit nach Rubien erbe ber Rilufer find, feffeln bin erftreden um noch heut ju Tage vi. afeit ber Bewunderer ber alten Belt. Die zwangloje und leichte Berbindung foloffaler Daffen zu einem eleganten Gangen, bas in allen feinen Theis Ien mit ber Bollfommenheit ber geubteften Deifterhand ausgeführt ift, macht an Ort und Stelle um fo mehr Ginbrud, ba fie mit ber Conftruction ber elenden Lehmhütten ber jests gen ganbesbewohner ben größten Contraft hervorbringt. Biele biefer heibnischen Tempel find ju ihrer Beit bem Dienfte bes mabren Gottes geweiht gemefen. Ueber ben mit Sierogly= phen und hiftorifden Figuren vergierten Banben erblidt man noch heut ju Tage bin und wieber, befonders im Renuferthale, Ueberrefte von beiligen Bemalben in einer Bariation bes griechischen Styles. Befonbere baufig find es bie Da= bonnen - und Apostelbilder, bie am feunbarften sind, und bie fich vor ber Buth ber Bermufter gerettet haben, um ben spateften Reisenben ju verfunden, bag in biefen entlegenen Tempeln in gludlicheren Zeiten bas Lob bes mahren Gottes erflang.

So wie einerseits ber Anblid bieser prachtigen Denfindler aus ben verschiedenen Berioden, die an ihnen vorübergingen, unser Gemuth mit ber Ruderinnerung an die Ber-

gangenheit auf bie mannigfaltigfte Bet erfutte, fo jog von ber anbern Seite bie Lage und ber Buffant ber heutigen Bewohnet Diefer Gegenden nicht wenig unfere Aufmertfamteit auf fich. Der gebrangte Raum biefes Briefes erlaubt mir nicht, mich weitläufig in Schilberungen ber Sitten und Gebrauche berfelben einzulaffen, noch bie umabligen Gefälligfeiten, bie biefetben, befondere bie Rubier von Afenan, bisbet uns erwiesen, aufzugablen. Da jedoch die europaischen Blatter unfere meuchelmorberische Rieberlage unter biefen harmlofen Seelen ju einer Beit auspofaunten, wo fie uns auf's gaftfreundschaftlichfte beberbergten, fo murbe ich mich bes größten Undanis ichulbig machen, wenn ich allhier nicht befennen murbe, bag wir uns in Rubien unter freiem Simmel mit all unserem Gepade ohne Bachen ficherer befanben, als wir in irgend einem civillfirten Staate in einem verichloffenen Bimmer fenn fonnten.

Die Diffionate hatten anfänglich ben Plan, Die Reife ununterbrochen bis in's Innere von Afrika fortgufeten. Allein fammtliche Blieber ber Befellschaft tamen in einem fo erfcomften Buftande in Chartum an, bag vor ber Sand eine Beiterreife unmöglich war. Balb überzeugten fie fich von ber 3wedmäßigfeit ber Gründung einer Miffionsstation in Chartum Diese Stadt mit einer ziemlichen Bevolferung liegt am Bufammenfluffe ber beiben großen Rilarme, bes blauen und weißen Fluffes, unmittelbar an ber Grange ber Civitifation. Sie ift neueren Urfprunge, und hat erft feit Groberung bes Landes burch bie Megypter jum Range einer Stadt, und balb zu bemienigen einer Sauptftabt bes Subane fic erhoben. Aus ben verschiebenften Gegenben Afritas gieben Raravanen, meiftens Deffavilger burch biefelbe, und fie ift befimegen jur Erwerbung einiger mittelbaren Renntnif iber entferntere ganberftreden von Afrita befonbere geeignet. Dann besteht gwischen Chartum und Cairs eine reaeimas fige Boftverbindung; ein wichtiger Umftand, ba vor ber

Hand, bevor bas große Miffionswerf Krafte im Lande felbst gewonnen, seinen Unternehmern vor allem baran gelegen seyn mußte, in einer beständigen Berbindung mit Europa zu bleiben, von wo aus allein Hulfe zu bessen Fortsehung für sie zu hoffen war. — Man saste baher ben Entschluß, vor ber Hand ba zu bleiben und von hier aus, als einem Ausgaugspunkte, bas weitere Bordringen in's Innere zu bewerfstelligen.

Die gange trübten Zustande lige Meffe in a paers, welcher spater gelang es mit einigen alte fich anfänglich in einem bei barauf beschränft, die heim Gartenhause eines Eurongewiesen hatte, zu lesen;
artenland am weißen Fluße
barauf zu fausen. Bu ben

Intriquen, welche die mabomedanischen Beborben gleich anfange gegen bie Dieberlaffung ber Diffionare und ihr Borhaben in's Werf festen, famen noch bie unerwarteten ofonos mifchen Berlegenheiten, welche bas fur Guropa fturmbewegte Jahr 1848 auch fur unfere entfernten Glaubensboten mit fich brachte. Die Mission wurde nämlich burch die revolutionaren Borfalle in Rom von ihrer Sauptquelle, bie ibr, einige Unterftubung jufließen ließ, ber Bropaganda bes Blaubens in Rom, abgeschnitten. Es war ein Blud fur biefelbe, daß ein gutbentender Einwohner von Chartum auf einen Bechsel auf bie Propaganda ber Mission einigen Gelbvorfcuß leiftete. - Doch nichts vermochte ben Gifer ber Manner bes Blaubens ju lahmen. Schon im Mary 1848, alfo balb nach ber Anfunft in Chartum, wurde eine Erpedition nach ber Salbinfel Sennaan einen beträchtlichen Theil bes ehemaligen Königreichs Rubien unter ber Dynastie ber Jungi vorgenommen; nach einmonatlicher Abwesenheit fehrten bie Miffionare mit ber Buverficht jurud, bag felbft unter ber mahomebanifchen Bevolferung ein reiches Felb für eine Blanbendernbte vorhanden fei. Bu Bfingften gleichen Sabres murbe

bie Missionsanstalt die Pflanzschule kunftiger christlicher Glaubensboten für Centralafrika eröffnet. Sie bestand aus Regersfnaben, welche theils aus der Sklaverei losgekauft, theils von nubischen Eltern der Anstalt übergeben wurden. Am 17. Juni starb, in Folge einer Krankheit, im besten Mansnesalter, der Vorstand der Mission, P. Ryllo; auf dem Sterbebette hatte er deren Führung an Dr. Knoblecher übersgeben.

Während man mit Sinderniffen aller Art fampfte, und mehr ale einmal bas noch fcmache Wert ben gegen baffelbe beraufbeschwornen Sturmen ju unterliegen brobte, murbe boch nie bas hauptziel, ein Borbrangen in's Innere, ju ben in ben Armen eines finfteren Beibenthums liegenben Regerftammen, aus bem Muge gelaffen. - Bon ben Regerfnaben, welche in ber Miffionsanstalt fich befanden, fuchten die Miffionare Erfundigungen über beren Seimath und über bie bas Innere bewohnenden Regerstämme einzuziehen. Noch reichlis der wurden ihre Bemühungen bei ben Negersoldaten, welche als regulare Truppen in Chartum ftationirt find, belohnt. Da ber Berr Generalvicar, bei bem Mißtrauen ber turfifchen Behorben, es nicht magen burfte, in ihren Rafernen fich mit benfelben in Berbindung zu feben, fo brauchte er ben Ausweg, bie und ba im Geheimen einzelne Soldaten in fein Bartenhaus fommen ju laffen, wo er bann Fragen über ihre Beimath, über ihre Landessprache u. f. w. ihnen vorlegte und beantworten ließ. Er sammelte fich auf biese Beife eine Art von Borters buch über verschiedene im Innern bes Welttheiles gespros dene Sprachen.

Im Plane bes Borstandes ber Mission lag, auf eigenen Schiffen in's Innere vorzudringen; allein hiezu fehlten ganzlich die Mittel. Wenn eine Reise unter den damaligen Umständen unternommen werden wollte, so konnte dieses nur in Berbindung mit der Expedition geschehen, welche von der ägyptischen Regierung alljährlich nach dem Innern abgeschickt wird, um von ben Gingebornen Elfenbein gegen Glasperlen einzutaufchen. Das Unschließen ber Miffionare an eine folche Erpedition hatte feine Rachtheile; biese waren aber bennoch nicht ber Art, um von ber Reife felbst abzuhalten.

Diese Erpedition geht alljährlich im herbste von Chartum ab. Man beschloß, die Reise mit ber Erpedition bes Jahrs 1849 anzutreten, fand est aber boch für unumgänglich nothemandie auf einer

wendig, auf einer miethete, derfelbe früher mit P. Bi Lage der Mission treiben; im Frü zwei neuen Miss riellen Hulfsmitte

fe, das man ju biefem 3wede ießen. Monf. Cafaloni war ger gereist, um die traurige nd Bulfe für diefelbe aufzuste Sinco in Begleitung von fie brachten aber feine mateserungsgabe und Begeisterung

für das heilige Werk. Der Generalvicar ließ die zwei Reuansgesommenen zuruck, und vertraute ihrer Obsorge die junge, zarte Pflanze, sein Missionsinstitut in Chartum; er selbst entschloß sich zur Reise in's Innere mit seinen beiden alten Reisegefährten, den Batres Ang. Binco und Bedemonte, in der Absicht, wenn immer es im Willen der Vorsehung liege, schon jest im Innern eine Niederlassung zu begründen.

#### XXVI.

# Seche geschichtliche Vorlesungen von 3. v. Görres.

Seit ber Berufung meines Baters an bie Universität Munchen burch Ronig Ludwig, im Jahre 1827, bis jum Jahre feines Todes, 1848, alfo mahrend eines Beitraumes von zwanzig Jahren, fut derfelbe eine Reihe meift hiftorifcher Borlefungen über Universalgeschichte in ihrem gangen Umfang, fo wie über beutfche Befdichte, über neuere Befdichte feit ber Revolution und anbere abgefonberte Bebiete bes hiftorifchen Felbes gehalten. Borlefungen, in benen fich hunderte von Buborern bilbeten, einen Saupttheil feiner miffenschaftlichen Thatigfeit in ber lesten Galfte feines Lebens ausmachten und wie fie, gleich feinen übrigen Schriften, zu ben Schöpfungen feines unermublichen Beiftes gehoren: fo werben fie auch in ber von mir beabfichtigten Befammtausgabe feiner Schriften ihre Stelle finden. Die bier folgenben, gesprochen am Beginne bes zweiten Semeftere 1839, werfen zur Drientirung ber neu eingetretenen Buborer einen Rudblid auf bie gesammte neuere, mit Chriftus beginnende Gefchichte, und bilbeten in biefer Beife die Ginleitung zum Beginne ber Darftellung ber jungften Jahrhunderte seit dem Tode Maximilians I. Sie erscheinen bier, wie fie einer feiner talentvollften Buborer, Berr Affeffor Seiler, mortgetreu ftenographirte, ber bie Gute batte, fle ber Rebaction, in bantbarer Ruderinnerung an feinen Lehrer, in ber Reinschrift gu biefem 3mede mitzutheilen. Unfern Lefern, die in jebem Borte ben Beift beffen, ber fie gefprochen, wieber ertennen werben, wirb biefe Mittheilung gewiß nicht minber willtommen febn , wie es einst die Broben aus ben Borlefungen Moblers maren, Die ebenfalls in biefen Blattern erichienen.

Munchen, ben 15. September 1851.

#### Erfte Borlefung.

Wir haben bie Bortrage im vorigen Semefter geschlofen mit bem Tobe Maximilians I., ber im Jahre 1519 eine getreten.

Damit ift eine Untetperiebe in bem britten Beltalter neuerer Geschichte abgeschloffen. Da biefer Abschluß zugleich mit bem Schluße eines Semefteal-Bortrages zusammenfällt, so wird es sich fügen, bamit bie allenfalls hinzugetretenen sich orientiren mögen, einen raschen Ueberblid über die durch-laufene Geschichte zuruchtzuwerfen.

Wir theilten bie neue Geschichte ein nach bem großen Schema ber primitiven Genefis in brei große Beltager, in eben so viele Belttage neuer Geschichte von bem Anheben bes Christenthums bis auf unsere Tage herunter.

Das erste dieser Weltalter, der erste Welttag umfaßt die Beit, wo das neue höhere Licht in die Finsterniß der Welt hineingeschienen, der neuen Geschichte ihr ganzes Gepräge und ihre Grundlage gebend; wo dieses Licht durch die Finsternisse sich durchgearbeitet, und über sie theilweise herrschend geworden ist.

Das war also bas erfte Weltalter neuer Geschichte, während bessen Berlauf es zur Scheidung des neuen Lichts und der alten Finsterniß gediehen. Sollte das neue Licht in diesen Finsternissen eine Stätte finden, und in ihnen ein neues Leben bewurzeln, dann mußte es zuerst als höhere Docztrin sich geltend machen, und der Geister sich bemeistern. Dieses Durchleuchten der Geister durch die eingetretene höshere Erleuchtung erfüllte die erste Unterperiode des ersten Weltalters.

Es war aber bamit keineswegs bas Werk bes neuen Lichts vollbracht, baß es die Geifter burchschienen, es mußte auch der Willenskraft sich bemeistern, es mußte auch im Lesben Wurzel fassen, es mußte ben menschlichen Willen durchs leuchten, durchmarmen, umbitben nach feinem Princip in eine

٠.٠

neue organische Form, turz — es mußte in seinen socialen Einstüffen sich gleichfalls geltend machen, nachdem es zuvor als Lehre sich geltend gemacht.

Es mußte alfo, nachdem es die christliche Doctrin volle endet, auch ein driftliches Reich begrunden, und biefes Reich in feinen allgemeinen Umriffen barftellen.

Das erfüllte nun die zweite Unterperiode des erften Beltalters, die nun fofort einer dritten die Stelle geräumt, welche, um das begonnene Bert zu vollenden, gleichfalls burchlaufen fenn wollte.

Das neue Licht mußte hinunterscheinen bis in die Tiefe bes Lebens, nachdem sie basselbe durchwärmt; es mußte in ihm gleichsam Fleisch geworden seyn, damit es auf diese Weise des ganzen Lebens sich bemeistern, und dasselbe umzus bilden vermöge, damit die neue Lehre und das neue Princip heimisch werde auf der Erde, und Anspruch machen könne, auf ihr eine universal-historische Bedeutung zu erlangen. Es mußte also den ganzen Haushalt der Bölker durchdringen, es mußte die innersten menschlichen Verhältnisse ergreisen und umbilden, damit das Werk des ersten Weltalters in diesen drei Unterperioden sich geschlossen sinde.

Dieß war im Laufe ber erften Folge von Jahrhunderten geschehen, wie wir sie geschilbert haben; wir haben die Thatssachen verfolgt, als wir jene Zeit behandelten, und es hat sich gezeigt, daß die Dinge wirklich in dieser Entwicklung abgelaufen.

In bieser Folge wurde es am ersten Welttage Morgen in ber ersten, Mittags in ber zweiten Unterperiode und Abend, als die britte angebrochen. Morgen, Mittag und Abend — ber erste Tag war geworden, und Gott sah, daß Alles, was sich herausgebildet aus der Zusammenwirkung der menschlichen Einsicht, des menschlichen Willens und der menschlichen Lebenstraft unter Einwirkung der höhern Providenz, daß es gut sei.

186

Damit war noch feineswegs Alles erschöpft, was in bies fem erften Weltalter fich begeben.

Es war bie gute Seite, bas gute Element, bas bier wirtsam gewesen, aber neben biesem guten Element hatte ein anderes, ein boses, ein nachtliches mitgewirft.

Die gange Geschichte, wie fie ale Erbe bes neu bervortretenben Gefchlechte überfommen, mit allen in ihr lebenben Rraften und Motiven, mar feinesmegs fo, wie die allererfte primitive Beidichte, Die unmittelbar aus ber Sand Gottes hervorgegangen; biefes Erbe mar feineswegs gut burch und burch, und bas Bute mochte fich in ber Beschichte nicht ohne Semmniß und Biberftand entwideln. Denn neben bem Guten, mas Gott in bie Ratur und Befdichte gelegt, mar burch bes Menichen Schuld ein Bofes in biefelbe gefommen. Es war ber Gunbenfall, jene Auflehnung bes neugefchaffes nen Menichen gegen ben Schopfet, ber biefen bittern Tropfen in bas beginnenbe neue Beidlecht hineingelegt. Hatte nun ber Tropfen bes Guten, ber oben Berab geträufelt, burch alle frühern Berioden fich fortentwidelt, fo hatte ber bittere, finftere Tropfen nicht minber feine Evolutionen burch biefe Welts alter burchgemacht. Er war mit bem erften Gunbenfalle in bas Blut bes Geschlechts gebrungen, hatte mit ihm burch bie antibiluvianifche Zeit fich fortentwidelt, war mit in bie Arche eingetreten und aus ber Arche mit bervorgegangen. Reben bem Lichtstrom war ber nächtliche finftere Höllenstrom fortgefloffen, ber fcmarge Kaben hatte neben bem golbenen Kaben, fich einander burchflechtenb, burch bas altere Gefchlecht fich hindurchgeschlungen. So war bas Doppelgewebe auch in bie neuere Beschichte binübergekommen; benn ber Gunbe mar wohl das Genick gebrochen und bem Drachen das Haupt gertreten; aber er war nicht gang getobtet, und fortan ftret tend und fampfend sollte bie neue Rirche sich erbauen. 1 115

Meben ber naturgemagen Genefis gleht fich auch in bie neue Geschichte eine unnaturliche, franthafte Entwidlung bes Bofen hinüber, in bem ber Gunbenfall continuirlich fich fort-

sest. Dasselbe Princip, welches bas Gute burch die Weltsalter treibt, und badurch die Geschichte gliebert, treibt auch bas Bose in gleicher Weise durch die Geschichte hindurch, es abgliedernd also, daß es, während bas Gute im Formweche seinem Weltalter in das andere übergeht, seinerseits einen correspondirenden Formenwechsel durchläuft, in jeder neuen Metamorphose aber mit dem Guten in Widerstreit steht, und dasselbe fort und fort bekämpft.

Drei Weltalter bes Bofen find also ebenso durchlaufen, wie die drei Weltalter bes Guten, und wie nun das erfte dieser Weltalter in drei Unterperioden je nach der Entwicklung des Guten sich abgegliedert hat, so hat auch das entgegenkampfende Bose im ersten Weltalter drei Unterperioden durche laufen.

Das gute Licht, bas im Beginn bes ersten Weltalters in die Geschichte hineingeschienen, hat sogleich das bose Licht sich gegenüber vorgefunden, das Licht bes Irrthums und ber Lüge. Hatte das gute Licht der ersten Unterperiode als Doctrin in seiner ganzen Fülle und Entwicklung sich sestgesstellt, und der Geister nach der guten Seite hin sich bemeistert, so quoll ihm das aus dem primitiven Sündensall in diese Weltperiode sortgesehte falsche Licht entgegen, versetze sich sosort mit ihm in Ramps, und räumte ihm nur im Falle der Besiegung die verlorne Stelle.

Was aber bas neue Licht vor fich gefunden, aus bem junächst ihm jenes falfche Licht entgegengequollen, bas war die entartete Synagoge bes früher erwählten, später aber verworfenen Bolfes, andererseits aber bas entartete Heibensthum, bas vorbem ben Gegensat zu bem früher erwählten Judenthum gebilbet.

Die Synagoge trat bem neuen Lichte in ber erften Unsterperiode mit ber Kabbala entgegen, bas heibenthum mit ber Gnosis und eclectischen Philosophie. Es begann nun ber Kampf in ber ersten und zweiten Richtung, nachdem bie cabbas listischen und gnostischen Lehren im Widerspruch mit bem Chris

## statist in a principle

ftenthum fich entwidelt. Mus bem Seibenthum mar gunachft, in fofern es Bantheism gewefen, Die gange Mannigfaltigfeit ber gnoftischen gebren bervorgegangen; in fofern es auf bem Dugliem berubte, batte fich ibm ber Manichaiem entgegengeftellt. Es waren vielfache Rampfe gwijchen bem neuen Lichte ber Bahrheit und bem alten Lichte bes Jrrthums. Es war eine Bersuchung, bie im falfchen Lichte ber Bahrheit ben Inhabern ber Bahrheit genaht. Satten fie von ber Berfuchung fich bemeiftern laffen, hatten bie Saupter ober Untergeordnete, Die ber Berfuchung fich bingegeben, von bem Rorper ber Rirche fich getrennt, und eigene Geeten gebilbet im Wegenfat gur Rirche, fo mar innerhalb ber Rirche Schiebniß eingetreten. Bas zur lichten Geite fich gehalten, bilbet bann bie große fortbauernbe universalbiftorifche Stromung; was vom Lichte abgefallen und bem finfteren Brincipe fich gugewenbet, bilbete in großerer ober fleinerer Entfernung, fe nachbem es mehr ober weniger Jrethum in fich geschloffen, bas epifobifc Getrennte und Gefchiebene, es bitbete bie Entithefe ju ber in ber Rirche gegebenen Thefe. Das wir in ber erften Unterperiode gewesen. Darauf war bie zweite einaetreten, wo bas neue Licht auch in feinen focialen Ginfluffen als bilbfam fich erwiefen, und große fociale Formen in feis nem Geifte hervotzurufen ftrebte.

Auch hier fand es Wiberspruch, auch hier war ber primittve Sunbenfall in die neue Zeit hindbergegangen. Der
finstere Strom war nach der ersten Unterperiode in die zwelte
eingetreten, und hatte seinerseits gleichfalls die herrschenden
specialen Formen angenommen. Der Wibersat aber, ben
bas sich entwidelnbe neue Princip hier gefunden, lag in
dem socialen Princip des Heinethums, im römischen insbesondere. Dieses Princip hatte burch die neue Lehre in der
stefften Wurzel sich ungegriffen und versehrt gefühlt. Mit
allem Grimm, bessen es fähig gewesen, hatte es sich in
einen blutigen Krieg mit der neiten Lehre eingelassen; zehn

Unterperiode ber Rirche. Es war bie zweite Bersuchung, bie ben Befennern ber Rirche genaht. Dit allen Martern war war fie an fie getreten; bie fich fchreden ließen waren abgefallen und bem Beibenthum jugefallen. Gie bilbeten bie Untithese, die Treugebliebenen die thetische Stromung. ameite Unterperiode hatte nun gleichfalls Schiednis bervorgerufen, und wir haben fie feiner Beit in ben einzelnen Facten und Entwidlungen verfolgt. Die britte Unterperiobe, inbem fie burch bas neue Licht im Guten burchlaufen, hatte fonach bas Bofe fich gegenüber Reitfertig vorgefunden. Gin britter Rampf hatte fich erhoben. 3m Gebiete bes Lebens wurde biefer Rampf ausgefochten; benn im Gebiete bes Lebens wollte und mußte bas neue Brincip fich feftfegen, auf bag es ficher auf ber Erbe Burgel faffe. Das Brincip bes Lebens mar aber vers giftet von bem entarteten Beifte ber frubern Belt, es war bas Princip bes Seibenthums tief in bas Kleisch und Blut jener Beit eingetreten. Es mar bas Princip, worauf biefes entartete Beibenthum fich grundete einerfeits die Luft Des Lebens und die Gewaltthätigfeit bes ungebandigten Willens, fodann ber Sochmuth, welcher bas eigene 3ch über fich felbft erheben wollte. Darauf hatte aber bas beffere Beibenthum in feiner fruhern Beit nicht beruht, obgleich icon ein großer Theil in ihm enthalten war, und ihm Farbe und Charafter gegeben hatte. Spaterhin maren aber biefe Glemente in voller Bugellofigfeit ausgeartet, Die Sinnenluft mar über alle Schranfen bin ausgetreten, bie Gewaltthatigfeit hatte Blutftrome hervorgerufen, mahrend ber Sochmuth bes Biffens nach allen Seiten bin fich Bahn gemacht. Das neue Brincip hatte ihm gegenüber ben entgegengefesten Grund gelegt.

Statt ber Luft bes Lebens follte bie Banbigung ber Triebe und beren Mäßigung unter einer verftändig geordnesten Ascese eintreten, statt ber Gewaltthätigseit ber Belt, bie Rache um Rache, Blut um Blut, Leben um Leben zu ihrem Brincipe gemacht, sollte Milbe mit Liebe vereint ihren Einsten in die Geschichte halten, und ftatt bes Stolzes auf das

eigene, auf fich selbft begründete Biffen fallte, Die Unterorde nung bes Geiftes unter ein boberes mitgetheiltes Biffen, unter ein hoheres bem Geift von Oben herabgetommenes. Wiffen treten.

Dieser Kampf bes Chriftenthums mit bem Heibenthum, ber jest plastischer Ratur geworben, mußte alle Elemente ber Gesellschaft burchbringen, und in bem gesondertsten halt bes Menschen sich burchstwiten. Es war neue Sitte und Gesinnung und Lebensanschauung in die Geschichte eingetresten, und das Alte, das zuvor geherrsche raumte bem Reuen allmählig die Stätte.

Dieß war ber britte Kampf, bieß war Die britte Bersudung. Die die Bersuchung bestanden hatten, blieben bei ber thetischen Strömung, die erlegen waren, bilbeten sich jur antlihetischen, und es war somit abermals Schiedniß in der Geschichte.

Was nun endlich in allen diesen brei Unterperioden in ber Antithese sich von dem neuen Principe geschieden hatte, suchte nun, nachdem das gute Princip, wo es siegreich geworden, um eine große Centraleinheit sich gesammelt, auch seinerseits nach einer Einheit, um die es sich vereinigen möge.

Nachbem alle verschiedenen Irrlehren, die die Kirche erschütterten, abgelaufen, und sie alle Verfolgungen, mit dem Blute der Befenner und Martyrer besiegelt, bestanden hatte, nachdem alle Tumulte zu Ende gekommen, in denen das neue Princip des alten, heidnischen Meister geworden, sammelten sich alle Scheidungen und Strömungen aus diesen Kämpfen als trübe Wasser von dem reinen Krystallstrome, und vereisnigten sich um den neuen falschen Propheten Muhamed her.

In ihm hatten sie das Wort der Einheit gefunden, in welchem alle sich einigen konnten. Er hatte die Luft bes Lebens zu einem, die Gewaltthätigkeit des ungebändigsen Willens zum andern Principe gemacht, und seine Anshänger bewassnet, um in alle Welt auszugehen. Er hatte endlich seinen Stolz befriedigt, indem er sein Ich dem Allah

gegenüber als Propheten feste, Allah felbst aber als Abstraction, bie er selbst in sich hervorgerufen, als Gott seiner Lehre vorgesett.

Seine Lehre vereinigte zu gleicher Zeit das entartete Judenthum in seiner abstrakten Form, so wie das entartete Heidenthum, beide jedoch wieder von anderer Seite zu einer höheren Stufe emporhebend.

Der neue Prophet einigte baher in seiner Lehre alle Ges
genfähe, die mahrend der drei Unterperioden gegen die Kirche
sich erhoben hatten. Alle einzelnen Faben, die in seinen
schwarzen Faden sich zusammengewebt, schlangen nun in einen Knoten sich zusammen; denn sie hatten in dieser Lehre
ihren Einheitspunkt gefunden, welcher alles in sich sassen
sollte, was bei den verschiedenen Bersuchungen von der Kirche
sich abgewendet.

So war das erste Weltalter abgelaufen. Es war Rorgen, Mittag und Abend geworden, und Gott fah, daß das, was im Ablaufe der thetischen Strömung sich gebildet, gut war; er hatte aber auch geschaut, daß das, was aus der andern Strömung hervorgegangen, sich als bose gestaltete; und seine Vorsehung bewassnet, daß, das Bose zum Guten wendend, seiner Sache der Sieg verbleibe.

Darum schied er jest das Licht von der Finsterniß, und nannte das Licht den Tag, die Finsterniß die Nacht; ben Tag: das Gute durch alle Gebiete hin begreifend; die Nacht: das Bose umfassend durch alle Gebiete, worin und womit es gegen das Gute fampft.

Das erfte Beltalter, ber erfte Belttag ift fomit vorübers gegangen.

Am Schluffe beffelben tritt nun eine Arf Dammerung ein, die jum folgenden Weltalter hinüberführt.

Es war aber bieß eine Dammerung, wie fie in sommerlangen Tagen einzutreten pflegt, wo bie Abenbbammerung bes vorigen Tages in Mitte ber Nacht mit ber Morgenbammerung bes kommenben zusammenfällt. So auch hier in einer Reife von Entwiellungent,: bie als liebergangsformen fich an ben Ablauf bes erften Weltale ters anschließenb, in bas zweite hinüberreichen.

Durch die ersten Jahrhunderte bist zur Begründung bes Muhamedanismus hatte bas erste Beltalter gedanert; die Dammerungszeit reichte in das zweite hinüber, das wir mit Karl dem Großen begonnen haben. Die Zeit, die zwischen ber Gründung des Muhamedanismus verlaufen, dis zur Gestaltung des zweiten Beltalters, bezeichnen wir somit als die Reit der Dammerung.

Es war bie Zeit, in welcher ber germanische Beift ber Rirche gegen bas alte, fogenannte claffife Beibenthum an Bulfe gefommen, wo biefer germanische Beift gleichfalls Burgel gefaßt, und in ber großen Bollerwanderung bie antiten Bolferschaften übergoffen, wo biefe Bolfermanberung alle Elemente bes alten Lebens burchbrungen, alle mit neuem Blute verjungt, und bem neuen Principe es möglich gemacht bat, Ach in noch unbenüttem Material fester zu begrunden und weiter fortzuwirfen. Die Beit ber Bewurzlung bes germanischen Beiftes, bie Beit bes Connubiums bes germaninischen Bluts mit bem romanischen, jene Beit, Die insbesonbere bas frantische Reich gebraucht, um fich zu erheben, bie Beit, bie nothig gewesen, um bie erften Rubimente ber neuen Bildungen innerhalb ber europäischen Societät zu legen, biefe Uebergangszeit mar erfüllt worben in ben nachften beiben Rahrhunderten nach Muhamed.

Rach ihrem Berlause, und zum Theil innerhalb ihres Berlauses war alsbann bas zweite Weltalter hervorgetreten, ber zweite Welttag neuer Geschichte, gleichfalls sich gliebernd und theilend in brei Unterperioden, wie der erste, und wie wir gesehen, auch nach zwei Richtungen verlausend, einersseits in der Strömung des Guten, andererseits in der Strömung des Bosen, jenes Bosen, das einerseits aus dem vorrigen Weltalter hinübergewirft, und jenes andern Bosen, das in der allgemeinen Metamorphose auch seinerseits, die Form

bes Weltalters annehmend, in ihm fich reproducirte, und auf bemselben Gebiete mit dem guten Principe den Kampf fortsehte, den es vorher mit ihm begonnen hatte.

#### XXVII.

## Die faiferlichen Sandichreiben vom 20. August.

Mit ber eines Fürsten würdigen Entschiedenheit machte im Jahre 1849 Raifer Franz Joseph dem Unwesen der Constituante von Kremsier ein Ende. Auf die ernste Frage: was nun zu geschehen habe, ersolgte die Antwort in der Bersassung vom 4ten März. Sie war in dem Drange der Umstände gegeben, denn die trügerische Borstellung, daß das Heil der Bölfer ganz unerläßlich eine derartige papierne Constitution ersordere, beherrschte so sehr die Gemüther, daß nicht etwa bloß diejenigen, welche im vollsten Bewußtseyn, zu welschem Ziele dieß Berlangen als erster Schritt führe, mit Ungestüm darnach schrieen, sondern auch viele Wohlzgesinnte und Freunde der Ordnung sich an Jene in ihrem Begehren anschlossen. Die öffentliche Meinung also forderte eine Constitution, und es schien sich darum zu handeln, entweder gänzlich mit jener zu brechen, oder ihr nachzugeben.

Wir find keineswegs ber Ansicht, daß nicht die Obrigteit in einem Staate in so manchen Fällen verpflichtet sei, geradezu der öffentlichen Meinung entgegenzutreten, denn diese darf nicht über der höchsten Autorität im Staate stehen, sonbern kann ihr nur als ein Fingerzeig für ihre Handlungen dienen, den sie nicht unter allen Umständen unbeachtet lassen darf; bennoch kann es in gegebenen Fällen, Seitens der Autorität, sehr weise gehandelt seyn, — vorausgeset, daß sie die Rraft in fich trägt "bin: Bägel in ber Gand, gu behalten om baburch eine verfehrte bffentliche Meinung zu comigiren, baf fie dieselbe die Brobe ber Erjahrung machen last. Die Lage ber Dinge in Defterreich wat min im Juhre 1849 bie, bag auch hier ein solcher Bersuch für unerläßlich erachtet wurde. Zwar fonnte fich Riemand, ber irgend einen tieferen Blid in bas Gebiet bes Staatsrechtes und bet Bolitif zu thun vermochte, verhehlen, daß eine berartige Constitution nach mobernem Bufchnitt, mit all beren Bubehor von befannten Schlagmortern, in Desterreich am allerwenigsten an ihrem Blate war. Denn wie soll überhaupt, was nicht in bem fruchtbaren Boben ber Geschichte feine Burgeln geschlagen hat, und aus benfelben feinen Lebensfaft giebt, von Beftand feyn? wie follte insbefonbere für bit bielett, jut bftereeichichen Dienarchie gehörenden Bolteftamme, beren jeder feine icarf ausgeprägte Eigenthumlichfeit und jeder in feiner Befchichte die ibm ausschließlich eignen Inftitutionen ausgebildet hat, wie foll da eine für diese alle tangliche Constitution erfunden werden Und bennoch - follte ber Irrmahn, welcher bas Bobl ber Bolter an jene Art von Berfaffungen fnupft, nicht in ber That ein vollig unheitbarer werben, und bie Regierung fich ben icheinbar gegrundeten Borwurf machen laffen, fie ertenne nicht bas mabre Bohl ihrer Unterthanen, fo fcbien es, bei bem allgemein herrschenden Taumel, nothwendig, ben Beilungeprozeß auf dem angegebenen Wege vor fich geben zu laffen. Freilich ware es ju munichen gewesen, Die Staats-manner, welche bie Berfaffung vom 4. Marz beriethen, hatten mit voraussehendem Beifte ben mahrscheinlichen Ausgang und die Zukunft im Auge behalten, und dieselbe burch ausbrudlichen Borbehalt gewahrt, indem fie es einer weiteren Bestimmung anheimgegeben, wenn verlette Rochte und bebrobte Intereffen gegen die neue Constitution Ginsprache erheben murben, ober die eine ober die andere ihrer Beftimmungen fich in ber Wirflichfeit unausführbar und ber Couverainetat ihres Raifers, ober ber Einheit ber Monarchie, ober ber Ruhe und bem Wohle ber Bolfer bes Raiferstaates als verderblich erweisen murbe. Allein in jenen gefahrvollen Tagen bes Uebersturges und Umfturges galt es das Rächste gegen die andringenden Sturmfluthen ju retten; die Sturme ber Gegenwart übertaubten Die Stimme ber Bufunft, und wer mit ihnen am tapferften gerungen und ihre Gewalt felber erfahren, wird auch der billigfte Beurtheiler menschlicher Berwicklungen und menschlicher Verhangniffe fenn.

... Seitbem ift die Ebbe wieder eingetreten; die Bestinnung ift gurudgefehrt; die Ersahrung hat gesprochen, und alle diejenigen,

welche Ruhe und Frieden, welche bie Ordnung und nicht ben Umfturg wollen, haben in gang furger Frift fich fo vollftanbig von ber Ungulänglichfeit, ja von ber Berberblichfeit bes Conftitutionalismus in feiner Anwendung auf Defterreich überzeugt, daß eine Kortbauer ber bisherigen Buftande von Jebermann nur als höchst nachtheilig erfannt werden, und es wunschenswerth erscheinen mußte, junachft einzelne feiner Sauptprincipien beseitigt zu sehen. Dhne Widerrede muß sowohl von ben Unbangern und ben Begnern bes Conftitutionalismus gugegeben werben, daß eines der Hauptschlagwörter deffelben die Berantwortlichfeit der Minifter ift. Gerade durch dieses Princip wird der Markftein zwischen der höchsten Autorität und der öffentlichen Meinung nicht nur verrudt, sondern völlig umgeworfen. Cobald nicht die Confervativen am Ruber find, macht jener Grundfat, von ber Partei bes Umfturges gehandhabt, jede Regierung unmöglich. Konnte fich nun etwa ber Kaiser, so wie die Bustande Desterreichs waren und find, auf die lange verhehlen, wer, trot bem tapferen Seere, zulett boch bie Dberhand behalten murbe, und durfte er fich etwa mit bem Ausdrude, welchen jenes falsche Brineip in ben Worten: "ber Ronig fann fein Unrecht thun", gefunden hat, beruhigen? Gewiß nicht, benn um Recht thun zu fonnen muß, wie ber einzelne Menfch, ber Kurft auch Macht haben, Unrecht thun gu tonnen; nicht um es zu thun, fonbern um fich in volliger Entschiedenheit eigener Ueberzeugung zu benjenigen Sandlungen bestimmen zu fonnen, welche für bas mahre Bohl bes Bolfes nothwendig find.

Und so hat Kaiser Franz Joseph bassenige Brincip, welches nach bem Stande der Dinge allein Ordnung und Frieden im Innern bes Reiches möglich machte, als Norm für die Verfassung Desterreiche in feinen Sanofchreiben fest: geftellt, indem er Ministerium und Reicherath ber Berantwortlichkeit gegen irgend Jemand fonft, als gegen feine Berfon, entledigt hat, en felbit auf fein Bewiffen nehmend, feine Regentenhandlungen vor bemienigen Berrn ju verantworten, burch welchen die Konige regieren. Der feste Wille und die Entschiedenheit des Raisers find mahrlich feine Sache des Bufalls, fondern fie geben und eine Burgschaft mehr dafür, wie Die Fürsten es vorzugeweise find, beren fich bie gottliche Borfebung ale ihrer Wertzeuge zu bem Boble ihrer Bolter bebient. Denn niemand wird verkennen, daß ein minder entfcbiedener Fürft, trot der Ginficht in die Berhaltniffe und ber täglich mehr vor Aller Augen fich fundgebenden Unausfuhrbarfeit bes angestellten Bersuches mit einem fo folgereichen Schritte langer gezogert und baburch wefentlich jur loderung

ber Banbe ber Ordnung beigetragen haben wurde. Hoffen wir also, daß Desterreich auf dieser Bahn zu großer innerer und außerer Kraft geführt werden wird. Die erstere ist die Bedingung der letzteren. Denn, was vermag selbst ein so tapferes Heer, wie das österreichische, das auf so vielen Schlachtseldern die glänzendsten Beweise seines Heldenmuthes und, selbst im Unglücke, der ruhmwürdigsten Ausdauer geges ben hat? was vermag es auf die Länge, wenn im Innern

bes Reiches bie Ordnung in Frage geftellt ift.

Best, nachdem bie besprochenen Sinderniffe binmeggeraumt find, bat fich die bochfte Autoritat in ben Stand gefest, fich mit Erfolg bee Rathes meifer Staatsmanner gu bedienen, auf biefe Urt wirtfam die Buftanbe bes Reiches ju orbnen und Gefete gu erlaffen, welche ben mahren, aus ber großen Mannigfaltigfeit ber Berhaltniffe entipringenden Bedurfniffen angemeffen find. Aber eben fo wenig, wie auch bie tapferfte Armee nicht im Stande mare, Diefe innere Debnung gu fcaffen, eben fo wenig murben auch bie erleuchtetften Staatemanner mit ben weifesten Befegen Die erwarteten fegensreichen Früchte bervorzubringen im Stande fenn, wenn nicht bas gange Staatsgebaube auf einem fefteren Fundamente, als auf bem ber menfclichen Bolitif. und ber materiellen Rraft berubte, und nicht ein boberes Band Kurft und Bolf aneinander banbe. Diefe unwiderlegliche Babrbeit ju erfennen und die Rraft, barnach zu handeln — wie er gethan — hat Gott bem Raifer verlieben. Frang Joseph bat bie Rirche aus ben unnatürlichen Banden erlost, Die fie hinderten, Die Boller gu ihrem Seil und bes Reiches Wohlfahrt zu erziehen, und bamit zugleich auch die Burgichaft gegeben, baß es ihm überhaupt um die herftellung ber von Gott gewollten Ordnung nicht um ein abfolutistisch s bureaufratisches Regiment zu thun fei; er wird, gleich Rarl bem Großen, ale ein Imperator a Deo coronalus, wie feine, so auch die Rechte aller feiner Unterthanen mit gesetlicher Schutwehr gegen jede Willfur umaeben.

Gott segne ben Raiser, verleihe Desterreich treue Sirten ber Kirche, weise Staatsmanner und schute fein Beer!

#### XXVIII.

# Seche geschichtliche Borlefungen von 3. v. Görres.

3meite Borlefung.

Nachdem der erfte Welttag neuer Geschichte niedergegangen, ift sofort der zweite in den Aufgang eingetreten. Dieser zweite Welttag hatte wieder durch sechs Jahrhunderte, vom 7ten oder 8ten bis in's 13te Jahrhundert hinübergeführt, umfaßt also das gesammte Mittelalter.

Fragen wir uns, was biefer mittlern Beit ihr eigenthumliches und auszeichnendes Geprage gegeben, und wollen wir feinen Charafter in einem Worte zusammenfaffen, so muffen wir benfelben als einen architektonischen bezeichnen.

Der Charafter bes ersten Tages war ein Ringen bes Lichts mit den Finsternissen, es war ein Ringen des neuen Lebens mit dem alten Tode, und in soferne der Tod weggeräumt und aufgezehrt werden mußte, damit die Bildungen des Lebens eine Stätte fanden, in soferne war dieses Ringen ein Zerstören, es war aber ein Zerstören des Todes. Denn wie aus zwei Regationen eine Afstrmation hervorgeht, so wird in gleicher Weise nur durch die Zerstörung des Togen xxvIII.

des dem Leben Bahn gemacht. Das Mingen war also ein Berftoren, aber tein aufhebendes, sondern ein gestaltendes, belebendes Zerstören, und in sosern allerdings zugleich mit einem Aufbau begleitet. Dieser Aufbau war aber nicht has Charafteristische gewesen; denn es war nur ein Aufbau des Keimes, gleichsam ein Aufbau und Begetation nach Cotyledonenart in Keimblättern; es war zwar ein Treiben und Bersuchen in verschiedenen Formen, in den-socialen Berhältnissen und Beziehungen, aber nur untergeordnet dem eigenthumlichen Werf der ersten Zeit, die da berusen gewesen, die großen Borbilder und leuchsenden Toppen aller fünstigen Formen zuerst auszusäusen in die Welt, damit sie ausgehen und zu großen Böhnungen, propositier mehren gewesen und zu großen Böhnungen gewesen und au großen Böhnungen gewesen und zu großen und gewesen und zu großen Böhnungen gewesen und zu großen Böhnungen gewesen und zu großen Böhnungen gewesen und zu großen werden gewesen und zu großen Böhnungen gewesen und zu großen Böhnungen gewesen und zu großen gewesen gewesen gewesen gewesen gewesen gewesen gewesen gewesen zu der der gewesen gewes gewesen gewesen gewesen gewesen gewesen gewesen gewesen gewesen

Das war nun im Berlaufe bes erften Beltalters vollbracht, und ber Ader wirflich zubereitet worben.

Jest trat eine neue, andere Weltzeit hervor, die jene leuchtenden Typen wirklich in die ungepflügte Erde eingesäet, fie bem Wirken des höhern Geistes hingebend, damit er fie aus dem Schoofe der Erde hervortreibe und ihnen fruchtbarzes Gedeihen schenke. Die bildende Kraft ift also aus dem frühern Gebiete in ein anderes Gebiet übergegangen, um in diesem sich zu versuchen.

Das frühere Gebiet war das geiftige gewesen, in dem jene höhern, von oben herab eingesäeten Typen sich fruchtbar entfaltet; das andere Gebiet, in das die bildende Kraft übers geht, ist die Region der Seele, und da an das seelische Gestiet alle socialen Verhältnisse in der Menscheit geknüpft: ersscheinen, ist es ein Bilden und Gestalten und Bauen innershalb der Gesellschaft und der socialen Formen gewesen, nach welchen die Gesellschaft als eine große Totalität sich zusams mendauen soll, das nun diese Zeit bezeichnet.

Das frühere Bilden im Geifte ift nach Ibeen gefcheben.
nach jenen bobern felbft leuchtenben, fich felbst bewegenben

und in sich selbst lebenbig quellenden Einheiten, die da bos hern Ursprungs, als eines irdischen, der Bernunft eingesaet worden, entweder ursprunglich bei der Schaffung des Mensichen, oder im Berlaufe der Geschichte durch die höhere Ofsenbarung, welche die Ideen an dieses sie recipirende menschelliche Bermögen gebracht.

Es waren Ibeen im Geifte, die in der ersten Zeit geswirkt; jest sollten es Ideen der Seele seyn; es sollten fociale Ideen seyn, die jest gestaltend in die Zeit eintreten. Sie sollten dieselbe lebensfräftige, selbstständige Ratur besigen, die innerhalb dem Gebiete des Geistes besessen, und sich des neuen Gebietes bemeistern und es befruchten.

Es muffen also jest, nachdem es zuvor Ibeen mehr theoretischer Natur gewesen, praktische Ibeen seyn, die nicht wie Blisschläge schnell vorüberleuchtend die alte Finsternist zurüdlassen, sondern Ibeen, die eben, weil sie Leben in sich haben, auch der Einleibung, der Incarnation fähig sind, und nun in die Geschichte wirklich eingeleibt und incarnirt, ihr Leben nicht nach Menschenaltern, sondern nach Jahrhundersten, ja nach Jahrtausenden zählen.

Und wenn dieß ihr Leben ja begränzt erscheint in ber Geschichte, so wird es badurch begränzt, weil alles Lebendige burch die erste ursprüngliche Schuld infizirt, auch dem Tobe verfallen ist, so daß selbst eine unsterbliche Idee, wenn sie Mensch geworden, wohl auf Jahrhunderte und Jahrtausende in der Menscheit fortleben kann, ohne barum sich die volle Unsterblichseit zu bewahren.

Co sehen wir am zweiten Belttage folch' große, auf bas neue Princip gegrundete, praftisch fruchtbare Ibeen hervortreten.

Die Grund - und centralfte Idee, die bem gangen Mittelalter fich untergelegt, war junachft die von der Grundung bes Reiches Gottes auf der Erde, und feiner Berbreitung über die gange Erde hin. Das Reich Gottes aber fallte nach im Meine alles Sist bischen, indem es alle Gebiete des Tedisches deutschiefen bestehnen in erwand auch ein dreifaches jenn, ind dillemarten rodennen in erwand und ein breifaches jenn, ind dillemarten rodennen in dem Rinche im neuen Princip erhautz es fallte auch ein politischen Rinche werden, d. h. ein Reich, das da die Gesamprische hagerschild werden, d. h. ein Reich, das da die Gesamprische hagerschild werden, d. h. ein Reich, das da die Gesamprische dassische des Gesamprisches des dass die Gesamprische des des des des Gesamprisches des des Gesamprisches des Gesamprisches des Gesamprisches des falltes es sollte endlicht driftens eine Reich des Gesamprisches des Gesampri

Das Leben und fein handfalt, viellingerliche Gefellichnet und die religiöse Gesellschaft Ettbeten ibte wied einstellungen bes Reiches Gottes; auf fter dittsten anterung gleiche Welftenach wie Grundibeen gefunden werden, aber beinen sticht die Archistellouit erbanen konne. Die Grundibee des Reiches Gottes mußte in drei verschiebene Ideen gespalten werden, und aus dieser Spaltung sind die drei, das gesammte Wittelalter bes geistigenden Ideen hervorgegangen.

Die erste, die der Einseit des gesammten kichlichen in sich vollendeten Reiches wurde erfaßt unter der Einseit des Bapstihumes, dann die der politischen Ordnung in ihrer Entwicklung und Ausbehnung in der Idee des Kaiserthums. Die britte endlich, indem sie das Leben nicht also auffaßt, als sei es in seinen irdischen Berhältnissen als das Borwiegende zu dentsten, sondern umgekehrt, indem sie das itdische Leben als das episodisch zugegebene zu einem höhern überirdischen gestältet. Richt das irdische Leben sollts nach der Anschauung des Mittelalters als wesentlich erscheinen, sondern jenes verzborgene höhere Leben sollte das eigenthümliche wahre seyn. Richt also sollte nach dieser Anschauung der Sonntag in der Woche nur die außere Zugabe der Werktage seyn, sondern umgekehrt, der Sabbath septe sich als das erste, die Werktage waren diesem nur als äußere Zugabe belgefügt, weil der

Fluch ber Sunbe eben bie Arbeit wie nothwendig, fo auch heilfam gemacht.

Das Leben also christlich gestaltend, sollten bie irbischen Berhältniffe nicht als bas Bleibenbe, sonbern als bas Boru-bergehenbe, bie Gesammtheit bes irbischen Lebens aber nur als Borschule zum höhern Leben betrachtet werben.

So und in dieser Weise sette es sich bem Alterthume entgegen, das das irdische Leben als erftes sepend, das ans bere nur als Schatteneristenz betrachtete.

So war fur ben zwelten Belttag eine Folge innerer Entwidlungen gegeben.

Die Realistrung bes Reiches Gottes in ber Kirche war Aufgabe ber ersten Unterperiode, die Realistrung bes Reiches Gottes in ber politischen Gesellschaft Aufgabe ber zweiten; wenn gleich diese Realistrung in der ersten Unterperiode bereits angesangen und ihren Fortgang genommen, so war es doch nicht das, was diese Periode selbst bezeichnete, indem wir die erste vorwiegend kirchlich, und die zweite vorwiegend politisch gefunden.

Endlich sollte die britte Unterperiode bas Werk vollens ben, indem fie ihre Aufgabe bis in die unteren Regionen bes Lebens durchgeführt und ausgeführt.

Und fo fehen wir biefe Strömungen burch bas gesammte Mittelalter oft verborgen unter ber Oberfläche, unter ben vielsfältigften Gebilben bahingleiten, und auch hier ben golbenen Faben aus ber ersten Zeit in die zweite hinüberreichen.

So war auch im zweiten Weltalter Morgen, Mittag und Abend geworben, und Gott sah, baß, was durch die brei Zeiten hindurch auf diesem Wege sich aufgebaut, baß es gut sei.

Aber auch ein anderer Faben ist burch das zweite Weltsalter hindurchgegangen. Der nächtliche schwarze Faben war keineswegs abgeriffen, als das erste Weltalter abgelaufen; er hat sich fortgesponnen in das zweite, und ben andern gusten Kaben mit seinen Bildungen umsponnen.

Haben bie Ibeen bes Guten, bie im erften Beltalter gewirkt, und eine andere Form annehmend, in bas zweite Beltalter überbrüdend, ihr Thun und Trachten fortgesett, bann hat das Bose seinerseits auch die Ibeen, die es im ersten Weltalter ausgeführt, in bas zweite hinübergesponnen, auch seinerseits dieselbe Metamorphose burchlausend, die das Gute durchgegangen.

Indem also der Charafter des Weltalters das zuvor typisch leuchtend im Geistigen gewesen, jest architektonisch im socialen Gebiete geworden, hatte das Bose sich gleichfalls architektonisch und praktisch ausgebildet, und den Widerspruch gegen das Gute, den es im ersten Weltalter begonnen, im zweiten fortgesett.

Während aber bie Ibee bes Guten bauend und gruns bend gewesen, hatte bie fragenhaste Ibee bes Bosen, seiner Ratur nach aushebend, entwurzelnd und zerstörend, in bieser Eigenschaft bas Daseyn verrathen und seine Wirkungsweise ausgesprochen, und wie es als Versuchung ben Sauptern ber frühern Zeit genaht, so ist es in gleicher Weise im zweisten Weltalter ergangen.

Die erste Bersuchung, die an dieses zweite Weltalter hinangetreten, mußte zunächst die beiden Grundideen dieses Weltalters betreffen, nämlich das Verhältniß des firchlichssocialen Princips zum politisch-socialen Principe, das Vershältniß des Papsthums zum Kaiserthume, der Kirche zum Staate.

Nachbem bie erste Zeit bewußtloser Unschuld vorübergesgangen, in welcher beibe Principe in ihrer Eintracht noch unausgeschieden geruht, wie es am besten in der Persönlichsfeit Karl des Großen und seinem politischen und firchlichen Walten sich ausgedrückt, nachdem diese Zeit der Unbefangenheit vorübergegangen, ist die Zeit der Schiedniß, die Zeit der Ansechtung herangesommen.

Der Bersucher aber ift nun zuerft bem weltlichen boch-

ften Burbeirager in jenem falifchen Seinrich IV., genaht, ibn ansprechend:

"Soll ber Staat sich unter die Rirche erniedrigen? Wo ist die Kirche hergekommen, ist sie nicht dem Boden des Staats entsprossen, nicht durch die Wohlthaten der Kaiser begründet worden? Wie kann sie auf Selbstständigkeit Anspruch maschen, da sie als untergeordnetes Glied der gesammten Soscietät eingewachsen erscheint? Die Kirche ist dem Staate unstergeordnet, sie lebt und besteht von ihm und in ihm. Der Staat also ist das erste, er muß in sich die Kirche als selbstsständige, unmittelbar für sich bestehende Potenz ausheben: Der Kaiser ist Herr des Staats, die Kirche bildet einen instegrirenden, untergeordneten Theil des Staates, eines seiner Dikasterien."

Dem geiftlichen Machthaber nahte ber Bersucher mit ber entgegengeseten Lehre, ihm zusprechenb:

"Die Kirche ist das Erste, unmittelbar von Gott Ges gründete, der Staat für sich aber, wie alles Irdische, der Endlichkeit verfallen, eine thätige Maschine, die keine Art selbstständigen Lebens in sich hat. Die Kirche muß den Staat verschlingen, in sich vernichten und ihn entbehrlich machen. Die Kirche ist die allein gebietende Macht innerhalb der irdischen Societät, nur durch sie kann das Reich Gottes auf Erden realisirt und ausgebreitet werden. An die Decretalen, die man fälschlich Gregor VII. zugeschrieben, lehnt sich diese Lehre an, wie sie der Versucher der andern Macht in's Ohr gesprochen."

Hatte ber schwache Salier sich verführen lassen, war andererseits ber ftarke Gregor ber Bersuchung nicht erlegen. Er hatte die Frage so gestellt, wie sie nach bem christlichen Principe in richtiger Beise gestellt werden soll. Staat und Kirche blieben zwei verschiebene Gebiete; in beiden realistit sich das Reich Gottes auf Erben. Indem beide Principe sich einander durchwirken, mussen sie voneinander geschieden geshalten werden also, daß jedes sein eigenthümliches Princip und von ihm aus seine Bewegung erhalte, und alle Bestres

bungen ber driftlichen Gefellichaft muffen babin geben, bie beiben Glieberungen harmonifch burcheinanberfpielen gu laffen.

Der begonnene Kampf war feineswegs ausgefämpft; er hat durch die salische Zeit fortgebauert, hat sich aber ausgestritten und ist zulest im calirtinischen Concordat in jener Beise wirklich entschieben worden, wie ihn der große Papft im Beginne des Streits aufgefaßt.

Dieser Ramps, ber bie erste Unterperiode erfüllte, hatte aber sosort zu einem zweiten Kampse hinübergeführt. Rachbem bie beiden Glieberungen sich voneinander losgewunden, und die Rirche ihr eigenes Gebiet erlangt, wie der Staat, da das Kaiserthum Raum erhalten, sich innerhalb seiner Region auszubilden, und die Kirche sich innerhalb der ihrigen zu entwideln begonnen, trat die andere Frage an das ritterslich gesinnte, auf Ehre haltende Zeitalter hin:

"Wer foll ber erfte unter beiben fenn, bie Rirche ober ber Staat"?

Eine zweite Bersuchung war sonach gereift, noch einmal nahte ber Bersucher ben Gewalthabern ber Zeit. Es war ber mächtige, gewaltige Barbarossa, ber größte aller Kaiser, ben bie beutsche Geschichte hervorgebracht. Ihm sagte ber Bersucher:

"Wie! bas Kaiserthum auf ber Höhe ber Macht soll ein Basall ber Kirche seyn? Soll bas ftolze, Kronen bebeckte Haupt sich beugen vor bem brei gekrönten Oberpriester, ber bort in Rom seinen Sitz genommen? Richt also! vor bes Kaisers Glanz und Majestät erbleicht jebes andere Licht; jesber, ber bem Throne bes Kaisers naht, sindet von seinem Lichte sich beschattet, so auch jede geistliche Macht. Der Beltsliche muß sich als ber erste ben Borrang an Ehre zutheilen."

In gleicher Beife nahte ber Bersucher bem Papft Ale-

"Wie? Woher hat jenes weltliche Kaiserthum, woher jebe politische Macht ihren ersten Ursprung genommen, wo anders, als aus ber Sunde, aus ber ersten Usurpation, ber jener fede Jager in ber Ebene von Sennaar querft fich unsterfangen, ale er Menichenjager geworben"?

"Aus der Sande also ist jegliche weltliche Gewalt und auch das Raiserthum geboren; die Sande aber soll mit Scham sich bedeckt erkennen, und auf keine Ehre Anspruch machen. Es gibt keine andere Ehre, als die kirchliche Ehre, und keine andere Gewalt, als die kirchliche Gewalt, sie ist die von Gott gegründetete, die des Staats hat ihre Quelle im Satanas, dem Teusel."

Die Versuchung hatte an zwei gleich große Männer sich gerichtet, sie waren beibe ihrer Meister geworben. Rachbem eine zeitlang Schwanfungen hin und her sie aus bem Gleichs gewicht zu brängen versucht, war das Bessere siegreich gesworben, und bei der berühmten Zusammenkunft der beiden Häupter der Christenheit zu Venedig war diese Frage gluckslich beigelegt, und somit auch die zweite Versuchung glucklich abgewiesen worden.

Der Papst hatte sich erinnert, was der Stifter des Christenthums gesagt, daß im Reiche des Geistes der am meisten gelte, der am meisten sich demuthige; der große Kaiser hatte erfannt, daß seine Majestät nur der Rester einer höhern Burde, eines höhern Lichtes sei. Indem er also sich seinersseits vor dem Papste erniedrigte, hatte er in Wahrheit sich erhöht. Der Papst hatte erfannt, daß er herrschend diesnen musse, und daß seine Herrschaft darin bestehe, daß er Diener Aller sei; der Kaiser hatte ersannt, daß er dienend herrschen könne, und daß darauf seine Macht und der Grundpseiler seiner Herrlichfeit ruhe.

So war nun jene Gefahr abgewiesen, feineswegs gangs lich aber beseitigt worben.

Die britte Periode brach heran; die festgestellten Brinscipien hatten sich fortentwidelt; jener boppelte Sieg war nicht unfruchtbar geblieben. Beibe große Organismen der Christenheit hatte unter dem höhern Segen großes Gebeihen gefunden. Jest nahte in der britten Unterperiode noch eins

mal die Zeit der Prüfung. "Sie trat in den nutern Gebier ten hervor, in den Gebieten, die dem Leben näher befreumbet waren. Es waren teineswegs Fragen, die zwischen den Häuptern jener Zeit allein verhandelt morben, sondern es waren Fragen, die die ganze Zeit die in ihre tiefften Gründe burchbrangen, und in den vielfältigften Erschütterungen bewegte.

Aus ben vielfachen Spaltungen und Scheidungen war bie große Parteiung ber Welfen und Ghibellinen hervorge-gangen; in diese Parteiung hatten fich fast alle Berhalt-niffe eingegliedert, daß seicht die Haresten dieser Beit welfi-sche und ghibellinische Farbe trugen, ganz verschieden von dem gnostisch geistigen Character im früheren Weltalter.

Es waren wieder die Machthaber, benen im Centrum bie Bersuchung genaht, während sie peripherisch die Massen ergriffen hatte.

Das Kaiserthum mar nämlich als freie 3bee auch frei gehalten in Mitte ber europäischen Gefellschaft. fundirt wohl auf eigene Domane und besondern Befit, aber nicht alfo, bag es auf ihr gleichsam feinen gesonberten Saushalt erbauen follte. Das Raiferthum follte nimmer ein Erbreich werben, auf eigenthumlichen Befit ein Saus begrunden, fonbern es follte eine Inftitution fenn, bem Bangen angehörig, auf bas Bange allein bafirt, und feinen besondern Saushalt bem Saushalt bes Bangen unterordnend. Die Raifer Befiger von Allem, mit Allem belehnenb, follten felbft fein besonders Eigenthum befigen, bas fie band und ju Erbfonigen machte. Gin folches Berhaltniß mar unverträglich mit ihrer hohern Stellung vermoge ber bie Raifer bie Schirmherrn ber Rirche maren, und in eine gewiffe Abbangigfeit von bem Rirchenoberhaupt verfielen, in eine 26bangigfeit, die nur an die Bedingungen ber Bahl gefnupft erschien und burch fie möglich gemacht wurde. Eben so mar es mit bem Papfte beschaffen.

Der heilige Petrus hatte gleichfalls fein Erbe angewie-

fen, auf bas ber papftliche Stuhl angewiesen war. Erbe follte aber nur eine Art von Pfrunde fenn jur Unterhaltung fo bes Blanges bes heiligen Stuhles, wie um bie Mittel bargubieten, feinen allgemeinen Ginfluß über bie gefammte Chriftenheit auszubreiten. Rein Gebante fonnte obs malten, daß ein Erbverhaltniß zwischen biefem Befige und ben zeitlichen Inhabern bes Stuhles eintreten fonne. Aber bie Belufte jogen abwarts nach bem irbifchen Befige fo auf ber einen wie auf ber anbern Seite. Darauf bin mar bie Berfudung gegrundet. Sie nabte bem fpatern Bobenftaufen, Kriedrich II. Es war Italien, es war Reapel, bas die Besperidenapfel bot; bie lodenbe Frucht mar icon anzuseben, war reizend. Friedrich ließ fich verführen, und griff nach ber Krucht. Die frühere Freiheit bes Raiferthumes war baburch hingegeben; es wurde ju gleicher Beit burch bie Ueberverpflanzung nach Italien Deutschland entrudt, bas Centrum ber Gravitation wurde ercentrisch gemacht. Als Folge biefer Berlodung traten bie Irrungen mit ben Bapften hervor; bie weltliche Macht, die fich hatte verführen laffen, bot die Frucht auch den Inhabern ber geiftlichen Macht; auch fie ließen theilweise fich verführen, wie wir fpater feben werben. britte Bersuchung war nicht mit gleichem Glud bestanden, wie bie beiben fruberen; bie Folge bavon war ber Bluch, und bie Folge bes Fluchs bie Berruttung bes Mittelalters.

iche, auf dos des pfinales du publications au faire.

Cres et a stan vier et a consideration de faire.

Reference de consideration de consideration de faire.

Reference de consideration de cons

Armenpflege im Mittelalter. Beibe von

Die seit dem vorigen Jahre zu Karlsruhe erscheinende Beitschrift für die Geschichte des Oberrheines" von F. J. Mone enthält eine Reihe sehr interessanter Abhandlungen über einzelne Zustände des Mittelalters, welche viele Bergleichungspunkte mit denen der Gegenwart darbieten. Dahlin gehören z. B. Aufsähe über Zinssuß und Ablösung, über das pfälzische Zollwesen, über das Gesindewesen, über das Schulzwesen, über das Bücherwesen, über die Gewerbe, über das Forstwesen und über die Armenpslege. Der zulest genannte Gegenstand hat zwar erst vor Aurzem in diesen Blättern eine Besprechung gesunden, allein er hängt so sehr mit einer der Lebensfragen der Gegenwart zusammen, daß es nicht uninsteressant sehn dürste, noch Einiges von Demjenigen hier hervorzuheben, was hierüber von den Händen jenes sleißigen Sammlers zusammengestellt worden ist.

Ein burchaus charafteristischer Unterschied zwischen bem Armenwesen mahrend bes Mittelalters und bem ber Gegenwart besteht barin, bag man in jener Zeit Richts von einer Pflicht ber Gemeinden und bes Staates zur Erhaltung ber Armen wußte. Dieser Unterschied hat seine Basis in einem burchaus driftlichen Princip, welches ber Gegenwart ziemlich ab-

hanben gefommen ift. Das Chriftenthum nämlich, welches' bas Gebot ber Nachstenliebe aufstellt, wendet fich mit beme felben nicht an die juriftifchen Berfonen ber Bemeinden, fonbern unmittelbar an die Individuen. Sehr treffend bemerkt Mone, bag mit biefer, auf bie driftliche Rachftenliebe begrundeten Armenpflege weber bie heidnische humanitat, noch bie politische Rothwendigfeit eine Bergleichung aushalte, inbem die positive Bestimmung ber Pflicht fehle, und baber bei ihr bie Armenpflege von ber Laune abhange, mogegen bie politische Urmensorge bie Mittel erschöpfe und gwar um fo schneller, je mehr - aus verschiedenen Urfachen - fich bas driftliche Almofen bavon gurudziehe. Das Mittelalter fennt baber bie Armenpflege nicht als Gemeindelaft und kennt feine Armentaren, sondern Alles beruhte auf dem Brivatalmosen. Für Diefes aber gewährten bamale bie Stiftungen Sicherheit, von beren Einfünften die Armen verpflegt wurden. Mit dem fechegehnten Jahrhunderte trat aber in ben meiften ganbern bie Berftorung bes Stiftungewesens ein, und bie politische Armenpflege an beffen Stelle; aber bie Beburfniffe haben fich gemehrt und die Sicherheit geminbert, und es halt baber unglaublich ichwer, aus ben Urmenbeitragen irgend welche Capitalien ale einen Grundstod zu bilben. 3m Mittelalter übergab man nun jene Stiftungen theils an Rirchen, theils an Gemeinden; an jene, die ohnehin auf Armenpflege angewiesen waren, und einen großen Theil ihrer Ginfunfte bagu verwendeten, die Berwaltung ber fleineren Almofen, mahrend man bie größeren zu folchem 3mede bestehenden Unstalten, wie Spitaler, ber Gemeinde überwies. Es waren mit ber ber. Rirche übergebenen Armenpflege viele große Bortheile verfnupft, namentlich bie wohlfeile Berwaltung und ber religiöfe Charafter, ben bie Armenpflege in jeber Beziehung erhielt; barin lag eine ftete Aufmunterung ju neuen Stiftungen, und jugleich eine heilsame Fürsorge für die Sittlichkeit ber Armen.

BBas junachft biefe firchliche Armenpflege anbetrifft, fo war es etwas Gewöhnliches, bag bie fleineren Bermachtniffe

file Arme mit ben Seefenmeffen verbunden wurden; bieje befcrantten fic baufig auf einember etfiche Spenben im Jahre. anbere waren bebentenber, theile monatlich, theile wochentlich, viele taglich. Dan unterfcieb nun zwei Rlaffen von Armen : bie armen Leute" (Detsarme) und garne Durf. fige" (Bettler); jene waren ftanbige, biefe berummanbernbe Urme, eine Ginthelfung, welche auch auf ble armen Schuler (pauperes scholares) puffte. Bon biefen befuchten bie Ginen Die Rirdenfoule und waren jum Chorgefang verpflichtet; ibr Almofen erhielten fit entweber bloß in Brob (panenses). ober fie wurden in bie Roft gegeben (qui ad scutellam comodebant); bie Anbern, Die fahrenben Schiller, manberten bon einer Stadt gur anbern (civitatem intrabant), und befamen nur eine vorübergebenbe Unterftugung. - Bergiglichfter Grundfag ber mittelalterfichen Armenpflege war aber ber, bag bie Spenben nur in Raturalien beftanben; bie Gelbspende war fo fehr Ausnahme, bag wenn in Stiftungen ber Betrag bes Almofens ichlechthin in Gelb'angegeben wirb, bieß fo ju verfteben ift, bag bafur Raturalien getauft werben follen; es hatte eben bieß ben großen Bortheil, bag bamit ber eigentliche 3med ber Armenpflege gerabegu und unmittelbar erreicht murbe; baran knupften fich, wie man bemerkt, noch andere gunftige Folgen an, nämlich: ber Arme brauchte feine Beit auf Anschaffung und Bereitung ber Rabrung ju verwenden, er wurde bewahrt vor bem Bucher bes Fruchthanbels, litt nicht unter ben Schwanfungen ber Fruchtpreife und murbe nicht in bie Berfuchung geführt, bas Almofen ju vergeuben.

Es war ferner eine allgemeine Sitte im Mittelalter, daß die Spenden öffentlich ausgetheilt wurden; die Armen waren daher verpflichtet, bei der Bertheilung selbst sich persfönlich einzustellen, und büßten ihren Anspruch beim Ausbleiben ein. Während hier eine Analogie mit dem Berhältniffe in den Stiftern Statt sindet, wo die ausbleibenden

Canonifer ebenfalls von ben Spenben ausgeschloffen wurden, trat die Armenpflege insbesondere mit diefem Inflitute in eine noch nabere Berbindung. Dieß geschah in ber Beise, baß in vielen Stiftern bie Armen ale bie Erfanmanner ber nachlaffigen Clerifer und Schuler angefeben murben; ber foges nannte magister praesentiarum zeichnete bie Ausbleibenben auf, und überwies ihren Antheil ben Armen. ten bie Armen einestheils gur lebenbigen und wirffamen Controle gegen nachläffige Mitglieber ber Rirche, anderntheils wurden fie ftete baran erinnert, bag biefes Almofen Gott gegeben murbe und ihm bafür gebanft merben muffe. vermöglichen Leute, welche bem Gottesbienfte beimohnten, hatten burch die wiederholten Almofenspenden eine mahnende Beranlaffung, auch in ihrem Testamente bie Armen zu bebenten, woburch bei junehmender Bevolterung auch bie Dittel der Armenpflege vermehrt murben, wie dies die Menge ber Armenstiftungen beweist." Borgugsweife maren es aber bie armen Schuler felbft wiederum, welche ftellvertretend eintraten, boch murben biefe auch noch auf eine anbere Beife bei manchen Stiftern bebacht. Es war jener Beit bas Abmassiren ber Binsen überhaupt fremb, und so pflegte man jenen die Erträgniffe folcher Stiftungen ju verabfolgen, bie felbst noch nicht fur eine Pfrunde ausreichend maren, von bem Wohlthätigfeitefinn ber Beitgenoffen es erwartenb, bag burch neue Bermachtniffe bie Bfrunde vervollständigt merben mürbe.

Alle solchen Stiftungen, die ohne Unterschied ber Stande von dem höchsten Abelichen bis jum hörigen herab gemacht wurden, bedurften aber einer gewissen Garantie. Diese fand bas praktische Mittclakter in verschiedenen Mitteln; zunächst darin, daß der Bischof in jeder Diöcese die Oberaufsicht über alles Stiftungsvermögen hatte, sodann darin, daß der Stifter "den Nichtvollzug seines Willens damit bestrafte, daß er die Armen", deren bestimmte Classe näher zu bezeichnen üblich war, "in den versallenen Jahresgenuß der Stiftung

einwies. Jebe Classe hatte nun thren Pfleger, welcher ohne weitern Prozes, sondern Kraft des Beweises, die Bedingung der Stistung sei nicht erfüllt, die Zinsen einzukasskren derechtigt war." So waren wiederum die Armen eine nie aushörende "Controle, und der Armenpsleger durch die Bedürfsnisse derselben hinlänglich genöthigt, keine Gelegenheit verstreichen zu lassen, wodurch er mit Recht seine Mittel versmehren konnte."

Was enblich die gemeindliche Armenpflege anbetrifft, so wurde diese theils in der Beise besorgt, daß in der Pfarrstirche Almosen vertheilt wurden, theils so, daß man die Armen in Spitälern verpflegte, und zwar sowohl in Pfründenshäusern, als auch in eigentlichen Armenhäusern (hospitalia pauperum), in welchen mit der Armenpflege auch die Argentenspflege vereinigt war; über die Armen außerhalb der Spitäler führte der Bettelvogt die Aussicht.

Mone schließt seinen belehrenben Aufsat mit ber Bemerstung: "Die religiösen und politischen Stürme ber brei letten Jahrhunderte haben die (meisten dieser) Einrichtungen zersstört und ein unberechenbares Kapital ber Armenpslege versschlungen. Durch die gewaltige Beränderung der Lebensvershältnisse ist die Armenpslege viel schwieriger geworden, als sie früher war; der Rückblick auf die Vorzeit kann vielleicht auf Grundsätze sühren, die man nicht verlassen darf, wenn ein gutes Ziel erreicht werden soll."

## XXX.

# Schilderungen aus dem irifden Boltsleben.

Unfere Erbe tragt viele ungludliche Menfchen, aber fie tragt auch gange ungludliche Bolter; unter biefen ift wohl feines, beffen Schicffale fo tragifch find, und barum bie lebhafte Theilnahme jedes menschlichen Bergens fo fehr erregen muffen, als bas ber Iren. Die gange Geschichte biefes mertwürdigen celtischen Stammes ift fruchtloser Rampf, Berfolgung, Unterbrudung, Rnechtichaft. Coon in altefter Beit wurde er von ben ihm überall auf bem Fuße nachfolgenben Germanen aus feinen Wohnsigen getrieben. Bis auf bie westlichfte Infel unferes Belttheiles verscheucht, war ihm auch hier auf die Dauer feine Rube beschieden; ber ftolze Anglo-Normanne überzog mit Waffengewalt fein fcones Giland und raubte ihm Sab' und Gut; ber falt-fpeculative Anglifaner und ber fanatische Buritaner nahm ben Bertilgungstampf feiner Borfahren wieder auf, und wurdigte burch feine Graufamteit und Buth in ben ungludlichen Iren, eigentlich mehr noch in fich felbft, die Menschheit bie' jur tiefften Stufe hinab. Rein Jammer und Elend, bas nicht in Irland feine bleibenbe Statte gefunden ab ben ungludlichen Iren, bie jenfeite bed Dreans in fernen Welttheilen eine folche gefucht, nachgefolgt 28 XXVIIL

Bielfach ju fittlicher Depravation in größter Roth getrieben, liefert ber ungludliche Stamm, beffen Sohne in fiegreichen Schlachten noch jest für ihre Bwingberren bluten, einen großen Theil ber Bevolferung ber englifden Berbrechercolonien. Aber Gin herrliches Gut ift bem armen Bolle geblieben, bas ihm nicht Feuer, nicht Schwest haben rauben konnen: ber alte katholische Blaube, und mit biesem bat basfelbe auch feine große nationale Eigenthumlichfeit bewahrt. Berabe vermöge ber wunderbaren Mifchung von Gut und Bofe, Ebel und Rob, Bart und Derb, wie es fich in bem Charafter ber Iren findet, ftehen biefe in einem fehr mertwurdigen Gegensate ju andern Bolfern, inebefondere ju ben Grofframern jenseits bes St. Georgecanals, ben Saranagh, ba. Der tragische Sintergrund ihrer Geschichte reflectirt fich in ihrem gangen Leben, ihrer Dentweise, ihrer Sprache, und es ift außerft intereffant, fich mit ben Gigenthumlichfeiten biefes Boltes ju beschäftigen.

Eine reiche Quelle, que welcher fich auf eine eben fo belebe rende als anziehende Weife, eine nähere Renntniß Irlands fcopfen laßt, find die vor wenigen Jahren von Mr. und Mrs. G. C. Ball herausgegebenen Sceneries of Ireland. Diefes aus brei Banden bestehende Werf, welches bie anmuthigsten Befchreibungen ber Wegenben und Schilberungen ber Buftanbe Irlands und feiner Bewohner, fo wie intereffante hiftorifche Details, nebst Sagen und einem Schat von Erzählungen enthalt, verbindet mit feinen übrigen 3meden auch ben, bie mancherlei Borurtheile, welche in England gegen bie Irlanber vorherrschend find, möglichft zu beseitigen. Wir tonnen bieß intereffante Buch nicht bringend genug empfehlen, Beber wird fich burch beffen Lecture vielfach erquiden. Dame Mitarbeiterin biefes Buches ift, hat unftreitig auf bie garte und gefühlvolle Begandlung bes Gegenftanbes einen fehr gunftigen Ginfluß gehabt. Richt biefem Umftanbe allein, fondern auch ber Wahrnehmung bag bie irifchen Frauen, von der höchsten bis zur niedrigsten Stufe, weit mehr den eigentlichen Nationalcharakter repräsentiren, als bas männliche Geschlecht, schreiben wir es zu, daß in den mitgetheilten Erzählungen vorzüglich Frauen als die Hauptperfonen hervortreten.

In Betreff biefer Berichiebenheit zwischen ben Dannern und Frauen Irlands bemerkt bie Berfafferin: "Bei ben Mannern artet gar oft die Energie in Ungeftum aus, Großmuth in forglofe Berfcwendung, Geselligfeit in Benublucht. Muth in nuplofe Bermegenheit, vertrauender Glaube in fnechtische Furcht, Ehrgefühl in Rechthaberei und Religion in Bigotterie, benn in feinem Canbe ber Welt ift bie Grangscheibe zwischen Tugend und Laster fo eng gezogen, wie in Aber bie irifchen Frauen haben, im Allgemeinen genommen, die Licht= ohne die Schattenfeiten, bas Bute ohne bas Bofe, ober, um einen gewöhnlichen Ausbrud gu gebrauchen, ben Baigen ohne bie Spreu. Boll Glauben, Andacht und Reinheit, find fie bie beften Mutter, die beften Tochter, Die besten Sausfrauen, kun vorzugeweise befigen fie, im engern und weitern Sinne bes Wortes, Die Schonbeit und Seiligfeit ber Tugenb. Man hat fie fehr richtig baburch bezeichnet, daß sie die Mitte zwischen den französischen und englischen Frauen halten, indem fie bie Lebhaftigfeit ber Ginen mit ber Festigfeit ber Anbern vereinigen. Gine Irlans berin hat mehr naturlichen Saft bes Bergens, als jene: nie wird fie bas Bartgefühl jum Opfer bringen, und boch ift fie völlig frei von fleinlicher Sprodigfeit; ihre Frohlichkeit neigt nie jur Leichtfertigfeit bin, und ihre Offenheit bleibt ftete fern von Freiheit; ihr Ruf ift nicht weniger gefichert, benn jeder Berdacht mangelt, und die natürlichengehrenhuter find, wenn auch unfichtbar, boch gegenwärtig. Ihr Wiffen ift ohne Anmagung, ihre Bildung ohne Brunt, ihr Ginflug wird nicht außerlich gur Schau getragen; in feiner Lage bes Lebens ftellt fie fich auf eine, die Anmuth und Schidliche

Ċ

vorlegende Stufe ber Unabhängigfeit. 3hr Charafter ift in ber That, im wirflichen und edlen Sinne bes Wortes, weiblich. Die trifche Frau ift eine wahre Frau mit flarem Berftande und gesundem Herzen."

Für biejenigen, welchen bas Original biefes anziehenden Buches nicht; jugänglich fenerfalles biefet berruch Gebert berrührende, sehr gesungenensteandeitung einerkeit siner Aus ahlungen, amter dem Ableiter alligen linden von Bislandist nicht nen, wenn auch nicht nilligen Abset? Und hinderni Leinengaben und einige Proben des eigenthichtlichen Absetalischen Leinenften wir eine der rührendsen des eines den eine der rührendsen den Auflichten ber geder beiten beitung bier auf. Sief führt Iban Leich auf Dies Allgendschaft geder nicht angetroffen wird, hinzu; auch fie, wie jewennist bie tragische Geschichte einen Juländerin, Mary Rolans deuen Leos durch Liebe an einen Berdracher geketet war, wieden der Leibe an einen Berdracher geketet war,

no choiseann ann an Aireige ann an Aireige na chuir an Aireige ann an Aireige ann an Aireige ann an Aireige an Aireige an aireige ann an Aireige an Aireige ann a

"Als wir uns anschidten, weiter zu gehen, bemertten wir in einer kleinen, halbverfallenen Kapate in der Rabe des Grabsteins vor dem Altar ein knieendes Weib. Ete war nicht mehr jung, aber wohlgebildet und die schönen Jüge ihres gen Himmel gewandten Gesichts hatten einen selen Ausdruck demuthigen, ernsten und zuversichtlichen Flechens, das wir uns unwillfürlich durch den Andlick seszehalten fühlten. Der Rosenkranz zitterte in ihren gefalteten handen. Ihr Rosenkranz zitterte in ihren gefalteten handen. Ihr Rosenkranz zitterte in ihren gefalteten handen.

Bigreifn, unferer Frage juborfommenb — weiter Richts, Gott funferer Brage juborfommenb — weiter Richts, Gott fuller befl 223n biefem Augenblid begannt es flact in tege

nen, und wir eilten une, in die Wohnung ber guten Frau ju flüchten.""

"Bir haben in Ireland teine reinlichere, orbentlichere, behaglichere Butte gefehen, ale bas fleine Schmalbenneft in bem mächtigen Thorweg von Kilcrea. Der Kußboben von gestampftem Lehm mar glangend gerieben, ber tannene Tifc fcneeweiß; ein allerliebstes Ranchen fag brauf und ledte gierlich feine Milch aus einer Schaale; hinter einer halben Bretterwand, ber Thure gegenüber, bas reinliche Bett; baneben ein Suhnerforb mit ein Paar bunt gesprenfelten Suhnern; ein Ruchenschrant, reichlich mit itbenem Gefcbirr befest; zwei Schemel und ein Stuhl — bamit war ber enge Raum fo befest, bas wir uns taum umbreben tonnten. Aber Alles war fo ", heimelig "", baß wir halbwegs wunfchten, wir möchten gezwungen fenn, hier die Racht zuzubringen, um an bem fladernben Feuer bes reinlichen Berbes alle Sagen und Beschichten ber ehrwürdigen Trummer alter Berrlichfeit, Rraft und Frommigfeit aus bem Munbe ber Frau zu vernehmen. Sie bot uns Alles an, was bas Bauschen vermochte frifche Mild - Gier, eben erft gelegt - ein Stud frifches Saferbrob, wenn es une nicht ju fchlecht mare! Erft nach wieberholter Entschuldigung, bag wir fpat gegeffen und nur um ein Blas Baffer baten, und nachdem fie bieß auf ben Tifch gestellt, gonnte fie fich einige Rube und feste fich gu uns, ihren Stridftrumpf in ber Sanb. Bir brachten bas Befprach balb wieder auf bie ",arme Bilgerin. ""

""Ja, ja — meinte die Alte — mein Herz thut mir weh um die arme Seele — eine arme Bittwe, Ew. Gnasten! — obgleich meine Augen sie vor vier oder fünf Tagen zum erstenmal in meinem Leben gesehen haben, als sie müb und hungrig hier ankam, um einen Rundgang zu beschließen, den sie übernommen." ""Ihr meint von einem Klosster zum andern zur Bergebung ihrer Sünden — Nicht?"" ""Richt ihre eigenen Sünden, das weiß Gott — erwiederte

ble Krau faft verlegt burch unfere Borausfegung; aber bort fommt fie aus bem Regen, Die arme Ceele. Morgen verläßt . fie mich." "Bohnt fie benn bier bei Guch, in bem Ctubden?"" "Run, wir geben ihr ihre Lange und Breite auf reinlichem Strob unter bem Tifch; und ich und bie Deinigen werben bie Baar Biffen nicht vermiffen, bie ber Bert und gegeben, um fie mit feldigne win ble ihnerteigte Abellenicht "Onbem trat die Fremdet in thiet Boreis und ihrekenange Ein fcheinung vermehrte; bie: Thalwebine, big ibn erften Aublidifich und erwedt hatte: Afine Sandermat foneemeift utebeide brufe tedj: fcwarzes Band) begeldnete libre, Williamminaniu. Mie, wie ihr eine fleine Gabe neichten und fierifmeteni, win kenibait anieber beim zu fometen gebenfe, fagt farmit bem Auswill einfacher, rubigen Berbenfichten, ber Gerpliebei mir ihalle und Freunde ichaffen, daß ich heintomme. .- Und hat et es benn micht icon gethan ?"" feste fie mit einem bantogen Blid auf und und auf bad Gelbftud bingu, was fie noch in ber Sand hielt. " Gepriefen fei fein heiliger Rame; Er forgt für Wittwen und Baifen !" - ...... 3hr habt viel Dabe gehabt, bie Beit ber, gute Frau"" - fragte ich weiter, nachbem fie auf unfere Ginlabung mit einem tiefen Rnir eingetreten war. "Das hab ich - antwortete fie mit fanfter, aber bewegter und erhobener Stimme - Dant fei bem, ber mir bie Rraft gab, es ju überfteben! Es ift ein langer Beg von Renmare bis Kilcrea: - ein langer, mubseliger Beg: und etwas Bundervolles, Großes ift es, Die hohen Berge hinanklimmen; und schon ift es auch, Em. Gnaben! - 3ch weiß nicht; aber es ift, ale wenn man bem Allmachtigen naber mare. 3ch bachte, mein Leben murbe nicht langen, bis ich ju bem Sprung bes Priefters"" fam - Gie mife fen Ew. Gnaben, ben hohen Fels bort auf bem Berge. 3ch meine nicht,' es fonne einen hobern Berg geben in ber gangen Welt, als biesen."" "Ulnd warum habt Ihr eine fo muhfame Reife unternommen? Ihr feib nicht mehr gang jung."" --

""Ich bin balb vierzig Jahre alt, Em. Gnaben; aber Bott gleicht bie Rraft und bie Laft, bie fcwachen Glieber und die steilen Berge aus. Aber ich wurde boch nicht bran gebacht haben - wenn nicht ber eine Grund gewesen mare. Seht, meine liebe Dame - benn Sie find mir freundlich und hulfreich gewesen und werben mich aushören und mir thut es wohl - als es Gott gefallen hatte, meinen armen Mann bon mir ju nehmen und meine armen Sohne bagu, ba ließ er mir ein fleines Mabden - ein gartes, bergiges Ding - und obgleich es mein eigen Rind war, fo barf ich es boch fagen: ein befferes und lieblicheres Rind brachte noch nie ben Connenicein in die Butte einer einsamen Bittme. Benn ich meine muben Augen fcbloß jum Schlafe, fo fonnte ich ficher fenn, ihre fanfte Stimme ju boren, wie fie fut mich betete; und wenn ich Morgens fruh bie Augen aufthat, ba war fie auch wieber und ftrahlte ihren Segen auf mein Lager. Und fo fleißig und fo geschickt und gelehrt - bas flügfte Rind, fagte ber Schulmeifter, bas je ju feinen Rugen gefeffen. Run mohl - liebe Dame - jebe mahre Krone hat ihr Kreug. Biele marben um meines Rinbes Liebe; aber ber fie gewann, war ein junger Buriche, von bem fein Denich fonft etwas hielt, als gerabe bas arme fuße Rind. gerabe fie und gerabe ibn ausersehen - bas weiß Gott allein. "Alley - fag ich - wenn Du Lawrence Daly beiratheft, fo bricht mir bas Berg."" - ", Mutter", fagt fie, und wirft fich mir um ben Sale und brudt mich mit ihren Armen, weiß wie frifcher Schnee - ", Mutter, bann will ich's nie und nimmer thun."" Mein Sinn wurde barnach leicht wie eine Feber, benn ich mußte, fie murbe Bort hal-Aber balb fam ber Jammer, ju feben, wie fle fich gramte und harmte und babin fcwand - mir bor ben Mugen fo hinmegfterben! Wie ich es überlebt, weiß nur Gott. Sie flagte nicht; aber fie fiel fo ab, wie die Frühlingebluthe vom 3meige. 3ch fonnte es nicht aushalten; fo fag' ich: nnb von heut an will ich fein Wort mehr bagegen fagen."
In einem Monat nach biefem Worte blühte bas Madchen wieber wie eine Rose, und noch ein Monat — so war sie Daly's Beib.""

"Die arme Frau bebedte ihr Beficht mit beiben Sanben und weinte bitterlich. ""Geine Liebe - fuhr fie endlich fort - wechselte nicht, bas muß ich von ihm ruhmen; und er war gegen fie fanfter und freundlicher, ale gegen irgend sine Creatur auf Erben. 3a, wenn er nur batte manche Dinge aufgeben wollen, bie ibn nichts angingen, fo murbe vielleicht Alles gut gegangen feyn. Aber fo fam er balb in Ungelegenheit - in fcmere Ungelegenheit und - bag ich and lange Glend fury mache, liebe Dame - faum brei 3abr, nachbem fie geheirathet hatten, faß er auf Sob und Leben im Rerter ju Erglees megen einer von ben leibigen Gefcias ten mit ben Grundherren und neuen Bachtern. Und Aller, mein fußes Rind, auf ben Anieen ju bet gugen eines feben in der Graffchaft, von bem fle glaubte, bag er ihr helfen konnte, einen Blid burch die Eisengitter, ober ein Wort an ihn gehen zu laffen. Und war es nicht gar eigen - fie fo rein wie himmelblicht, wie frifch gefallener Thau, fo unschuls big in allen Dingen, wie - und fie wußte um feine fchwere Schuld! Gie fonnte es nicht einmal laugnen; benn eine Unwahrheit hatte keinen Raum in ihr - und boch wuchs ihre Liebe mit feiner Schuld und feiner Roth. Für mich war' es ju viel, follte ich fagen, was fie Alles burchgemacht hat Bor Tages Anbruch immer auf ben Knieen, und in ben feche Mochen, von feiner Berhaftung bie gu ben Affifen, wat bie Rube bes Schlafs gewiß nie langer als funf Minuten hinter einander über ihren gemen Augen. 3ch bat fie; als ber Tag fam, um Gottes und um ihrer armen gebrochenen

<sup>: 199</sup> Gin telfches Liebtofungewort. 1998 Contract Contract

Mutter Willen, nicht nach bem Gerichtshause zu geben; aber fie blieb babei, fie that es. Sie flammerte fich an mich in bem Gebrange, und ich fühlte ihr Berg gegen meinen Arm ichlagen, ale wenn es ausbrechen wollte. 3mmer bichter froch fie an mich heran, als wollte fie fich vor bem Tages. licht verbergen, bis bas Berhor begann und ihr Lawrence aufgerufen murbe. Da richtete fie fich ploglich auf und ftanb ftarr ben Blid unverwandt auf ihn gerichtet. Balb laugnete Daly, bag er an ber ichlimmen Gefchichte Theil genommen, ober irgend babei gewesen, und ein Paar Burfchen gaben Beugniß für ihn. ""Dort"" - rief ber Staatsanwalt ploslich, und beutet mit ber Sand nach und - "bort fteht fein eigenes Beib, fragt fie, wo ihr Mann in jener Racht gemefen!"" Jebermann rief aber ""Bfuil"" über ibn; ber Bertheibiger aber fagte: es fei gegen gottliches und menfche liches Recht, bas Weib jum Zeugniß gegen ben Dann aufzuforbern, aber eh' ich mich noch recht befinnen fonnte, hatte bas arme Rind mich umfaßt und fich an meiner Bruft verborgen und: "Mutter, Mutter - wimmerte fie - nimm mich bier fort, ich fann es nicht fagen, ich fann es nicht fagen !"" Und ba mar ein junger Buriche gur Sanb - er hatte mein fleines Dladchen von Rindsbeinen an lieb gehabt; ein ftattlicher Mensch und im besten Leumund weit und breit und von braven, auftändigen Leuten, und ber nicht einmal nach ihrem Daly hinfehen mochte, wenn er bes Beas fam nun ber tritt hervor mit glubenbem Angeficht und feine Augen funkelnd wie Diamanten, und ruft laut: ""Bort Alle fagt er - ich fann es beschwören, wo Daly mar in jener Racht, und Niemand, ber mich fennt und ihn, wird benten, baß ich Larry Daly ju Gunften jeuge."" Bor Roth um mein Rind, bas in Dhnmacht an mir hing, und Schreden über ben Burichen, von bem ich wußte, wie fehr er garry haßte und warum, vergingen mir fast bie Bebanten; bann ftromte mein Blut wie eisfalt nach bem Bergen, und mein Gehirn brannte wie Feuer, ale ich borte, bag ber Burice ein Altsi — so nannten sie es — für Larry beschwor. Als es geschehen, war sein Angesicht wie das einer Leiche, und sein Auge ohne Licht. Er kam einen Augenblid an die Thur, iso ich Alley hingebracht hatte, und wo sie jeht kniete und weinte, wie ein neugeboren Kind, wenn es zuerst die Lust bee Jammerthals fühlt. Sie hatte nur so viel verstanden, bis Larry gerettet sei; Jener andere aber drängte die Leute zireld, und nachdem er sie einen Augenblid angeschaut — witt solchem Blid! "Alice — flüsterte er — Alice, Avoursneen, lebe und sei glüdlich, denn um Deinetwillen hab' ich gethan, was ich vor einer Biertelstunde unmöglich gehalten hätte: Ich habe meine Seele versündigt, Alice, um Deinetwillen — so lebe denn und sei glüdlich, damit es nicht gar intsollen — so lebe denn und sei glüdlich, damit es nicht gar intsolls ein wunderbar Ding?""

Aber feine Liebe haite fic baran noch nicht genug gethan. Ich hatte bie beiben Rinber nach Saufe begleitet und fie bort gludlich genug beisammen gelaffen. — Larry voll guter Borfage, wie es bie Leute immer haben, wenn fie eben aus ber Roth erlost find, und bie Rinber, meine Entelden, fo luftig wie die Finten, bag fie ben Bater wieber hatten. Und wie ich so vor mich hingehe, am Ausgang bes Thale: ". Dre. Lawlor - fagt eine Stimme neben mir (feinen Ramen barf ich nicht fagen) — Mrs. Lawlor, nach bem mas geschehen, ift meines Bleibens nicht hier. Ber weiß aber Daly ift ein folder Quertopf, bag er gegen fein Belb mistrauisch merben fonnte, ba er weiß, bag ich um ihretwillen falich geschworen habe. Wer nicht ift, wie er fenn foute, benft baffelbe auch von Anbern. 3ch will fort über See, und verlaßt Euch barauf, Drs. Lawlor, mein lettes Bebet wird fur Alice feyn - hier ober bort.""

. . "Die arme Frau brach wieber in bitterliches Weinen aus, und erft nach einer Zeit tonnte fie unfere Bitten erfül-Jen und fortfahren. "Bes ift wenig mehr zu sagen, liebe Dame - fagte fie enblich - aber wir Armen haben noch gang andere Schmergen, ale bie Armuth bringt, und wenn bie Reichen fich oft mit Efel von unferem Elend abwenden. fo - aber, mas ich fagen wollte: Alice, bas arme Rind -Jebermann fah es ihr an, baß fie es nicht lange mehr treiben konnte; fie hatte fich ben Tob geholt an jenem Tage, und boch fprach fie unaufhörlich bavon: fie muffe einen Rundgang machen - eine Bilgerschaft, wiffen Sie, liebe Dame. Und ich rebete ihr viel und oft gu, warum fie benn gerade ein fo ichmeres Belubbe übernehmen wollte? mas fie benn für Gunben ju bugen hatte - bas arme gamm! Aber fie schüttelte bann ihr Ropfchen und lachelte fo für fic. Aber ein foldes Ladeln - bas brennt wie ein glubend Gifen in bem Mutter-Bergen! Und Gott vergelh' es mir, wenn ich ihn ermubet habe mit Fleben, bag er und ben Engel noch bier laffen moge, ber icon feine Flügel ausbreitete! Und auch Barry - ber arme Junge, es fam ihm hart genug an und er hatte fich fo, bag es fie vollenbe fertig machte, gang und gar. Und fo ließ fie ben Briefter fommen eines Tages, und ale er von ihr fam, fagte er ju mir: ... 3hr fonnt Gott banten, Mrs. Lawlor, daß Ihr ein foldes Rind für ben himmel geboren und gezogen habt; bas ift eine große Onabe. Bott gebe, wir maren unferer Ceelen alle fo ficher, wie bie babrinnen."" Und als ich zu meinem Rinde bineintrat, Bieß fie bie Andern alle hinausgehen, fie habe mit ihrer Mutter ju fprechen; und ihre Stimme war fo fcwach, bag ich fie faum horen fonnte, und ihr Athem ftreifte meine Wange fo falt, wie ber erfte Froft im Berbft. ""Gine gibt es noch flufterte fie - eine, meine liebe Mutter, liegt mir noch fcwer auf ber Geele, obgleich Ge. Bochehrmurben fagen, es fei feine große Cache. - Es ift eine Schulb, und ich murbe leichter fterben, wenn ich lang genug gelebt hatte, um fie gu tilgen."" - ""Bas fur eine Schuld, mein gamm"", frag' ich. - "Du haft boch ben Tag nicht vergeffen, Rutter?"" - ""Gewiß nicht"", fag' ich, und mertte fcon, wo

se hinaus wollte. - ""Und was er gethan, Mutter. "" -Es ift nicht fo leicht zu vergeffen, Rinb. ""- ... Seine Seele bat er verfündigt, Mutter."" - "Der Berr broben ift gnabig und wird ihm vergeben, barum bitt' ich ihn Lag und Racht.""-Er war mir nichts, als ein Rachbarstind, Mutter; und für off feine Liebe gab ich ihm nie ein gut Wort. Und boch, Duttre, er bat falich geich woren um meinetwillen."" -Der Berr ift ihm gnabig!"" fagte ich wieber, und mas elle' ich fonft fagen, Em. Gnaben, mahr mar es boch. -3a, bas weiß ich auch - fing fie nach einer Beile wieber an - und ihre Stimme wurde immer leifer - aber ich habe in jener Racht ein Gelübbe gethan, meinen Rundgang bis nach bem beiligen Rlofter von Rilcrea ju machen, bamit bie Could burch mich von ihm genommen werbe. Ach Dutter, bas ift mir nun nicht vergonnt, und es liegt mir fcmer nein, mein Rind, Apourneen, fag ich ba - ber Beg ift weit und ich bin alt und arm, aber mit Sulfe Gottes und seiner Beiligen will ich Dein Gelübbe auf mich und die Schuld von ihm nehmen."" Und fo that ich bas Gelübbe auf meinen Rnicen neben ihrem Bett. - "Ach, meine Mutter, meine Mutter, meine liebe Mutter!"" rief Alley und es blübte noch einmal auf ihrem lieben Befichtden bann fcwand es bin, bin, bin und war vorbei, ebe noch Larry und bie Rinder ihren letten Seufzer horen tonnten. Aber fie farb zufrieden und beruhigt, und das fann ich jest auch, ba ich erfüllt, mas ich ihr verheißen.""

# Mary Rolan.

all with the first

or a trie organiza

Längs bem nördlichen Ufer bes Fluffes Cort zieht fich eine ichone Terraffe bin, die Garten find bort so ftell, bie Wege einer über bem andern zu hängen scheinen; bie Baufer fteben auf einer Art Plattform, und ber

Bugel hinter ihnen ift auf's iconfte mit Baumen und immergrunem Gestrauch bevflangt; Rofen winden fich in reicher Kulle hinauf, und Rlematis, Geisblatt und andere ranfenbe Bflangen find mit ihren 3weigen vermachfen. Bir hatten ben Abend mit einigen Freunden jugebracht, beren feiner -Beichmad ihren hangenden Garten in ein fleines Barabies verwandelt hatte; die Luft war fo balfamifc und bie Straflen bes Mondes fielen auf ben Flug in folch' langen filbernen Streifen, bag wir es vorzogen, nach unferm Gafthaus zu geben, ftatt ju fahren. Bahrend wir bei bem Michiebe von unseren Freunden in ber Borhalle gogerten, murbe unfere Aufmerksamfeit burch bie Tone einer weiblichen Stimme gefeffelt, fie war ichwach, aber fehr fanft; aus bem Schluffe vers erfannten wir eine alte Ballabe, die wir vor zwei Jahren von einem Fischer auf bem Shannon gebort hatten, und bie Rlage, womit ber Gefang endigte, ichien in Sarmonie mit ber matten Stimme, bie ihn ausstieß, fie lautete:

"Und er hat mich gang allein gelaffen, um gu fterben."

Wir hielten inne, um ju lauschen; aber bas Lieb murbe nicht wiederholt, es hatte uns traurig gemacht; unfer lebewohl wurde in leiserem Tone, als zuvor, wiederholt, und ale wir in bem fanften Monblichte unfern Weg antraten, fprachen wir von ber armen Gangerin. Ploslich bub bie Melodie wieber an, nicht an berfelben Stelle, fonbern naber ber Stadt zu, und wir hatten die anmuthige Terraffe am Kluße bereits aus bem Befichte verloren, bevor wir jene einholten. Die Theilnahme, welche uns ber Befang eingeflogt hatte, verwandelte fich nunmehr in ein lebhaftes Intereffe an ber Cangerin, benn ihr Lieb wurde von heftigen, aber unterbrudten Ceufgern unterbrochen. Sie hatte fich an bie Thure eines fleinen Saufes angelehnt, und versuchte, ihren Befang fortzuseten; aber gulett fiel fie auf bie Stufen nieber und rief aus: 3ch fann nicht, fest fann ich nicht weis Bir brudten ihr ein fleines Almofen in bie Sanb; len !

Gott segne Sie! sagte fie mit matter Stimme, Gott segne Sie! Zwar kann mir jest weber Dieß, noch etwas Underes helsen, aber Gott moge es Ihnen vergelten. — Ein irisches herz ist immer leicht zu öffnen, wenige freundliche Borte, ja schon ein freundlicher Blid genügen. Ich sang, sagte fie, ben Fluß entlang, um mich zu üben, und um Kraft zu ges winnen, wenn ich hieher gelangte. Best aber bin ich nicht im Stande, auch nur ein Wort hervorzubringen, obsichon ich weiß, daß in diesem Hause Jemand ift, deren Gerz mir antworten wurde, selbst wenn ihre Lippen vielleicht es nicht auszudrusen vermöchten, daß sie mich erfenne.

Wir forberten bas arme Geschöpf auf, am folgenden Tage zu und zu fommen; gute Frau, ich kann nicht, fagte sie, ich bin von Kleidern entblößt, fast wie ein neugebornes Kind; oh, wäre weine Geles von so don Sinden bawot Unwöglich konnte mit menschlichem Bort und Zon sind lebs haftere Borstellung des schrecklichken Gendes eingestößt were den, als wie es in diesem Ausspruche sich kund gab; es war, als ob man ihr das Herz drechen hörte. Wir trafen indesten Borkehr, sie wieder zu sehen, und unsere Theilnahme für Mary Rolan, dies war ihr Name, wurde durch die Entbedung gesteigert, daß sie die Tochter einer unserer Jugendbekannten war.

Bary; ich hatte ein ftrahlendes Auge und ein gang frohlides Herz; das Licht dieses Auges und meines Berzens Schlag schenkte ich einem jungen Manne dieser Grafschaft. Aber wenn ich seinen Namen nennen sollte, so dürsen sie ihn nicht verrathen, denn es könnte ihr schaben, von der ich munsche, daß sie meinen Gesang gehört und erkannt hätte. Wäre ich nur im Stande gewesen, ihn richtig wieder zu geben; aber manchmal ist mir mein Lied wie Blei auf der Bruft und brudt sie pieder, statt sie zu heben.

<sup>:</sup> dii Wiel habailche michtigu berjählen: Ich liebtt: imeinein Mann

- benn er war mein Mann, und viele Andere, nicht bloß ber Briefter, mußten bieß - von gangem Bergen; wir liebe ten une fo fehr, daß ich fein Bebenfen trug, ale er mabe. rend bes Rriegs, ber bamale über bas gand fam, in manden Studen irregeleitet murbe, und bei Rachtzeit ben Berfammlungen ber jungen Manner von Rilcrea beiwohnte. ober in ber Graffchaft Limerif bei ben tangenden Baffern bes Shannon fich aufhielt, mit ihm oft beim Mondenschein gufammenzutreffen, und ibm manche Klasche Branntwein von ben Sugeln ju bringen. Gine icone Stimme batte er und wir fangen oft ausammen, und manch frobliches Berg, beffen letten Schläge fern vom Baterlande folugen, machte burch fraftigen Gefang Berg und Balb ericallen. Dh! mir glaube ten, Alles murbe gut geben. Und ju Beiten maren bie Bersammlungen so ftill, wie bie alten Graber, über bie wir bahingeschritten find, bis bag ber Branntwein die Manner mit heißem Athem und brennendem Auge in's Land trieb. Enbe fam, und es fam balb, aber nicht bas Enbe, auf meldes wir gehofft hatten. Biele, viele Bochen hielt fich mein Mann verschmachtend und elend in seinem Berftede auf; er war gleich bem Bilbe im Gebirge, und ward von ben Colbaten, wie ein Bogel im Ctoppelfelbe, von ben Sunden gehett, und ich habe mit trodenen Rartoffeln und ein wenig Salz manch' langen Commertag hindurch auf ihn gepaßt, und unter bem Schatten ber Felfen mich zu ihm zu fchleichen gesucht, benn ich wußte, bag er bie gange Beit vor Sunger fterbend war; ja ich fah ihn oft so nabe, bag ich ihn batte greifen fonnen, und boch burfte ich nicht magen, meine Sand nach ihm auszustreden, um ihm etwas zu effen zu geben. Ach, es waren trubfelige Tage, aber noch größere Trubfale follten nachkommen. Die Dlenschen haben eine erstaunliche Ausbauer, wenn es gilt, einander ju verfolgen.

Bulest wurde er gefangen und ich faß brei Tage an bem Thore bes alten Gefangniffes, obicon fie mich nicht

hineinlaffen wollten. Da fam bie Schmergenoftunbe über mich, mein Berg brach, aber mein Rind lebte. Dein Dann murbe jum Tobe verurtheilt; ich mar im Berichtshofe und borte es, und bas fann ich nimmer vergeffen; fie ergabiten, ich fei burch bie Menge hindurch gedrungen, bem Richter gu Fußen gefallen und hatte mein Rind auf fein Gewand ge= legt, ich hatte ihn gebeten, une alle ju tobten, und ihm gefagt: bag bie Beugen falfc gefcmoren, bag mein Dann burch Branntwein, ben ich ihm gebracht, aufgeregt worben fei, und bag ich am meiften ben Tod verschuldet Batte. Gie ergablten ferner, ich fei mahnwißig gemefen, und ich glaube es, bag Gott in feiner Barmbergigfeit mir bas Bebirn erbist bat, benn ich weiß nicht, was ich that. Bochen fpater fant ich meine arme alte Mutter mit meinem Rinbe auf ihrem Schoofe an meiner Geite figen; ich mar eine pflichtvergeffene Tochter gegen fie gewesen, aber ale fie von meiner Roth borte, hatte fie ihre behagliche Beimath im Beften verlaffen, und war gefommen, mich aufzusuchen. Dh, Die Liebe biefes Mutterhergens überwand Alles; fie gab mir bas Rind ju fuffen, ale ich fie aber nach beffen Bater fragen wollte, ba fam bie Finfterniß wieber über meine Mugen, Die Stimme verfagte mir, und nur fie wußte, mas ich meinte. Breife Gott! Mary, mein liebes Berg, fagte fie, preife ibn von ganger Seele; bein Mann ift nicht tobt, fonbern nur beportirt. 3ch fagte fein Bort, aber es fturgten mir bie biden Thranen aus ben Augen, ich empfand, wie meine Mutter fie abtroducte, und fuhlte ihren Uthem an meiner Wange, wie einen Segen. E: 1.515.

Die arme Marh bebedte ihr Antlit mit ihrer langen hagern Sand, und ich sah, wie sehr das Andenken an ihre Rutter ihr das Herz erschütterte. Sie war eine gute Fraufuhr sie nach einer Weile fort; sie war eine ehrsame, fleißige, gitte Frau, Gott schenke ihr beit Himmel! Dh, burfte ich both hoffen, bort oben ihr beigefett zu werden, wie freudig

wurde ich fterben! Sie hat mich gut auferzogen, bis bas Bucherlesen begann, aber sie ließ mich eigenwillig werden, und hat zulest darunter gelitten. Ach, es ist hart, aus Liebe leiben, und dennoch ist die Liebe auch die Quelle meiner Leiben.

Meine arme Mutter munichte nach meiner Genefung mich nach ihrer Beimath mitzunehmen, aber ich konnte mich ohne meinen Mann nicht bagu verstehen. 3ch ging zu Allen, bie nur irgend im gande mas ju fagen hatten, und bat barum, baß man mich ju ihm gehen ließe; fie verlachten mich und fagten: außer Berbrechern wurde Riemand borthin geschidt. 3ch hatte nie aus Rudficht auf Unbere meinen Willen gezügelt, bas wollte ich auch jest nicht; ich vergaß alle meine Bflichten, außer ber einen, und so murbe ich jur Berbrecherin. Auf biefe Beife gwang ich bie, welche mich verlacht hatten, mich bevortiren ju laffen. Als ich aber mit meinem Rinde, welches man mir zu nehmen gebroht hatte, an bas Biel ber Reise gelangt mar, so fant ich, baß er von mir fo fern war, ale je guvor; er war im Innern bee Lanbes, mahrend ich in ber Stadt bleiben mußte, und mahrlich, ich glaubte rafend werden zu muffen. Ich fcbrieb an ibn, aber Bochen und Monate vergingen und ich erhielt feine Antwort. Unterdeffen gelang es mir, die Bufriedenheit meines Auffehers in bem Grabe ju erwerben, bag ich größere Freiheit erhielt, Die ich nach einer langen Stlaverei bagu beju ihm ju entweichen. 3ch nahm meine Kleine mit mir; einem wilben Thiere gleich burchlief ich bas wilbe Land, aber ich fand ihn - ihn meine erfte Liebe, meiner Bedanten Biel, meines Bergens Leben, um beffentwillen ich jur Diebin geworben mar, ich fand ihn verheirathet mit ber Tochter eines Auffehers, einen freien Mann.

Anfänglich gab er vor, mich nicht zu kennen, bis baß ich ihm meinen Trauschein zeigte, den ich mit mir genommen hatte; da ging er darauf ein und versprach, daß, wenn ich xxvIII.

noch eine Beile fdweigen wurde, er mir Gerechtigfeit angebeiben laffen wolle, und ergablte, wie wohl es ibm ergebe; ba nahm er bas Rind auf feinen Urm und fegnete es, was ich ibn mehrmal wieberholen fab; er brachte uns Rahrung, und wies und eine Sutte gang in feiner Rabe gur Bohnung an. Des Abende fam er wieber, brudte bas Rind an fein Berg, und entschuldigte fich gegen mich, fo gut er fonnte. 3ch aber vergaß feine Falfcheit, als ich feine Stimme wieber borte und fein Antlig wieber fah, obicon ber Sonnenichein ber Liebe bavon entwichen war. Er bat mich, ben Trauschein ihm au zeigen; faum batte er ibn in feinen Banben, als er ibn in Studen gerrif. 3ch fiel auf meine Rnice und wurde ibm geflucht haben, wenn meine fleine Mary nicht bagemefen; fie bebedte meinen Mund mit ihrem fußen, unschuldigen Befichte, ba fonnte ich nicht fluchen; mich verließen meine Rrafte, und er ftand ba und bot mir Gelb, und brobte mir, wenn ich nicht gutwillig geben wurde, mich als eine entlaufene Berbrecherin jurudgufchiden; bis ju biefem Augenblid wirb es mir fcwer, ju glauben, bag er es war jener Mann in ben feinen Rleibern und mit bem falten Benchmen. Er fagte mir gute Racht, bagu bemerfend, er gebe mir Bedenfzeit bis Morgen; bann fußte er bie Rleine und verließ uns; fo elend ich auch war, froch ich ihm bennoch nach, und sah im Grase feinen Schatten. 3ch flehte ju Gott, daß er mich führe, mein Rind und ich weinten zusammen, und noch ebe ber . Tag graute, sagte sie: Mutter, laß uns heimgeben; ich ftand auf, fo gut ich es vermochte, und folgte meinem fleinen Madden jur Anechtschaft jurud.

Es bauerte lange, ehe ich ben Ort, von welchem ich fortgegangen, wieder erreichte; ich war Anfangs in Furcht, baß sie gegen mich hart seyn wurden, allein ste waren es nicht; und als meine Strafzeit abgelaufen war, wollten sie mich bei sich behalten, aber ich sehnte mich barnach, noch eins mal meinen Kuß auf die heimathliche Erde zu sehen, und

meine Mutter wieder zu feben, bevor fie fterben wurde; fie wunschten die Rleine zu behalten, aber diese wollte mich nicht verlaffen.

Als ich Alt-Irlands ansichtig wurde, ba war mir's, als fei meine Roth poruber; bas bauerte aber nicht lange. fam nach meiner alten Beimath, meine gute Mutter mar tobt, aber noch mar bas Gras auf ihrem Grabe nicht gemachsen. Auf biefem fniete ich mit meinem Rinbe, um gu beten, nieber, benn bas mar bas Einzige; mas ich noch thun fonnte. 3hr fleines Bermogen hatte meine Mutter mir binterlaffen, fo wenig ich bieß auch verdient hatte. Es wollte aber nicht gebeißen; und ich fürchtete, mein armes Rind mochte bem Schidfalefluch feiner Mutter verfallen; biefer Bebante qualte mich Tag und Nacht. 3ch erfuhr, bag ihres Baters Schwester in ber Rabe von Corf lebte; fie wußte, daß wir verheirathet waren, und ich schlug ihr vor, ihr mein Rind zu übergeben, benn ihre eigenen hatte fie alle verloren. Sie ging barauf ein, jeboch nur unter ber Bedingung, baß ich die Kleine nie wieder sehen follte. Ach, bas mar hart, ich mußte mein Rind taufchen, um einen Brund fur bie Trennung ju finden; frater follte ihr gefagt werben, bag ich tobt fei, mas ich, fo Gott will, auch balb fenn werbe. haben bes Rindes Namen geandert, und ich bin feit ben letten vier Jahren bettelnb burch bas arme gand gezogen, und ju Beiten gewallfahrtet; im Innern meiner Seele habe ich, wie es fich gehört, aufgeräumt, aber jest, Gott moge mir beifteben, schwindet die Rraft meines Bergens, und ich verlange noch einmal, bas Untlit meines Rindes ju feben. Gestern Abend hoffte ich, fie murbe, wenn fie meinen Gefang borte, meine Stimme erfennen, ich mar gang Bergleib vor Cehnsucht, fie ju feben, fo baß ich glaube, hatte ich bie Stimme ihres Mundes gehort, fo mare ich vielleicht vor Bewegung gestorben; und boch, fügte fie bingu, ich weiß nicht warum, Gott ftebe mir bei, ich weiß nicht warum, es war ein

gutes Werk jener Fran, bag fie mein Rind gu fich nahm; fle hatte feine Urfache, von ber Mutter, so wie von ben Bater gut ju benten. Gott vergelte es ihr! 3ch erfuhr von einem ihrer Befannten, bas mein armes Rind fich freuen wurde, etwas von mir ju boren, und gewiß febr ungludlich mare, mich in biefem Buftanbe ju feben; mein Berfprechen foll ich freilich nicht brechen, aber die Liebe einer Mutter gerbricht Mauern von Stein. 3ch entfinne mich aus meiner Rindheit, daß wenn ich ein Bogelneft gefunden', es in einen Rafig gefest hatte, und bann bie Jungen auf's befte futterte, boch mit bem erften, wie mit bem letten Sonnenftrahl bie Alten famen und bie Jungen futterten, und ich fie bann verficherte, fie hatten befferes gutter bei mir, als fie es ihnen schaffen fonnten; aber bennoch tamen fie, und famen und flagten und trauerten — und flagten und trauerten, wieberholte die arme Mary mit Betrübniß. Ropf und Berg waren bei ihr im Rampfe, aber es konnte mir nicht entgeben, daß, wenn fie am Leben bliebe, auch bei ihr, wie es regelmäßig bei irischen Frauen ber Fall ift, die Liebe ber Mutter zu bem Rinde ben Sieg bavon tragen wurde.

Als wir von Killarney zurüdkehrten, war fie einige Tage zuvor gestorben, und obschon wir das Haus kannten, worin ihre Tochter wohnte, so konnten wir doch nicht erfahren, ob sie ihre Mutter gesehen hatte.

## XXXI.

#### Literatur.

De catholicae Ecclesiae primordiis recentiorum Protestantium systemata expenduntur dissert, hist. dogm. quam publice defendit J. Hergenröther. S. theol. Dr. Ratisbonae apud G. Manz 1851.

Die ber vorherrichenbe Charafter eines haltlofen Syfteme ober einer einseitigen Richtung, felbft ben Bertretern berfelben oft unbewußt, überall, wohin jene fich wenben, mit innerer Rothwendigfeit fich geltenb macht: fo tragen auch bie neueften Erzeugniffe ber proteftantischen Theologie im Bebiete ber Rirchen = und Dogmengeschichte fo recht bas lebenbige Geprage bes jegigen Protestantismus an fich, wie er fich spaltet und gersplittert, und in ber Bersplitterung vollig fich auflöst. Da ift ein buntes und endlofes Gewirre von Meinungen und Spothefen, von benen bie eine bie andere verbrangt und in Lethe's Fluthen begrabt; bie abentheuerliche ften Phantastegebilbe treten im pruntvollften Gemanbe auf, und nennen fich Resultate ber icharfften hiftorifchen Rritif; aber bas Siftorifche felbst verschwimmt nach und nach, und verliert fich in ben puren Ribilismus, ber bas bogmatifche Element im jenfeitigen Lager icon lange nicht nur beberricht,

fonbern völlig absorbirt bat. Bas half es, bie bistorifche Berfonlichfeit bes Gottmenfchen bie jur Dothe verflüchtigt au haben, fo lange noch bie gange driftliche Geschichte mit ihrer imposanten Dacht und ihren laut zeugenden Thatsachen haltgebietenb bem bestructiven Geifte wie ein absolutes Beto gegenüberftand? Bas half es, ben perfonlich erfcbienenen Chriftus auf die höflichfte Manier befeitigt ju haben, fo lange ber in ber Rirche fortlebenbe nicht entfernt war und in aller Scharfe noch zeigte, bas muffe boch mehr als eine Dribe fenn, mas wie er in ben Borbergrund ber Ereigniffe getreten, und langer ale ein Jahrtaufend eine fo tief einbringenbe und bleibenbe Stellung im Leben ber Bolfer fich errungen hat? Wollte man nicht auf halbem Bege fteben bleiben, fo galt es jest, bemfelben gerfegenben Berfahren bie Rirchengefcichte wenigstens in ihren erften und wichtigften Epochen gu unterwerfen, wie es die heiligen Schriften bereits über fich ergeben laffen mußten; es galt bas Borbild und bie fpredenbste Apologie bes in fich fo vielfach getheilten Broteftantismus in ber Urfirche felbft ju finden, bie nun mit einer volligen Glaubensfreiheit und Tolerang nach bem mobernften Bufchnitt und mit einer Berfaffung auf ber breiteften bemofratischen Grundlage ausgestattet werben mußte, alfo mit Borgugen, wie fie auch unsere Beit forbert - furg es galt, bie altefte Rirche so viel ale möglich ju protestantifiren und mythifiren; bann war ber bochfte Triumph bes unfterblichen Straus erreicht. Die Reutübinger Schule icheint unter Baur's Leis tung biefes ruhmreiche Werf vorzuglich übernommen zu baben; jebenfalls hat Schwegler in blefer Beziehung ein mabres Meisterwerf geliefert, und fein erfinderifcher Beift fam ber Dürftigfeit ber Quellen bereitwillig ju Sulfe.

Hatte aber an einer neuen Bearbeitung ber Urgeschichte bes Christenthums ber Mythicismus ein vorzügliches Intereffe: so war auf ber anderen Seite bas bes gläubigen Proteftantismus in dieser Angelegenheit nicht minder groß. Es ift

eine uralte Behauptung ber reformirten Benoffenschaften, bie Rirche fei icon frube corrumpirt, und nach und nach immer mehr verunftaltet worben, bis ihre Mafel und Gebrechen jenen Sobepunkt erreichten, ber es ben Reformatoren gur Bflicht und jur Rothwendigfeit machte, aus ihrem Berbanbe ju fchelben, um bas beiligfte But ber Chriften, bas Evangelium in feiner Reinheit ju retten. Aber mann biefe Beranberung im firchlichen Leben, Diefe Alteration und Depravation bes driftlichen Bewußtseyns eingetreten, barüber mar und blieb. Mit ber hervorhebung hierarchischer Anman ichwantenb. maßung war noch nichts erreicht; ber Beitvunkt, in bem bie alte Rirche frembartigen Ginfluffen fich bingab und vom mabren Glauben apostafirte, und die Art, wie biefer Abfall Statt gefunden, mußten feftgestellt und nachgewiesen werben. Dies fen Rachweis aber blieben die alteren protestantischen Gelehrten ihren katholischen Begnern schuldig, und baber glauben fich bie neueren, bie biefes eingestehen, von ihrem minber beengten Standpunfte aus berechtigt und verpflichtet, biele "Lude ber feitherigen protestantifden Gefchichtefdreibung" auszufüllen, und mittelft einer fritischen Durchforschung ber zwei erften driftlichen Jahrhunderte bie Benefis ber altfatholischen Rirche zu enthullen. Raturlich ftimmt feiner biefer Siftorifer mit bem anderen überein, und fo muß eine Spothefe bie andere fortwährend verschlingen. Inbeffen mehr ober minder ftuben fich bieselben insgesammt auf die ichon von Protestanten bes vorigen Jahrhunderts vorgegebenen Parteiungen in ber Urfirche und unter ben Aposteln felbft, auf Die Differeng von Betrinern und Paulinern, Juden = und Beibenchriften, aus beren endlicher Bereinigung entweber noch am Schluße ber apostolischen Beit, ober in ber Mitte, ober am Enbe bes zweiten driftlichen Jahrhunderts die altfatholische Rirche (nicht aber die neufatholische, wie fie feit bem Tribentinum besteht) bervorgegangen fenn foll. Die neutestamentlichen Bucher find Brogramme biefer verschiedenen driftlichen Fractionen, bie

bem System ungunstigen Baterschriften find theils unacht, theils interpolirt, die spätern historischen Zeugniffe verdienen wegen hierarchischer und andern Interessen der Zeugen keinen Glauben; und damit ist alles Unbequeme aus dem Weg geräumt. Der alte Bau ist abgetragen, und aus den übrig gebliebenen Bausteinen soll jeht ein Reubau migeführt werden, der schon und flattlich dem Auge sich darftellt, mag es mit seinen Fundamenten wie immer bestellt seyn.

Die rafche Aufeinanderfolge biefer Syfteme, bie gegenfeitig ihre Schwächen fich aufbedten, und von benen eines bas andere immer aus bem Felb fcblug, fonnte bie mubfame und undankbare Arbeit bes Biberlegens ben fatholischen Theologen ersparen, die nebftbem auch befürchten mußten, solden Machwerfen ber willfürlanden Combinationen eine unverbiente Ehre zu erweifen, falls fie biefelben wirflich als historische Bearbeitungen anerkennen wollten. So wenig aber eine Biberlegung aller Erscheinungen biefer Art fatholischer Seits als ein Bedürfniß, ober eine Rothwendigfeit angefeben werben fann: fo ift es boch Sache ber tatholischen Biffenschaft, nicht nur bie Entwidlungen in ber protestantischen Literatur im Allgemeinen mit Aufmerksamkeit zu verfolgen, fondern auch von Beit ju Beit wenigstens ben wichtigeren Broduften berfelben öffentlich gegenübergutreten. es in ber katholischen Literatur an einem ausführlichen biftorifden Gemalbe ber alteften Chriftengemeinden, bas bie eingelnen, ba und bort gerftreuten Buge in einem großen Bangen sammelt; aber schon wegen ber gabllofen fritischen und eregetischen Incideng : und Rebenfragen ift biefe Arbeit eine fehr fcwierige, und forbert vor Allem eine Reihe grundlis der und zwedmäßiger Borarbeiten. Die vorliegenbe, junachft Bebufe ber Erlangung ber venia legendi verfaßte Schrift hat diefes Alles gebührend gewürdigt und hervorgehoben. Sie beleuchtet in Rurge die Methode ber vornehmften Bertreter biefer mobernen Syfteme, namentlich Schwegler und Ritichl,

bezeichnet ihre Wibersprüche und Paralogismen, bespricht bie Beweisquellen ber Gegner, und behandelt endlich diesenigen Momente, welche nach jenen Theorien die katholische Kirche erft begründet haben sollen. Der Berfasser will nicht eine allseitige und aussührliche Consutation der gegnerischen Schriften geben, sondern bezweckt zunächst nur eine Erörterung der wichtigsten Fragepunkte und eine Drientirung vom katholischen Standpunkte aus. Die Art, wie er bei der Fülle des Stoffes in präcisem lateinischen Ausdruck dieses ausgeführt, verweient alle Anerkennung und Empfehlung, und berechtigt zu der Hossinung, daß er nicht ohne Erfolg die Urgeschichte der Kirche zum Gegenstande einer besonderen größeren Arbeit nehmen würde, wozu er das Borhaben angedeutet.

Bir begnugen une bier, indem wir auf bie Schrift felbft verweisen, noch folgende Bemertungen bes Berfaffers anzuführen, die für die geschichtliche Entwidlung ber protestantifchen Theologie und bes Brotestantismus überhaupt von nicht geringem Belange find. Bahrend bie erften Broteftane ten, ungeachtet ihrer Bermerfung bes Trabitionsprincips, boch nie jugeben wollten, bag bie alteren Rirchenvater bie specififch = fatholischen Lehren geglaubt und verfundet: feben viele ber Neueren fich genothigt, von Irenaus an ben Ratholicismus als bereits in feinem Wefen entfaltet, und in ber Rirche herrichend geworben anzuerfennen; fie raumen ber fatholischen Kirche bereits bas gange driftliche Alterthum ein. nur mit Ausnahme ber zwei erften Jahrhunderte, und felbft in biesen finden sie wenigstens Reime ber eigentlich fatholis fchen Lehre. In Diefen Befenntniffen, Die gum Theil als eine Krucht grundlicherer patriftischer Studien betrachtet werben burfen, zeigt fich ein neuer Triumph ber fatholischen Rirche. Ferner eben jene Schriftstellen, bie man fonft bartnadig gegen ben von ber fatholischen Ueberlieferung ihnen beigelegten Sinn auslegte, werden jest in eben biefer früher bestrittenen Bebeutung verstanden, und gerabe barum ju Argumenten für

bie fpatere Abfaffung einzelner Ebeile bes neuteftamentlichen Canon benutt - und blevin liegt eine große Rechtfertigung ber fatholischen Eregese. Go bienen felbft bie Beftrebungen ber Feinde der Kirche ju beren Apologie. Endlich, je mehr man vom Urchriftenthum: gerebet, besto weiter ift man gerabe vom Urchriftenthum abgewichen. Man wollte mittelft biftoriicher Forschungen im Broteftantismus bas reproducirte, verjüngte und wiebererstandene Urchristenthum finden; man fand Run foll es aber auch in ber fatholischen es aber nicht. Rirche nicht mehr vorhanden feun; bas wahre Chriftenthum eriftirt also gar nicht mehr; feine ber bestehenben Rirchen ift Die mahre; alfo hat Chrifti Rirche ganglich aufgehort. alfo noch eine mahre Rirche baben wollen, muffen auf ben latholifchen Standpunkt fich begeen; fonft find fie rettungs-106 fteter Unruhe und ftetem 3weifel anheimgegeben. bas ift ja eine ber großen Thatsachen ber Gegenwart: bie Scheibung in zwei große Beerlager, wo es beißt: Entweber driftlich und bann fatholisch - ober nicht driftlich, und bann glaubenslos. Ift burch Baur's und Schwegler's, ober Roth's und Ritichl's Rritif erft bie mabre Chriftuslehre und Chrifti wahre Rirche ju finden: bann muffen wir ewig suchen und finden niemals bas, mas wir gesucht.

# XXXII.

1.1

1. 1.

.1

## Raiser Karl V.

Beitrage ju feiner gerechteren Beurtheilung.

I.

Der Raiser und fein Zeitalter.

Gibt es Menschen, über beren Leben bas Licht eines höheren welthistorischen Beruses leuchtet und sich durch manche außerordentliche Fügungen kund thut, so gehörte Kalser Karl V. gewiß zu ihnen; er selbst hatte auch das Bewußtssehn dieser seiner providentiellen Stellung, und im Bertrauen auf den Stern, der über seinem geweihten Haupte leuchtete, durchschiffte er die hohe See seines Lebens und seiner Zeit mit standhafter, gleichmuthiger Seele: ob nun die Sonne des Glückes blendenden Scheines auf die spiegelglatte herniedersschien, oder ob die sinsterste Racht des Berderbens die stürsmisch bewegte bedecke, und unter Donner und Blis die zorsnigen Wogen über seinem müden Haupte zusammenschlugen.

Schon seine Geburt fällt bedeutsamer Beise mit bem erften Jahre jenes 16ten Jahrhunderts zusammen, bas einen so verhängnisvollen Wendepunkt in der ganzen Geschichte bilden sollte, und deffen erfte Sälfte sein Leben und seine Thaten erfüllten.

Geboren ju Bent in Alanbern am 24. Rebruar 1500, und gestorben ju San Jufto bei Blacentia in Eftre mabura am 21. September 1558, reichte fein Leben wenig über bie mittlere Dauer hinaus; allein amifchen jenem erften Tage. ba ber Entel Maximilians und Marias, und Ferbinande und Ifabellas, ber Erbe fo vieler Kronen, in ber reis den, tropigen Stadt ber Rieberlande jum erftenmal bas Licht ber Welt erblidte, und jenem Berbsttage 1558, ba bie fpanischen hieronymiter - Monche bes Rlofters Can Bufto ber ftillen Leiche ihres faiferlichen Mitbrubers, beim Scheine ber Tobtenfergen, bas de profundis unb bas requiescat in pace fangen: welch eine gulle von Ereigniffen, welch ein Bechfel ber Geschicke, welche Sturme und Rampfe, welche Siege und Erfolge, welche getäuschte Soffnangen und bitteren Erfahrungen, welche Unfälle und Diggeschide liegen nicht in ber Mitte, bie biefes Raifers Leben und fein Zeitalter ausfüllten!

In feiner Jugend mit feurigem Sinne allen ritterlichen Uebungen obliegend, und in ihnen ein bewunderter Deifter burch Korperfraft, Gewandtheit, wurdevolle Saltung und gracofen, leichten Anstand, war in feinem Alter, nach fo vielen bestandenen Sturmen, bem muben Leibe fo fehr biefe Rraft entschwunden, bag ber gitternben Sand nicht nur ber Degen, sondern felbft bie Feber entfant, mahrend fein unermublicher Beift noch immer ungebrochen und unverzagt mit bem Diggeschick in beißem Rampfe rang, und gur Rettung ber Seinen bie Rachte finnend burchmachte! Damals, fo wird von einem Franzosen erzählt \*), als der Admiral von Chatillon ihm Briefe überreichte, und er, ber früher an ber Spipe feiner Solbaten im heißesten Gewühl bes Rampfes, wo bie Befahr am größten, fein heer jum Sieg geführt, nun nicht einmal mehr Rraft genug hatte, um ein Siegel ju erbrechen, ba fprach er, mit Thranen im Auge, ju bem

<sup>\*)</sup> Brantôme, Oeuvres complètes, Paris, 1822, I, 5.

Abmiral: "Ihr seht, Herr Admiral, wie meine Sande, die so viele große Dinge vollbracht, und die Waffen so gut geführt haben, nun zu schwach sind, um auch nur einen einsachen Brief zu öffnen; das find die Früchte, das ist der Lohn für mein Verlangen nach dem Ruhme eines großen Feldheren, eines mächtigen Kaisers!"

Und als er zu Gunsten seines Brubers, Ferdinand's L. und seines Sohnes, Philipp's II., auf alle seine Kronen und Reiche, dießseits und jenseits des Oceans, Berzicht gerleistet, und nach dem spanischen Kloster zur See ging, der mals, als er an der biscapischen Küfte landete, da, so wird erzählt, sank er, aus dem Schiffe tretend, auf seine Knie nieder, und die spanische Erde küßend, rief er: "Rackt bin ich dem Schoose meiner Mutter entsproßen, und nacht kehre ich zu bieser Erde, der gemeinsamen Mutter der Menschen, zurücks

Wie eine Alpenspipe, die, in die Wolfen des himmels ragend, auf Lander und Bolfer hinabschaut, so erhebt sich seine Gestalt mit der Kaiserkrone am Abendhimmel vergangener Zeiten, in einsamer Große, fernhin sichtbar, und wirft ihren Schatten auf die folgenden Jahrhunderte.

Richt leicht hat ein Mensch in bem Maaße, wie Karl V., ben Unbestand aller irdischen Dinge, ben Wechsel bes Glades, die treulose Unzuverläßigkeit der Menschen, und die Gebrechlichkeit und Eitelkeit aller menschlichen Racht und Herrelichkeit ersahren. Die Betrachtung seines inhaltreichen Lebens erweckt darum auch ein ernstes, erschütterndes Gefühl in uns; benn es ist ein großes Vorbild unseres eigenen menschlichen Geschickes, das darin dramatisch an unseren Augen vorübergeht; und das heilige Mal einer Höhern Bestimmung, das von seiner Stirne leuchtet, einer Bestimmung, für die er sein Leben hindurch gerungen und seine lehte Krast ausgerieben, wirst einen Ehrsucht gebietenden Schein über seine Gestalt.

Und manchmal traten, hand in hand auf ben Raifer einbringenb, bie hochfte irbische Dacht, beren ber Menfch theilhaftig werben fann, und bie tieffte Ohumacht, bie bas

Good feiner gebrechlichen Ratur ift, in bemfelben Mugenblid fo grell einander gegenüber, bag biefer Unblid feine Umgebung mit tiefer Behmuth erfüllte. Gines folden erfchutterten Begegniffes gebenft Guillaume van Dale in einem Briefe an feinen Freund und Gonner, Louis von Stanbern, herrn von Braet, worin er uns, acht Jahre vor Rarle Tob, einen Tag aus bem faiferlichen Leben fcbilbert. nie Ban Dale, einer abelichen Familie von Brugge ent proffen, war namlich Rammerbert bes Raifers; er genoß Rarl's Buneigung und feines innigften Bertrauens, unb brachte viele Tage und Rachte an feinem Kranfenlager gu; er las ibm vor, ergablte ibm und betete ibm vor; und ber Raifer fühlte fich fo febr ju ihm bingezogen, bag er ibm zinmal bei verichloffenen Thuren bie geheimften Gebanten bes Bergens eröffnete. 1550 hatte ban Dale biefe Rammerberrenftelle burch bie Berwendung be Braets, Gouvermeurs von Flanbern und Schabmeifters ber Rieberlande, es halten, bem er von bem an aus bem faiferlichen Gemache ieine Reihe von Briefen fcbrieb, Die manches überraschenbe Licht auf bas innere hausliche Leben bes Raifers werfen, Deffen erschöpfter Rörper bamals ichon unter ber ichweren Laft feiner Rronen erlag. Geine Schilberungen verfegen uns mitten in bas wirre Betummel jener Tage mit ihren Gahrungen, Emporungen und Rriegen, worin bas Glud oft von Stunde an Stunde graufam wechfelte. Reine Beschichte fann uns ein :kebenbigeres Bild von ber Lebensweise bes Raifers und ben wechselnben Gefühlen, bie auf ihn einkurmten, geben, als wenn biefer vertraute Rammerherr, bem eingeschlummerten Rranten jur Seite, neben feinem Bett, ftebenben gufes, vine Tifch und ohne Stuhl, mit freier Sand bem fernen Freunde fchreibt, mas er eben gesehen und gehört, und was sein elgenes Berg babei empfunden. Da fcreibt er von Augsburn aunter bem 30. September 1550 unter Anderm alfo: "Wahrend ben vergangenen zwei Tagen habe ich an ber Berfon des Anifers whilosophifche Betrachtungen ther bas flagliche

Loos ber menschlichen Dinge - calamitosam rerum bumanarum conditionem - und bas wunderbare, ja lächerliche Bebahren bes Gludes angeftellt. Die Gefunbheit bes Rais fere hatte fich eben ziemlich befestigt, obicon ibn furg vorber bie Samorrhoiden und eine widermartige Magenschmache beimgesucht hatten; er gab fich ben Anforderungen bes Bublifume, ber Jagb, ber Lecture bin; ergobte fein Gemuth an bem heiteren Gefprache ber Sausgenoffen; einen großen Theil bes Tages und ber Racht verwandte er unterbeffen gur Erledigung ber wichtigften Ungelegenheiten, indem er ben Ronig und bie Ronigin ju geheimen Berathungen berief; fo genoß er", fag ich, "im Bergleich zu feinem gewöhnlichen Buftanb und ber Sinfälligfeit feines erfcopften Rorpers eines athletischen Wohlseyns. Giebe, ba fcmillt ibm von bem nachtlichen Stich einer Schnade am Sandgelent bie Saut und verurfacht ihm ein Juden; bem Raifer ift es unertraglich, er ftreichelt und reibt fich mit bem Ragel nur leife bie oberfte Saut. Und wer follte es glauben! Sand und Ellenbogen werden von einer folden Entzundung ergriffen, bag man batte glauben fonnen, ber Rrebe fei ploglich bei ibm Lächelnd gedachte ich bei mir ber alten Fabervorgetreten. bel von bem indifchen Elephanten und ber Stechmude, ba ich Beuge mar, mas ber Stachel bes gemeinsten Thierleins gegen ben Ronig vermochte! Der Raifer meinte, auch bas Chiragra fpiele in ben Schmerg feines Gefchwures binein; ich mochte indeffen nicht glauben, es werbe fo unhöflich fenn, und einen folden Rurften mit ber Linken anfaffen, ba bie Soflichfeit boch gebietet, Die Rechte bargureichen. Aber bore nun weiter bie blenbenben Schmeicheleien ber Fortuna: mabrend fie bie Stechfliegen gegen ben Raifer bemaffnet, entreift fie feinen muthigften Feinden Die Waffen: ben Sachfen bei Magbeburg, ben Turfen und Rumiben bei Leptis. Und mas bas Erstaunen noch steigert, ift, bag, wie bie ganber, wie Rord und Gud von einander verschieben find, fo auch bie Umftanbe ber beiben Waffenthaten. Sore furg ben Berfauf. Der gurft von Braunfameig hatte auf Befehl bes Raifers ble Belagerung, womit er Braunfichweig: feit mehreren Mo naten bebrangte, aufgehoben, ba ber Magiftrat beim Raff um Frieden gebeten, und fich nach Rieberlegung ber Baffit ju einem gutlichen Uebereinfommen bereit erflatt batte. In bem entlaffenen Geere war nun ein ebler Jüngling bes Saufes Dechelburg \*), von blubendem Alter und Anmuth, und burch fein Baffengeschick und seinen Arm von der raschesten Entfchloffenheit, ber ließ einen Theil bes aufgelobten Seeres, Fugvolf und Reiterei, ben Sahneneid ablegen, und jog mit ihnen rafc von bannen, als gelte es einen Ginfall in bas Land eines übermächtigen - Bifchofes, mit bem er und feine Stammgenoffen in Reindschaft lebten. Er weiß fich bie Gob baten zu gewinnen, wendet auf bem Marich um, erfturmt eine fleine Stadt bes Magbeburger Gebiets, und gibt fie feinen Soldaten jur Plunderung Preis. Die Magdeburger, entflammt über bie Berlebung ihrer Bunbesgenoffen, gieben ihm in Schlachtordnung entgegen; im Bertrauen auf ihren alten, unbeilvollen Starrfinn und ihre Angahl ftellen fie Die Entscheidung einem ungludlichen Treffen anheim. Manbfeld's Antrieb waren fie bibber in ihrer Buth und ihtem Bahnfinn verharrt, und eben biefer Mansfeld abelte nun burch feinen Tob bie Rieberlage ber Stabt, nachbem fie brei Taufend an Erschlagenen und Bermundeten, und fechegehn fahrbare Gefchute verloren. Ihn fuchte ber von Dedelburg im Rampfe mit beißem Duth auf, und ale er feiner habhaft geworben, hielt er ihm ein Sandgeschoß vor bie Stirne und ftredte ihn nieber. So enbete jenes Mansfelb's Leben, ber bie bem Raifer gelobte Treue, - es war furg vor bem Beginne bes Rampfes gegen die Glieber bes schmalfalbischen Bundes ju Regensburg, - fo frevelhaft gebrochen hatte. 36 war in bem Schlafgemach bes Raifers zugegen, ale er von bem Bischof von Arras ben Berlauf ber Sache erfuhr; er

<sup>. &</sup>quot; Medlenburg.

war febr erfreut über eine fo gute Beitung, und rahmte ausnehmend die treffliche Tapferfeit jenes Junglings. wende den Blid nach Afrifa, hore den Kall von Leptis \*). Alles war zum Sturme vorbereitet, als am zehnten September, auf bas Berlangen ber Colbaten, bie von Rampfbegier brannten, die Befehlshaber ber Flotte und bes Beeres bas Beichen jum Angriff gaben. Bereits zwölf Tage borber icon hatten die Raiserlichen ununterbrochen gegen die eine Seite ber Stadt, jedoch ohne Erfolg, Minen geführt; barauf hatten fie mit bem Beidun bie Mauer bort gusammengeschoffen; jest alfo rannten fie in breifacher Schlachtreihe, frohgemuth und mit Aufbietung aller Rraft, barauf los; ber Sturm erfolgt; fie bringen binan burch bie gerftreuten Blode und bie Trummer bes Balles, allein die Bohe ber Befeftigung bine bert fie, fich in bie barunter ftebenden feindlichen Schaaren ju fturgen. Da wenden fie fich im eiligsten Laufe nach ber rechten Seite ber Stadt bin, bie bas Meer befpult; bort nämlich hatten die Unferen zwei Galeeren mit Anfertauen an einander befestigt, damit fie nicht von ben Pluthen bewegt murben; fie hatten fie mit Erbe und einem Balle gur Aufnahme ber Befchube verfehen und ber Stadt gegenüber auf-Auf Dieser Seite also geben Die Solbaten bis jur Bruft durch das Baffer; mit unglaublicher Tapferfeit befiegen fie die bochften Schwierigfeiten jeder Art, und fo bringen die mit Epeeren Bewaffneten in die Stadt, benn ba bie Sobe bes Baffere ihnen die Bulverfaffer genaft, fo tonnten fie ihre Beuergewehre nicht gebrauchen. Bahrend frifche nachgefandt murben, hielten fie unterdeffen, ohne ben Schus ibrer Buchfenschüßen, die Gewalt ber Reinde mit ber größten Tapferfeit aus; brei gange Stunden mahrte von beiden Seis

30

<sup>\*)</sup> Leptis, eine Stadt unweit Tunis, von den Guropaern Monas fter o genannt; unten nennt van Male den antifen Ramen Aphros bifium, was bei den Arabern Mahadia ift.

ten ber heißefte Rampf. Die Barbaren vermonen ben Simut ber Raiferlichen gegen bie Mauer nicht gurudgumerfen ; fe geben bie Stellung auf und gieben fich in bie Stadt gadit; ber Rampf entbrennt von neuem auf bem Martt und in ale len Stadttheilen; noch zwei Stunden leiften fie mit größter Anftrengung Widerftanb. Endlich ergreift fle gangliche Berameiflung, und fie flieben zu bem nachften Thurme; ale ber letten Bufluchteftatte ihrer Rettung; auch er wird fonell von ben Unseren befturmt, und fo ergeben fich Alle in bie Rnechtschaft. Die Raiferlichen hatten in diesem Treffen ungefähr zweis hundert Bermundete und Tobte, Die Bahl ber gefallenen Beinbe war barum nur eine geringere, weil bie Unferigen gieriger nach der Beute verlangten und es barum vorzogen, spätet einen Sclaven ju verfaufen, als ihn mit eigener Lebensgefahr umzubringen. Die Ritter von Rhobos hielten fich in biesem Rampfe mit ber bochften Tapferfeit, ba es ihnen ja ein Ruhm ift, auf Bablftatten biefer Art ihr Leben gleichfam verschwenderisch binguopfern. In meiner Gegenwart wurde bem Raifer von bem Befehlshaber ber Rhobifer flotte burch Don Quis b'Avila angezeigt, bag er mit einer auserlefenen Schaar von Rittern biefes Orbens bas bochft Mögliche bei biefem Feldzuge geleiftet habe. Beuge bafur feien ber Tob und die Bunden ber Seinen, beren er vierzehn begraben hatte, und daß unter ber großen Bahl von Bermundeten zwei und amangig fich befanden, an beren Rettung bie Chirurgen und Merzte verzweifelten. Diefes murbe bem Raifer ichriftlich gemeldet; nun höre noch von dem Aberglauben ber Afris faner. Aus der Zerftorung von Leptis prophezeihen die Briefter und Wahrfager biefes Bolfes ben Untergang bes mubamebanischen Besetes; benn fie beuten aus ben alten Jahrbuchern, werde Aphrodifium erobert, bann murben bes Alcorans Gefete erlofchen \*)."

V. Cl. Guilielmi Malinaei, Brugensis, Flandri, imp. Caes. Carolo
 V. Aug. a onbioulis, epistolarum liber ad illustriss. virum. D.

Allein es waren nicht immer frohe Siegesnachrichten. bie ben Raifer, bei feiner fruben forverlichen Sinfalligfeit und feinen berben Schmerzen und fclaflofen Nachten, aufrichteten und erheiterten: es tamen auch eben fo oft folimme Ungludefunden von brobenden Befahren, herzzerreißende Trauerbotschaften von schweren Unfällen und Riederlagen ber Seinen. Za häufig in bemselben Augenblick, wo er, nach unenblichen Duben, Anstrengungen und Opfern, endlich meinte, bas lang erfehnte Biel erreicht zu haben, wo ihm bas Blud überall lachelte und ber heißeste Bunich feines Bergens, ber allgemeine Friede, nabe ichien: überraschte ihn bie troftlose Runbe, wie ploglich ein neuer Feind losgebrochen, ober 3wietracht unter ben faum Berfohnten fich erhoben, ober feine alten Feinde einen neuen furchtbaren Bund gegen ibn gefchloffen, ber ihn und bas muhfame Wert feines Lebens wieber mit nahem Untergange bebrohe. Und es waren auch nicht immer die blogen Boten von dem nahenden Unheil, die ihn überraschten; manchmal trafen bie Feinde mit ihnen jugleich ein, so daß bem von ber Gicht an Arm und Bein gefeffelten Raifer taum Frift blieb, in einer Senfte ber Befangenschaft Co zwei Jahre fpater, 1552, ale Rurfurft au entgeben. Morig von Cachfen ben Arglofen, ber im Bertrauen auf ben bestehenden Frieden und die gesetliche Ordnung im Reiche,

Ludovicum a Flandria, Prati Toparcham, ordinis aurei velleris equitem, Aerarii Belgici praesectum supremum. Cf. Epist. XIV. Der Baron von Reissenberg hat diese Briefe latelnisch herausgegeben unter bem Titel: Lettres sur la vie intérieur de l'Empereur Charles-Quint, écrites par Guillaume van Male gentilhomme de sa chambre. Bruxelles 1843. In eines im 8ten Bande der Memoiren der Akademie von Brüffel, neue Folge, früher von ihm versaßten Abhandlung: "Particularités inédites sur Charles-Quint et sa cour", hat Reissenberg diese Briese und die ungedruckte Schrift des Jean van Resse über die Reisen Kaiser Karl's V. benütt.

wie auf die Dantbarteit feines Chontilivade in einen Meinen Stabte friedlich und jundennaffunt Dofie Sielle batte beind 30 ploplich aufzuheben gehathte, din enternäthernisse hendlet falle fcmachvoll und nieberträchtig, mie feneit dentiden Blieft fie gegen feinen Bunbesgewoffen, feinen Bleblibliter, ben en Wat ter genannt, und gegen feinen Raifer iverabt. Wernele icht biefe bittere Enttaufgung nicht wenig bagte beiertungen illand Gemuth ber Weltzun, zentstruben, und zuihmitde benifcie Angelegenheiten genglich it verlaben: Die Sucherverhielt Rarl hatte fich im Det 4551 neit Innitheud begeben aus beite Concil von Erient, badiber gerriffenent deiftlichen Welt, wierd Boffte, ben Friedenjund bie Bistracht wieben gebem follte ruffle ut fenn. Der Beginn bed Inheed: 4552:rwav feing erfeinlichen Die Berhandlungen jogen fich in bie gange; bie verbitterten Bemuther gaben wenig Soffnung ju einer mabren Musfobe nung. In ben verwichenen Jahren hatten bie Tirten feinem Bruber, bem romifchen Konig Ferbinand, in Ungarn großen Bebrang angethan, und bas beutsche Reich mit ihren Bermuftungen bebrobt; fie hatten bieß im Einverftanbniß und aufgebest pon bem allerdriftlichften Ronig von Franfreich unternommen; bie Radrichten von bort ber lauteten jest fchlimmer ale fes ein neuer Turkeneinfall ftand für biefes Jahr abermals gu Bahrend aber fo ber Often bes Reiches einen Einbruch ber ottomanischen Sorben mit Schreden gemartigte, verbreiteten fich bumpfe Gerüchte, ihr geheimer Berbunbeter, Beinrich II. von Franfreich, beabsichtige, tros bes bestehenden Friedens, Sand in Sand mit ben Turfen, einen gleichzeitigen Ginfall von Beften ber, fo bag fich Zurfen und Frangofen vielleicht im Bergen von Deutschland hatten bie Sand reichen konnen. Um jedoch bas Maaß bes Unbeiles bis jum leberfluß zu fullen, fo verbreiteten fich ju gleicher Beit auch bie beunruhigenbsten Berüchte, ale hatten mehrere protestantifche Fürften, an ihrer Spige ihr machtigfter, Rurfurft

Moriz von Sachsen, mit dem Bundesfreunde ber Türken, mit Seinrich II., gleichsalls einen heimlichen Bund geschloffen, um, mahrend die Türken von Often und die Franzosen von Westen über die Granzen des deutschen Reiches rauberisch hereinbrächen, und die dortigen Reichsstädte und das Reichszgeblet besetzen, auch ihrer Seits aus dem inneren Deutschland über den Raiser in Innsbruck herzusallen.

Gerade um diese Zeit, am 30. Marz 1552, schrieb van Male aus dem kaiserlichen Hossager von Innsbruck an de Prat: "Während ich der Betrachtung des gegenwärtigen Jammers entstiehe, werde ich am Briefschreiben verhindertz doch habe ich mich gegen Alles abgehärtet, was übrigens Bielen zum Ende zu gehen scheint. Jum großen Troste gereicht uns Allen ferner, in einer so widrigen und sast verzweiselten Lage der Dinge, die hervorleuchtende Tugend des Kaisers und die Tapferkeit seines Gemüthes, das Bewußtsen seines stecknosen gebens, und was eine Hauptsache bei so großen Gesahren ist, sein leibliches Wohlbesinden".

Der Raifer, der sich von Seiten der Türken und Fransosen nichts Besseres versah, wollte anfänglich den warnenben Gerüchten und Nachrichten über den Berrath der protestantischen Fürsten, und besonders des sächsichen Kurfürsten, durche aus keinen Glauben schenken; es schien ihm, als entehre et sich selbst und den deutschen Stamm, dem er von väterlicher Seite angehöre, durch einen so schwarzen Argwohn. Reinem protestantischen Fürsten hatte er ja so rüchaltslos sein Berstrauen geschenkt, wie Moriz; keiner war ihm so durch Wohle thaten jeder Art verbunden, wie dieser. Ihm, gerade dem

<sup>\*)</sup> Epistola XXX: Magna porro nobis omnibus consolatio est in rebus tam adversis ac tantum non desperatis eximia in Caesare virtus atque animi fortitudo, conscientia vitae innocentissimae et, qui magnus ad tanta pericula nervus est, valetudo integra.

Broteftanten, hatte er bie Musführung ber Reichebeschluffe aufgetragen, und ihn an bie Spipe bes Beeres gegen bie Landesfriedenebrecher feiner Confession gestellt, um ben Broteftanten eine Burgichaft ju geben, baß es fich babei nicht um eine religiofe Bewiffensbebrudung bandle. Und einft im frangofifchen Feldgug, ale Morig por einer Feftung in einen Rugelregen gerathen mar, ritt ber Raifer ihm nach und führte ihn aus bem Bereich bes Befchutes, mit ben Borten: "Er verftebe noch nicht, wie man fich unter ben berumfliegenden Rugeln breben und wenden muffe." Moris nannte ihn Bater, und Rarl ihn Cobn; und auf ihn hatte er, ftatt bes gefangenen Johann Friedriche, Die fachfifche Rurwurbe übertragen. Und erft jungft hatte Moris, nach langer Belagerung, von bem Raifer bagu beauftragt, Magbeburg gur Hebergabe gebracht, und bie abgefallene Stadt auf's mene bem Raifer die Treue geloben laffen. Und wiederholt empfing er neue Berficherungen ber Treue und Anhanglichfeit von Seiten bes Aurfürften, und wie er und feine Rathe und feine Theologen bereits auf bem Wege nach Trient und Imnebrud feien, um bem Raifer in feinem Friedenewert für bie Chriftenheit und bas Reich getreulich beigufteben.

Die verlängerte Haft des Landgrafen von heffen, hieß es, treibe den Kurfürsten zu diesem Aeußersten; allein gevade Moriz hatte sich früher hinsichtlich seiner Befreiung mehr als gleichgultig gezeigt; die Religionsbedrüdungen der Protestanten in Deutschland durch den Kaiser, hieß es weiter, seien ein Hauptgrund, warum sich Moriz durch alle von Karsampfangenen Wohlthaten und seine Pflichten als deutscher Reichsfürst nicht abhalten lassen könne, für seine Glaubensgenossen Schut bei dem Reichsfeind, bei Frankreich zu sechon. Allein wenn der Kaiser, der stets auf's Reue die Berschnung durch Milbe versucht hatte, und Gewaltthätigseiten ausgewichen war, seine Mäßigung und unerschöpsliche Langmuth mit der schonungslosen Härte verglich, womit Franz I.

und heinrich II. ben Broteftantismus und die Broteftanten in ihrem gande verfolgten und auszutilgen suchten: wie batte er glauben mogen, ein beutscher protestantischer gurft fonne feine Treue gegen bas Reich und bie eigene Ehre und bie Ehre feiner Confession fo febr vergeffen, um bort Buflucht ju fuchen, und ben rauberischen Feind in bie Marten bes Baterlandes einzulaffen, in bemfelben Augenblide, wo bie Turfen mit ben furchtbarften Ruftungen von ber anbern Seite her brohten, und ber Raifer in ganglicher Entblogung feine Streitmacht jur Verfügung hatte, weber um bas Reich gegen die Turfen, noch gegen die Frangofen ju fcuten. "Ros nig Beinrich II., Frangens Cohn und Rachfolger", bemertt bieruber R. A. Mengel, "war nicht weniger, ale fein Bater, ein Keind und Berfolger ber Protestanten in Frankreich, und au berfelben Beit, wo er gegen bas Concil ju Tribent protestirte, ging ein Ebict (am 22. Juni 1551 ju Chateaubriand erlafe fen und am 2. September publicirt) gegen fie von ihm aus, welches bie Blutgesete feines Baters icarfte und vervollftanbigte, ben Angebern große Belohnungen verbieß, und über jeden Reger, por bem Feuertob, noch bie Qual des Bungen-Mit biefem "Bungenausreißer" alfo ausreißens verhing." follten beutsche protestantische Fürften ein gebeimes Bunbnig aufgerichtet haben, daß er fie von ber tyrannischen Berfolgungepolitif ihres Raifers befreie, eines Raifers, ber bei feis ner Unwesenheit in Wittenberg nicht einmal ben protestantis fchen Gottesbienft in ber Grabfirche Luthers auf einen Tag unterbrochen hatte, und ber einen Brotestanten, eben biefen Rurfürften Morig, ale ben rechten Urm feiner Bolitif, mit ber bochften Dacht an ber Spige bes Beeres befleibet hatte. Es widerstrebte bem eblen Sinne bes Raisers, eine folche Infamie von einem Manne ju glauben, ber ihn noch jungft Bater genannt, und ber fortbauernd Unhanglichkeit an ihn heuchelte und bas Berlangen nach friedlicher Berftanbigung außerte, ja ber fogar jum Scheine icon Quartier fur fic und seine Rathe in Innebrud bestellt hatte, und fich auch wirklich auf bem Wege borthin befand, um Ales personlich mit ihm in Gute zu vertragen, mahrend seine Abgesandtete in Trient, — gleichfalls nur zum Scheine, um ben Kalser in seiner Sicherheit noch mehr einzuschläfern, angewiesen waren, — neue Forberungen zu fiellen, als bente Riemand an Krieg, als solle Alles friedlich und in Gute vertragen werben!

. "Auch in ben Jahren, als Rarl's Duth und fein Chraeis noch frifch war, hatte er oft geaußert, wenn er auch bas gange Ronigreich Frankreich erobern follte, wurde er es bem Ronige wieber geben, und nur ben fleinen Theil behalten, ben er ale ibm felbft geborig betrachte, ba er auf bas Uebrige fein Recht habe; benen aber, welche ibm bas Beifplet bes Julius Cafar vorhiebten, wie man Siege nicht nur etfechten, fondern bis jur ganglichen Bernichtung bes Gegnets verfolgen muffe, pflegte er ju antworten: "Die Alten batten nur ein Biel vor Augen, Die Chre; wir Chris ften haben beren zwei, bie Ehre und bas Beil ber Seele \*)." Diefe Befinnung, bie auf feiner tiefen religiofen lleberzeugung ruhte, bie ihn auch fpater bewog, freiwillig all feiner irbifchen Dacht und Berrlichfeit ju entfagen, um Gott ungetheilt ju bienen und bas Beil feiner Seele ju wahren, ftand freilich im grellften Wiberfpruch gegen ben machiavellistifchen Geift ber Politif feiner Beit. Diefe Racdiavelifit mußte nichts von Gemiffen, von Religion, von Bott, außer wenn fle ihr jum Dedmantel bienen fonnten: ihre Triebfeber mar bie Eigensucht, ihr Biel Machtvergroßerung, und ihre Mittel Lug und Trug, treulose Lift und ungerechte Gewalt. Daber auch von Ludwig XI. ergablt wirb. er habe gefagt, fein Sohn folle ftatt allen Lateines ben einzigen Spruch lernen, ber bie gange Regentenweisheit in fich be-

<sup>\*)</sup> Zenocar a Scawenburg lib. V. p. 263 bei R. A. Menzel. D. Gefc. III. 221.

faffe: "Qui nescit dissimulare, nescit regnare." Das "dissimulare" war übrigens nur die eine unschuldigere Seite dies ser Staatsweisheit, das simulare war ihre Hauptstärke, und hierin zeigte sich Moriz, bis zum letten Augenblick seines Ansschlages, als Meister.

Die beforgten Freunde und Staatsmanner bes Raifers hatten indeffen langft bie Berberben brobenden Befahren in ihrem Beginne auffteigen feben; bie Schritte Franfreichs, bas ameibeutige Benehmen bes Sachsen waren ihrem Berbachte gleich Anfange nicht entgangen; die brobenben Ungewittet; bie bas Jahr 1552 fur ben Raifer bringen murbe, ftanben baber auch mit furchtbarer Rlarheit vor ihren Augen. In ble fem Sinne hatte ihm ichon im October 1551 feine Schwes fter, die Regentin der Rieberlande, die Königin Maria, Wittwe bes im Turfenfriege bei Mohacs gefallenen Ungarfonige Ludwige, eine Frau von fühnem, tapferem Charafe ter und ftaatsmannischem Beifte, einen fehr merfrourdigen Brief voll Schreden geschrieben, in bem fle ihm Alles marnend voraus fagte, wie es fich ereignete. Gie melbete ibm barin ihre Besorgniß, bag ber Ronig von Frankreich im tonte menben Kruhjahr Deutschland von mehreren Seiten angreis fen werde, und daß Moriz mit ihm und mit allen Feinden bes Raifers im Einverftandniß ftehe; wie auch, bag ein Bruch mit England und eine Revolution bafelbft zu beforgen fei: "benn", fagt fie, "man hat bort noch feltfamere Dinge gefehen, ju benen es noch minber einen Anschein hatte, ber gestalt, daß ich febe, daß wir viele Feinde und Reider, und wenige Freunde und Gonner haben." Alles ftebe barum auf bem Spiel, und "es gelte fur bas tommenbe Jahr, bas Meußerfte aufzubieten, um entweber zu flegen, ober beflegt ju werben, movor uns Bott bemahre." Sie baue, fahrt fle fort, fpanische Luftichlöffer, wie biefen Befahren zu begegnen Sie wünscht, er moge fich etwa nach Speier begeben, bem Schauplag näher zu feyn, und rath ihm unter Anderm,

ju bebenfen, ob es nicht gut fet. Maris mit freigebiger Sant einen ehrenvollen Oberbefehl , entweder gegen bie Türken in Ungarn, gegen bie man fich auch wurde folgen muffen; ober andermarts, außerhalb Deutschlands (gegen bie Frames fen) ju geben, fo werbe man bie Rube von Deutschland. vor feinen Umtrieben fichern und jugleich feinen Sinn ermoben; benn nehme er einen so obrenvollen Antrage nicht angelo tonne man an feiner Berrntherei nicht zweifeln. Sie rath bem Raifer bann weiter, fogleich für Ummerbung und Mufe ftellung einer ftarten bewaffneten Dacht au ben frangoftfchen Brangen Corge ju tragen, um nach beiben Ceiten bin ane augreifen, ba er boch wurbe gewöthigt werben, nach beiben Seiten hin fich ju vertheldigen. Endlich folle man fich ber Freundschaft Englands verfichern; ober bas gund erobern; Jebenfalls hange Alles von bem Rrieg bes fommenben Jahres ab, bag er gludlich und turg fei; fei er ungludlich und siebe er fich in bie gange, bann webe: "jo tiens l'empire perdu et nous en grand dangier. " \*)

Dem Kaiser konnte in der That die Mislichkeit und Gefährlichkeit seiner Lage unmöglich entgehen. Allein durch die gemachten Anstrengungen hatte er kein Geld, Maria hatte kein Geld, und sein Bruder Ferdinand hatte auch kein Geld und bedurste selbst der Unterstühung; ohne Geld aber, um Kruppen anzuwerben und die im Dienst besindlichen zu bezahlen, waren die Rathschläge der Schwester freilich spanische Luftschlößer. Nach reislicher Ueberlegung hatte er sich daher damals, im Herbst 1551, entschlossen, nach Innebrud zu gehen, wohin sich in den Stürmen des Jahres 1848 auch Kaiser Ferdinand hinwandte, in die Felsenburg zwischen Italien und Deutschland. In Italien war damals das Zerwürfenst mit Krankreich auf's neue wegen Parmas ausgebrochen,

Der gange Brief, ein intereffantes Actenftud weiblicher Staatstunft, im Best bei Rang: Correspondenz bes Raifer Rarle V. III. 78.

in Deutschland aber gährte es im Innern, und von außen brohten bem zerriffenen Reiche hier die Franzosen und bort die Türken; so konnte er benn von Innsbruck, je nachdem die Dinge sich so, oder anders entwickelten, im entscheidenden Augenblick sich bahin, oder borthin begeben. Wie er indessen die Tage in der stillen Alpenstadt verlebte, während die Gerwitter sich sammelten und näher rücken, schildert uns van Male in seinen Briefen. Zur Abwechslung mag hier das Wesentliche daraus solgen:

Innebrud, ben 22. Rovember 1551 fcreibt er: wie bie Nachrichten aus Ungarn gunftig lauten und bas gange Sabr überhaupt bort so gludlich gewesen sei, bag man fich ichen mit bem Untergange ber Turfen fcmeichle. "Der Raifer befindet fich wohl. Die Alpenluft hier haben wir über Aller Erwarten milbe gefunden; boch ift fie in ben letten Tagen über bie Maagen grimmig, nicht zwar burch bie Ralte, fonbern wegen bem bichteften Rebel bei ftets bebedtem Simmel; allein eben jest hat ihn bie Sonne fcon wieder fo verjagt bag ich mich fast meiner Rlage schäme. Es ift baber beinabe jum Spruchwort geworben, bes Raifers Gewalt erftrede fic auch über bie Elemente. 3ch lebe und es geht mir wohl, und ich ringe mit meinen Arbeiten und meinen Rothen; ich trage fie um fo gebuldiger, ba ich von Tag ju Tag meinem Beren genehmer werbe. Rur munichte ich, bag er feinem Boblwollen ein flein wenig Freigebigfeit beimischte, benn bis iest habe ich noch nicht gesehen, welchen Stempel biefe Munge trägt, ba er boch meine Genoffen mit einem Gefchenke bedacht hat; feine Liebe aber ift, wie Alle meinen und ich felbft erfahre, unerhört."

Innebrud, ben 9. Dec. melbet er wieder: "Aus Ungarn und Italien nichts Reues; ber Raifer ausnehmend wohl, frei von Gicht und jedem Leiden. Sein Berlangen nach Lecture ift unerfättlich. Er horte mich jede Nacht lefen; hat er fein fleines Mahl beendet, gleich fragt er wieder nach bem Buch, wenn ihn die Schlaflofigfeit eben beläftigt; bas ift meine Erholung. 3ch bin ber Schmiegfamtett meiner Ratur außerft bantbar, die fich so umgebilbet, daß fie biese Lebensweise heiter hinnimmt."

Minber gunftig lautet ber Bericht vom 13. December: "Seute ift ber fünfte Sag, felt bie Githt ben Raffer auf bas Enger feffelt, boch ohne Beftigfeit. # 26 fpielt ein leichtes Bieber mit binein. Sie burchtauft ihm Die einzelnen Giteber und erfaßt fie julest, wie am 3lel ihrer Laufbahn, fammtlich. Geftern um Mitternacht erhielten wir Rachrichten aus Siebenburgen bon einer türlifden Riebermehelung. Der Raifer war ungehalten über bie Treulofigfeit ber Unferen -Caesar porro inique tuit nostorum perfidiam - benn ble Unseren hatten bie Stadt bereits erfturmt; bie Reinde gogen Ach in Die Burg jurud und ergaben fich, inbem ihnen Leben, Baffen und Gepad in ber Capitulation jugeftanben wurben. Auf bem Marich aber wurden fie von ben Unferen überfallen und niebergemacht, ihr Anführer gefangen und ihr Gepad geplundert. Das lebrige konnte ich nicht genau erfragen, benn ich bin beim Bett bes Raifers wie an einen Pfahl gebunben, und fann mich nicht Strobbalm breit von ihm entfernen. Eraffo" (bes Raifers Sefretar für bie fpanifchen Angelegenheiten und ben Rrieg) "geht Morgen nach Stalien, in wichtigen Geschäften fur ben Raifer; er foll für Aufbringung von Gelb forgen; benn ich febe nicht, was er anders in Mailand, Genua und Benedig thun follte. Der Raifer bat mir biefe Frift zugeftanben, um Dir auf ben heute von Dir erhaltenen Brief zu antworten; jest aber ruft er mich wieber, bamit ich mit ihm fein Gebetpenfum verrichte." Rachschrift: "Bie bie Bienen ben Thymian umschweben, fo fommen bie Bofleute herbei, ba fie feben, bag ich Dir fcreibe: Rocarmius" (Philippe be Sainte Abelgonde, Rammerherr), "Baur und Arbair, Alle grußen Dich verbindlich. 3ch fann Dir nicht fagen mit welcher Liebe, ober wenn Du es glaubft, mit welcher Berbindlichkeit ber Kaiser mit mir von Dir spricht; flatt Berbindlichkeit mochte ich noch richtiger Bietat fagen. Glaube mir, er bewundert beine heroischen Tugenden, die ich, im Eifer ihm zu solgen, nach meinem Unvermögen preise; es bedarf aber bazu keiner weit her gesuchten Gelegenheit, da er mir täglich bazu Beranlassung barbietet. Auf baldiges Wiedersehen!"

In bem folgenden Schreiben, Innebrud 13. Januar 1552 nimmt ber Simmel icon eine friegerischere Farbe an, bas Unwetter fammelt fich im Diten, er fcbreibt: "Beute hat mich ber Raifer angelegentlich über beine Befundheit befragt; id zeigte ihm fogleich beinen Brief; er lachte über beinen Born. weil ich einen Monat lang geschwiegen hatte, ba er boch felbit Beuge war, bag es nicht fo lange her ift. Auch fah er mein Badet bereit, bem ber Ariochus bes Blato beilag, er hat ben Inhalt beffelben, fowie bes Lenophone Sympofium. wenige Tage fruber aus meinem Munbe mit beiterem Bebagen vernommen. Er lobte mich wegen meiner Sendung an Dich. "Co hat also," fagte er, "Berr von Brat mir feine attifche Muse gang verheimlicht. Geftern Racht beunrubigte und eine Ungludebotichaft von bem Ronig von Bohmen, & befam einen Rudfall in die Rrantheit, von ber er bei felner Abreise von hier genesen schien. Roch fpat in ber Racht ließ ber Raifer ben Doktor Bareborp rufen und trug ibn auf, am Morgen in aller Fruhe in einem fcon bereiteten Reitseffel mit Subermont fich jum Ronig ju begeben. rend ich diefes fcreibe, find bereits gunftigere Rachrichten eine getroffen. Dich bauert Bareborp wegen biefer Reife, bei feis ner noch schwachen Gefundheit, im harteften Winter; ber Rud. ritt wird noch harter fenn, ba bie Sache ben Steinschmerzen wenig jufagt. Die Königin von Bohmen weiß von bem Me lem nichts, fie fist bei ihrem Bater, unterbalt fich mit ibm und icherat; ich betrachte mit ausnehmenbem Behagen biefe natürliche Liebtofung der Kinder, "στοργήν φυσικήν τής,

stapl rà rexpa," wie unfer Cicero an ben Atticus fcreibt. Benn fie ihr Bergnugen nur noch eine Stunde fortfetten, bamit auch ich mich um fo ungeftorter mit meinem Brieffcreiben vergnügen tann. Sier ift ein gewaltiger Baffen-Da erbrohnt Italien und bort Thracien. An ber Donau-Mund ung wirb, wie es beift, eine ungeheure Klotte erbaut. Der Dttomane gieht mit ben gewaltigften Schaaren gegen Ungarn beran, ihre Bahl überfleigt allen menschlichen Glauben, Diefe Runde ift uns jungft aus Dalmatien gefommen. Der Schredensbote ift jener Buchia und ber Bruber, ber ju Salon wohnt. Er fagt: "gang Griedenland fiehe in Baffen und Biele, bie unter ber tartis fcen Knechtschaft ein elenbes Leben führten, wurben burch bie Soffnung eines gunftigeren Gludes für bie Areiheit entflammt werben. In Italien ift ein buntes Bewoge; ich erwage unterbeffen bei mir, wie treffend homer ben Zong al-Longogallog nennt. Ihr guten Götter, wie grazios, wie Annreich, wie mahr! 216 Eraffo uns verließ, ruhmte er fich, er werbe vom Raifer gur Beilegung ber italienischen Sachen geschidt; ich weiß nicht, ob er etwas ausgerichtet hat, ich hore, Alles fei bes Wirrwars voll, wie er felbft auch ber Brablerei alagroveia voll ift, einer, ber fich ohne Bleichen liebt, wie Tullius über ben Birrus fchergt. -Rungft in unfern nachtlichen Lefungen, ba ber Raifer mir guborte, gefchah es, daß er etwas fo obenhin bagmifchen warf, mas fich auf bas Borgelefene bezog. Es war namlich bie Rebe von ber Freigebigfeit ber Raifer und Fürften; ba führte ich ihm unter Anderem ben Spruch bes Solons an: Belohnung und Strafe halte bas Bemeinwefen jufammen. Ach! hatte ich nur Beit, bag ich Dir biefe unfere gange deargesie fonnte vollftanbig auseinanberfeben ober, was ich noch mehr munichte, fie Dir perfonlich mit-Aber fiehe mein Unglud! schon entreißt mich ber Raifer biefer uneudlichen Wonne, bie mir bie furge Frift,

wo ich mit Dir plaudere, gemahrte. Lebe wohl Du Soffe nung, Schut und Bierbe aller Ehrenmanner!"

Innsbruck, ben 7. Februar: "Morgen wird Doctor Bareborp zuruckehren, wie uns Hubermont versprach, ber gestern zurucken. Der König besindet sich besser, die Königin rüstet sich für den Abschied. Der Ralser fährt, trot der Abwesenheit seines Machaon, in seinem frühern Wohlseyn fort; heute hatte er sich selbst einige Tränklein verschrieden, die Sache ist nicht übel ausgeschlagen. Erasso ist stets bei ihm, manchmal eilt der Bischof von Arras (der Sohn des älteren Granvella) zu ihm, Bargas erscheint auch nicht selten auf derselben Bühne. Es gibt viele und große Geschäfte, hoch branden die Wogen im Tridentinum. Jüngst kam von dort des Spanier Leguleins zu uns. Ich gehe in diesen Tagen mit einem großen und inhaltreichen Brief an Dich schwanger, über meine Feldzüge, die ich mit dem Kaiser gemacht u. s. w.

Innobruck, ben 17. Februar: "Johann Steels von Antwerpen, ben ich vor einigen Monaten anging, die Commentare Titelmanns zu den Pfalmen Davids zu drucken, ist und so schwärdigt hat. Gestern unter dem Lesen befragte mich der Raiser, was von der Sache zu hoffen stünde; da ich ihm nichts Gewisses versprechen konnte, so sagte ich, ich wollte Dir durch Hubermont schreiben und Briese an Steels beisüsgen. Der Kaiser antwortete hierauf in der Art, er möge nicht, daß Du mit dergleichen Kleinigseiten zur Unseit sehelligt würdest. Er befahl, Steels sollte durch Deinen Sekretär gemahnt und ihm meine Briese übergeben werden. Ich sollche der Meise mit meinen andern Alsansereien stören. Glück und Heil!"

Run folgt ber lette, oben ichon erwähnte Brief vom 30. Darg 1552, nachbem bie Dinge bie ichlimmfte Benbung

<sup>\*)</sup> Malinaei epistolae: XVI, VII, XIX, XIII, III, XXXII.

genommen und die Lage bes Raifers fchier verzweifelt schien; worin van Male seines herrn tapfere, wahrhaft kaiferliche Haltung und unerschütterte Gemutheruhe, die Alle troftete und aufrichtete, dem fernen Freunde rühmt.

Das Bilb bes Raifers, wie es une ans biefen Briefen, in einem jener entscheibenden Momente, bie ben Menschen auf die Keuerprobe ftellen, entgegentritt, ift fehr verschieben von bem, wie er gemeinhin in ben Geschichtebuchern erscheint. Reine Cpur jenes finftern, menfchenscheuen Trubfinnes, jenes nimmerfatten, rantefüchtigen, unverträglichen Chrgeizes. buman, wie heiter, wie freundschaftlich, wie gemuthlich, wie wohlwollend verfährt er mit ben Seinen! Bie unermüblich chatig ift fein ebler Beift bei aller forverlichen Sinfalligfeit! Bahrend er gemiffenhaft fein "Gebetvenfum" mit bem Freunde feines Bertrauens verrichtet und fich für ben Drud biblifcher Commentare intereffirt, läßt er fich jugleich in feinen fchiffs losen Rächten von Plato, Xenophon und Solo ergählen, und er hort mit ftiller Freude ju, während bie Gefahren boos bend an bas Schlafgemach flopfen. Benn er baber Belehrte und Runftler, Die Fürsten im Reiche bes Geiftes, auszeichnete und ehrte, fo geschah es nicht ber eitlen Oftentation megen, sondern weil er Runft und Wiffenschaft selbst liebte. Bon einem berglofen Despoten ift bier, feine Spur. 3m vertrauten Rreise ber Seinen, wo ber Mensch sich so zu geben pflegt, wie er ift, tabelt er die Treulosigfeit ber Seinen, die wortbrüchig koer ben Feind hergefallen; die Berrathenen waren Ungläubige, waren Türken, waren seine geschwornen Feinbe; er bachte aber nicht daran, bag ber 3med bie Mittel beilige, sondern verdammte ben Treubruch, wer ihn auch verübte und wen er traf.

Kehren wir jest zu Moriz zurud, ber ihn unterbeffen, mit ben Genoffen seiner Untreue, von ber arglistigsten Heuchelei, an ben Reichsfeind verrieth und bann über ihn herfiel. (Fortsebung folgt.)

#### XXXIII.

# Seche geschichtliche Vorlefungen von 3. v. Görres.

## Dritte Borlesung.

Die Aufgabe bes ersten Weltalters mar gewesen, bas neue Licht zu tragen in bie alte Finsterniß, es anzupflanzen und auszubreiten, und zwar in allen feinen Entwidlungen und Confequengen. Darum mar, wie mir gefehen, biefe Aufgabe in brei Brobleme gerfallen: querft bas neue Licht geltenb ju machen ale Lehre, zweitene ce geltend zu machen ale Rorm für alle focialen Berhältniffe, und brittens es als Regulativ einzutragen in bas gesammte Leben und feinen Saushalt. Als es an die Lofung Diefer brei Probleme gegangen war, hatten fich brei Bersuchungen ale hemmungen ihnen entgegengestellt, indem guerft bas Beibenthum in feiner Pract und herrlichfeit, mit feiner Biffenschaft und feiner Mythologie ber Ginfalt ber neuen Lehre entgegentrat; indem ameis tens baffelbe Beibenthum ale Ctaat mit feiner überwiegenben Dacht und Gewalt fich ihm in ben Weg geworfen, und inbem brittens biefes Beibenthum mit feiner gangen lodenben, finnlichen Ausbildung, mit feiner auf bas Sinnliche gerichteten Triebfraft, ber Bucht und ber Enthaltsamfeit entgegen-XXVIII.

trat. Daraus waren vielfältige Kämpfe hervorgegangen, die bas erste Weltalter erfült; Abfälle mancherlei Art und Berfümmerungen des Erstredten waren die Folge gewesen. Das neue Licht hatte aber im Ganzen und Großen den Sieg davon getragen, so welt nämlich das Christenthum in jenem Zeitalter sich ausgebreitet; und selbst das Heidenthum, woes den Sieg davon getragen, hatte zulest doch in dem Mushamedanismus einen Schritt vorwärts sich gefallen lassen mussen. So war das erste Weltalter vorübergegangen.

Der sich nunmehr in bem zweiten Bestalter entfaltenben Geschichte hatte eine neue Aufgabe gewartet. Da, wo bas neue Princip herrschend geworden, sollte es nun auch wirklich hervortreten in allen in bem frühern Bestalter angegebenen Beziehungen. Die Reglistrung der Ibeen war also Aufgabe des zweiten Bestalters, oder des Mittelalters, das, wie bemerkt, einen durchgängig architektonischen Charakter hat. Auch hier hatte die Aufgabe in drei Probleme sich geslöst. Es sollte der Bau der Kirche in dem neuen Principe wirklich ausgeführt und über die ganze Christenheit verbreitet werden; es sollte nicht minder der Ausbau des christlichen Staats erfolgen, und endlich drittens auch die Entwicklung des christlichen Lebens in allen seinen idealen Typen zur Durchbildung gelangen.

Richt aber vereinzelt follte bas Alles fich entwideln, fonbern vereinigt, harmonisch in einander greisend; benn Einheit war ber überwiegende Charakter bes neuen Princips.

Der Rirchenbau, ber Staatsbau und ber Bau bes Sanshalts im Leben follte also ber Aufgabe gemäß in burchgebilbeter harmonie vollenbet werben.

Hier war es, wie wir gesehen, wo wieder die Bersuchung der Zeit gewartet. Sie trat wieder dem Kirchenbau zuerst entgegen, und seiner harmonischen Ausbildung im Staate, indem sie die Bauenden unter sich verwirrte, und Einer den Andern überwachend, ihn in sich aufzuheben suchte. In der zweiten Bersuchung war es das Trugbild der Ehre, bas beibe untereinander entzweite. In der britten Versuchung war endlich die Verwirrung in's Leben eingedrungen, und hatte von dort aus die Bauleute verführerisch aus der Harmonie zu treiben gesucht.

Auch hier mar es also zu einem Kampfen und Ringen gefommen, und biefer breifache Rampf, wie er einerseits bas gesammte Mittelalter erfüllt, hat anbererfeits auch feine Bervorbringungen vielfältig gurudgehalten, verfummert, und ihm bie Erreichung bes gestedten Bieles vorenthalten. Diefe Trennungen und Parteiungen, burch bie gange Chriftenbeit binburchgehend, hatten alle Bolfer entzweit, Stabte gegen Stabte, Infaffen gegen Infaffen bewaffnet, und ben 3wift bis in bas Innere bes Saufes getragen. Drei verschiebene formen hat er zu brei verschiedenen Zeiten angenommen, in ber frühern Zeit ber Calier bie erfte Form, in ber Zeit ber erften Sohenstaufen und ber frühern Belfen und Ghibellinen in die zweite Form hinüberschlagend, in ber Beit ber letten Sobenstaufen und fpatern Belfen und Ghibellinen eine britte Umbildung und Form annehmend, in allen Formen aber immer baffelbe Brincip verfolgend.

Wie aber ber Charafter bieses Weltalters nicht bloß architestonisch in ber Christenheit gewesen, sondern auch außershalb berselben im Gebiete bes Muhamedanismus sich kundsgegeben, so hatten die Kämpse jener Zeit sich auch feinesswegs bloß innerhalb ber Gränzen bes christlichen Gemeinswesens bewegt, sondern waren auch über daffelbe hinsausgetreten.

Architektonisch war, wie gesagt, bas Mittelalter nicht bloß innerhalb ber Christenheit, sondern es war, über bas christliche West = und byzantinische Oftreich in bas Gebiet bes Muhamedanismus hinübergezogen, gleichfalls baukunftles risch versahren.

Der Muhamedanismus hatte, von demfelben herrichens ben Trieb ber Zeit ergriffen, sich von Beginn an zu einem Reiche constituirt, in bem auch fein Princip in feiner Entwicklung und Entfaltung nach angen fich offenbaren folite.

Eben aber, weil biefes andere Reich außer ber Bahrheit gelegen, deswegen war, was dort im christichen Reiche als Bersuchung ausnahmsweise der Bahrheit gegenkbergetreten, in ihm vielmehr de Regel geworden, die gleichsam von selbst sich verstanden.

Das Chalifat alfo, das schon ber Brophet gegründet hatte, mühte sich nicht um jene innere harmonie ber verschiebenen Bilbungen, die das chriftliche Gemeinwesen erstreben follte, sondern es hatte, überall auf Sewalt gebaut, auch hier mit dem Schwerte den Knoten zerhanen, der jenem zur Lösung aufgegeben gewesen.

Der Prophet schon hatte zugleich als Haupt seiner Rirche, als Gebieter in bem neuen Staate, und zugleich als oberker Hausmeister im hause seiner Anhänger sich gestaltet, also zwar, daß der Regent aufgehen sollte in dem Priester, und beide mit einander aufs engste mit dem Hausmeister sich zusammenschlossen.

Was also im christlichen Reiche als Ertrem verführerisch ber Harmonie brohend gegenüberstand, war hier die Regel geworden. Das Ertrem hatte sich hier als die höhere Mitte geltend gemacht. Kein Wunder also, daß dem Ertrem begegnend ein anderes bald aus seiner Mitte sich ausgeworsen, das der Lehre "der Führer soll in dem Priester ausgehen", sogleich praktisch gegenübertrat, und umgekehrt den Sat ausstellte, "es soll der Mann des Schwertes vielmehr den Priester ber meistern, und über ihn gebieten."

Nachdem nun in jenem Reiche ber Emir al Omrah aufgestanden, hatte berselbe bald an jener Deutung sich versucht. Daraus hatten Kämpfe sich entwidelt, die nach kurzer Dauer zuerst zur Entfräftung des Chalifats, und endlich gegen ben Schluß dieses Weltalters zu seiner ganzlichen Bernichtung hingeführt.

Das Schwert, bas jenes Chalifat erbaut, hatte es wies ber zerftort, und bas war nach ber Ordnung und nach ber Berechtigfeit, bie bie Remesis handhabt in aller Geschichte!

Zwischen diesem Chalifat und dem Reiche ber Christens heit war durch das ganze Mittelalter Kampf und Fehbe in Folge jenes primitiven Fluchs, der da Feindschaft geseht zwisschen den Nachtommen des Weibes und den Nachtommen des verführenden Drachen.

Aus diesem Kampse waren die Kreuzzüge hervorgegansgen, indem einerseits die christliche Lehre und das Dogma rang mit der Lehre des falschen Propheten, indem anderersseits die christlich-sociale Ordnung in Kamps trat mit der Ordnung, wie sie das Chalifat im Gesolge des Propheten ausgestellt, und seinen Einbruch abzuwehren stredte, indem endlich nicht minder das christliche Leben seinen Kamps kämpste, mit dem entgegengesepten dissoluten Leben, wie es jene Lehre systematisch begründet hatte.

Diefer Rampf, einerseits conservativ auf bas Christens thum wirfend, begrundete ju gleicher Beit eine lebendige, immergrunenbe Berfuchung in ber fortbauernben Berührung bes driftlichen Bolfe mit bem muhamebanischen, einen Berfehr, ber, wie wir bei Betrachtung jener Beit gefehen, vielfältig nachtheilig auf bas driftliche Bolf gewirkt, und zwar insbesondere wieder in jenem Friedrich II. in ber entscheiben. ben britten Perturbation bes Mittelalters; in jenem Fries brich II., ber Muhamebaner als Seeresmacht um fich batte. und bamit bas papftliche Beer mehr ale einmal beftritten; in biefem Friedrich, ber felbft einen Rreugzug nach bem beiligen Lande machend, in verbachtige Berührung mit bem Duhamebanismus gefommen, und mahrend er in feinen Staaten nach biffoluter muhamebanischer Beise von muhamebanischen Bajaberen fich umgeben ließ, so weit in feiner inneren religiofen Entwidlung herabgefunten mar, bag man ibn in feinem Zeitalter bezüchtigen fonnte, von ihm fei bie Schrift

von ben brei Betrugern, wenn nicht ausgegangen, boch gut-

Er war Repräsentant auch bieser Richtung und Entartung geworden, die aus jenem Berkehr hervorgegangen, und auch bas hatte mitgewirft zu dem Fluch, den die Nemesis auf sein Haus gelegt, und der sich dis zur gänzlichen Austigung besselben sogar im Blute eines Unschuldigen zulest erfüllte.

Das Ende bes breizehnten Jahrhunderts, die lange, schwere, kaiserlose Zeit, bezeichnet für ben Occident ben Ueberzgang aus dem zweiten in das britte Weltalter, das seither verlaufend bis auf uns herunter bis zur Stunde noch nicht zum Ablaufe und zu seinem Schluße gekommen ist. Zunächst bieztet sich uns nun die Frage dar: "Bas wird in der Ordenung der Entwicklungen der Charafter dieses neuen Weltalzters seyn? Welches Zeichen, welche Signatur soll es neben den andern tragen, und wie sollte es nach historischen Bessehen weiter sich entfalten?"

Rach ber historischen Entwidlung sollte es nach bem Ablauf ber zwei erften Welttage als ein britter aufgeben, um bas Wert fortzusepen, bas jene beiden ersten begonnen hatten.

Sehen wir nun, was bas vorhergegangene Beltalter bezeichnet hat, so muffen wir als solches Kennzeichen bie Begeisterung burch bie driftliche Ibee in allen ihren verschiedenen Formen und Gestaltungen annehmen.

Wir nennen es Begeisterung, benn es ist die Ratur aller Ibeen, daß sie im Menschen Begeisterung wedt. Sie ist ein Gegebenes, als solches ein Ergreisendes; sie erfüllt die menschlichen Kräfte und Bermögen, in ihnen zundend, also baß sie wie von Miasma angestedt sich erheben, um Aehn-liches hervorzurusen. Der Charafter, der im Einzelnen aus folcher Stimmung hervorgegangen, ift der der Gentalität,

und ein folder Charafter war burchgangig ber, ber jene Bett charafterifirte.

Aber mit der Idee allein, selbst wenn sie durch alle Formen und Entwicklungen hindurchgetrieben wird, ist es in der Geschichte noch nicht gethan; sie kann sich nicht mit einer bloß allgemeinen, wenn auch universell genialen Auffassung und Zusammensassung der Dinge begnügen. Denn auf der Erde ist Alles gesondert, und so muß auch die Idee gleichssalls gesondert und durchgetrieben werden, die in's Einzelne, damit sie wirklich und wahrhaft nicht bloß die Geschichte überschwebe und vorübergehend begeistere, sondern auch eine bleibende Stätte in ihr realistre und Heimath in ihr nehme.

Bu jener genialen Auffassung und Begeisterung muß auch noch bas hinzutreten, was man im Einzelnen mit bem Ramen bes Talents zu bezeichnen pflegt, jene Aufgreisung ber gegebenen Ibee, jene Durchbilbung berselben in einer intensiv geistigen Bewegung, in ber sie gleichsam sich innerslich zerlegt, in allen Entwicklungen zur Gestaltung kömmt, und nun, indem sie in ein neues Gebiet geistiger Kräfte überschlägt, in ihm als Ferment wirfend gleichsam einen Leib gewinnt, und badurch erft auf ber Erbe wirklich heimisch wird.

Das Werk also sollte naturgemäß also sich fortseten, baß bie im vorigen Weltalter gehegte Ibee sich entfalte, sich auseinanderthätige, und auf gleiche Weise gleichsam Fleisch und Blut annehmend, auf der Erde für immerdar in der Geschichte sich befestige.

Die Ibee aber ift nach ber Berschiebenheit ber Gebiete, benen sie sich eingibt, eine verschiebene, und kann baher auch in verschiebener Weise sich realistren, und zwar zunächst als geistige Ibee, als speculative Ibee, als Ibee, bie irgenbeinem Lehrgebäude zu Grunde liegt. Eine solche Ibee reaslistet sich aber in Begriffen.

Die Ibee ift in sich lebensfräftig, eine felbst leuchtenbe Gins beit, als solche erleuchtenb, begeistigenb und begeisternb; fie ift

eine urfprüngliche, gottgegebene Ginheit; eine Ginheit, bie als folche felbft fich Quell ift, und ju ihrer Thatigfeit teines debern Eingußes bedarf. Sie realifirt fich im Begriffe, ber auch eine Einheit ift; nicht aber eine Ginbeit von Saus aus, eine urfprungliche untheilbare Ginbeit, eine Ginbeit, bie aus fic berausgebend gur Bielbeit werben fann, ohne fich feibft au verlieren; fonbern ber Begriff ift eine complere Ginbeit, eine Einheit, bie burch Bufamenfaffung bes Bleichartigen hervorgegangen; er ift alfo eine Einheit burch Sammlung, etwa wie im Brennpunfte bes Brennfplegels bie gesammelten Strablen fich verbinden, nicht aber wie fie ausstrablend aus ber Conne felbft fcon Einheit haben. Der Begriff wird burch Resterion und verbindende Abstraction gebildet, er ift ein Runftprobuft, er ift ein Berf im Schweiße bes Angefichts pom Beifte ausgebilbet, mabrend bie 3bee als eine bobere Babe gefdenft und gegeben wirb.

. Die Ibee aber bleibt für sich allein in ihrer Einheit eine geschlossene; im Menschen wird sie mit bem Begriffe versmählt; dieser Begriff ist das Kleid, das Bild ber Ibee; er bilbet die hohle Form, bestimmt die Ibee aufzunehmen.

Bei ber Bielheit nun, die sich in mancherlei verschiedener Beise gur Einheit bes Begriffes vereinigen kann, gibt es nun auch eine Bielheit von Begriffen, mahrend nur eine 3bee biefer Bielheit correspondirt.

Die Ibee also, dieser Bielheit von Begriffen fich vers mahlend, entwickelt sich in jedem in einer eigenen verborges nen Seite, und so kommt der gange in ihr gesammelte Reichthum erft in der Fulle der Begriffe gur außeren Offensbarung.

Das also war die Aufgabe des neuen Weltalters: die 3dee der vorigen Beit als Princip erfaßt, in allen Consequenzen dieses Princip im Begriffe zu entsalten, dazu also die Berstandeskultur eintreten zu lassen, und dazu nicht bloß das religiöse, früher gegebene Princip, sondern auch überhaupt

bie gange Summe aller Principien wiffenschaftlich aufzusaffen, burch bie Begriffswelt burchzuführen, und in thr es
vollfommen zu realistren.

Die Ibee erscheint aber nicht bloß als Princip, sie ersicheint auch in anderer Form als Endzweck, und zwar als ibealer Endzweck, vorgestedt einem auf bas Große und Universelle gerichteten praktischen Bemühen.

Auch eine folche praktische Ibee ift ihrer Ratur nach unerschlossen, in ihrer überreichen Fülle und Einheit begeisfternd Jegliches, bas die Willenstraft hat Großes hervorzusbringen, wie wir es am Mittelalter gesehen haben, in sofern es die praktisch christliche Ibee des Reiches Gottes als Endziel sich vorgeset, und diesem nachstrebend, Großes und Unsglaubliches gebildet, gethan und geleistet hat.

Aber auch diese praftisch driftliche Idee muß aus ihrer Sohe herniedersteigen, um jur Realistrung zu gelangen; fie wird aber realistrt in den Mitteln, die zum Ziele führen; fie wird realistrt von den Individuen, wie von Boltern, wenn biefe aller Mittel zur Realistrung zuvor sich Meister gemacht.

Das war aber nicht Sache bes zweiten Beltakters gewesen, bas nur erst gelernt in Ibeen theoretisch und praktisch zu verfehren, bas diese Ibeen als Typen seinem socialen Bauwert vorgesett, ohne im Stande zu seyn, in Durchführung des Grundtypus benselben vollsommen zu realistren.

Das noch Fehlende mußte im folgenden Beltalter ergänzt werden. In allen socialen Berhältnissen mußte jest die Ausmerksamkeit des praktischen Berstandes auf die Mittel gerichtet seyn, die zum Erreichen des großen socialen Zwedes dienen. Es mußte also gleichsam erperimentirend der ganze Kreislauf jener Berhältnisse durchlausen werden, damit der Geist den ganzen Umfreis der Mittel erkennen lerne, und sich zu gleicher Zeit die Fertigkeit verschaffe, diese Mittel auf's Beste zu gebrauchen, um wirklich auf die Dauer zu jenem Ziele zu gelangen. Dieß war das zweite Problem.

Aber noch ein Drittes foflieft fich biefemnanz Denn bie 3bee hat nicht bloß Geltung im geiftigen Bebiete, umb in ber Form bes Princips, auch nicht bloß Geltung im wenttie schen Willensgebiete und in ben socialen Berhaltniffen: fie hat auch Geltung im Leben und seinem Ganshalt:

Das Leben ift aber vorzugeweise ber Erbe angehörig; os lebt; umgeben von einem andern Leben, das die gange physische Ratur hindurchgehend, alle verschiedenen Lebendreiche durchschlägt; vermöge dieser Stellung ift das Leben des Menschen und das Leben der Bölfer ein Leben in Mitte des Raturiestens. Es ist dieß ein centrales Leben in Mitte aller penispherischen Bitalitäten, die auf der Erbe vorhanden find. In dieser Centralität war der Mensch urspetinglich zur Herrschaft über alles Leben auf der Erbe berusen; er war der legitime König der ganzen irdischen Schöpfung, und nur durch seine Berschuldung war er aus dieser Stellung herausgefallen.

Die Aufgabe seiner ganzen Geschichte war neben anderen unter Mühen und Anstrengungen wieder diese verlorne Herrschaft zu gewinnen, und sie ist nun auch durch alle fraberen Weltalter obgleich keineswegs in vorwiegender Weise hindurchgegangen. Das erste Weltalter hat am mindeften sich damit abgegeben, das zweite mehr in seiner Weise aus tem Gesichtspunkte der Idee; sie muß nun auch in das dritte Weltalter hinübergeleitet werden, damit sie jeht in naturges mäßer Entwicklung hinüberschlage in das Gebiet verständiger, überlegender Betrachtung und Durchsorschung der äußeren Raturkräfte, damit er in Bewassnung der einen gegen die andere, und dadurch in der Bezwingung aller bersenigen, die rebellisch gegen den Menschen geworden, auf diese Weise die verlorne Herrschaft wieder erlange.

Das war bas britte Problem unserer Zeit, bas ben beiben anbern fich angeschloffen, so zwar, baß fie in ihrer Dreiheit bie brei verschiebenen Unterperioden unsers Beltaleters zu bezeichnen bienen.

Die Grundbedingung ber naturgemäßen Entwicklung biefer brei verschiedenen Probleme war: daß diese Entwicklung unter ber Jucht ber höhern Idee geschehe; es sollte bie Idee aus dem zweiten menschlichen Gebiete, das sie im vorigen Weltalter erfüllt, jest in das britte Gebiet hinübersschlagen, und in diesem fruchtbar und thätig sich erhalten.

Diese Thatigfeit aber sollte nicht bem Zufalle preisgegesben werben; nicht die Mannigfaltigfeit der verschiedenen Gestaltungen, wie sie in dem neuen Gebiete vorsommen, sollte das Herrschende und Bedingende senn, sondern umgestehrt, die Einheit der Idee sollte thetisch jeder Entwicklung zu Grunde liegen.

Die 3bee sollte jenes fortschreitenbe Werk in dem neuen Gebiete, das sich eröffnet, discipliniren, damit das Werk voranschreite, und im Hinausgreisen in die Ferne und in die Mannigsaltigkeit nimmer die Einheit und nimmer die tiesere geistige Heimath verliere. Darum sollte, was im früheren Weltalter gebildet worden, keineswegs verloren sehn. Nicht auf den Trümmern des früher Gebauten soll das neue Gebäude sich erheben, sondern das Reugebaute sollte die Fortsehung, die weitere Entwidlung des früher Hervorgebrachten, des früher Hervorgetriebenen sehn, wie der Stamm die Fortsehung der Wurzel, die Aeste die Fortsehung des Stammes, die Iweige die der Aeste, und die Blätter und Blüthen die der Berzweigungen.

Geschaft dieß nicht, traten Perturbationen hervor, die bas naturgemäße Werf der Fortbildung irrten und verfümsmerten, so wurden auch in das neue Weltalter mancherlei Abweichungen von seinem universalhistorischen Topus hinseingetragen.

## XXXIV.

# Apporiftifde Beitläufte.

Unfere Lage.

Den 23. September 1851.

new last his time

The British Commence of the

Es ift, wenn man die Beltläufte recht überlegt, boch gut, bag nicht immer Alles beim Alten bleibt. Das, was fich überlebt hat, und unrettbar faul geworben, muß zulest enbaultig boch an feiner eigenen Entwidlung ju Grunbe geben. In biefem Prozeffe icheint feit einiger Beit bas Reprasentativspftem begriffen. Es ift tein fleines Berbienft ber Hallerichen Schule und ber hiftorischen Jurisprudeng in Deutschland, baf fie ben unverfohnlichen Rampf gegen jene Theorie gefampft haben, bis auf bie gegenwärtige Stunde. Fangen wir vielmehr, aller Befcheibenheit unbeschabet, bamit an: guerflaren, wie biefe, trop alles Sohnes, und aller Bewalt ber Gegner festgehaltene Bolemit, bas einzige Berbienftlein ift, auf welches wir Anspruch machen. Benug, ber Umftanb: baß eigentlich Freund und Feind, mithin fo ziemlich bie ganze Belt, bas Reprafentativfyftem nach feinem letten Siege gu verachten begann, mar ein beutliches Beichen, bag ber Streit um bie oberften Brincipien ber Staatsordnung, trop aller Beringichatung, mit ber man ihn behandelte, boch auch feine

nothwendige Bebeutung, und feinen guten Ruten und 3med haben muffe. Aber mit ber blogen ftillen Berachtung mar es nicht gethan. Das Wort mußte Fleisch werben, und burch Bottes gnabige gugung ift gerabe Defterreich biejenige Dacht gewesen, welche berufen war, einen hoffentlich entscheibenben welthistorischen Schritt zu thun. Wird fich bas conftitutionelle Syftem noch jemals wieder von ber Tobeswunde erholen, welche ihm bie öfterreichischen Berordnungen vom 20ften August geschlagen haben? Leiber ift es aber nur ju oft schon scheinbar tobt, ober bem Tobe nahe gemefen. wir aber auch, bag jest bie Elemente von Bahrheit und Berechtigfeit, die im Reprafentativspfteme, wie in jedem hiftorifchen Rampfe bagegen liegen, nicht mehr latent bleiben, fonbern jur Ehre Gottes und bes Baterlandes fich immer erfennbarer entwideln werden. Begrußen wir überhaupt jene öfterreichifchen Berordnungen als eine heilfame rettenbe That, als einen Entwidlungemoment von hochfter Bichtigfeit, in bem freilich fein Bernunftiger ben Stein ber Beifen fur alle Beiten anerfennen wirb.

Das constitutionelle System hatte sich auf einen Stands punkt gestellt, wo es nur noch die Argumente der gegnerisschen Dialestif ignoriren, aber nicht mehr widerlegen konnte. Bollends wassenlos war es Thaten gegenüber. Haben diese mit dem 20. August dieses Jahres wirklich begonnen, so ist es leicht, dem Repräsentativssystem sein Prognostison zu stellen. Beiderlei Strömungen der Zeit gehen eben im raschen Auf und Niedergang auseinander, und jede soll sich jest in ihrer vollen Bedeutung vor die Welt stellen, wie sie ist. Nur darin liegt die Hauptsrage: worin scheidet sich der Charaster dieser Zeit von dem Geiste der Revolution vor 1848 ab, als sie im Steigen begriffen war? Wir möchten, um neue Irrthümer für immer in der Wurzel abzuschneiden, mit lauter Stimme über ganz Europa hinrusen: der Unterschied ist nicht in einer Beränderung der materiellen Racht auf der

einen ober anbern Geite, auch nicht in ber machfenben Ginficht ber Beitgenoffen, und am allerwenigsten ift er in einem neu entftanbenen guten Billen ber Junger bes politifchen Fortidrittes ju fuchen. 2ich nein! wir Deutsche find eben feine politifchen. Denfceng wir manen es enlen toen win wers ben es auch in Badunft tilcht sein; afna eine palitiffen Biede ber, wie beren in ber Beltgeschichte nicht wernienten wie gen. Der Unterfcbieb : wolfchent Mauten unber bent Beiten: west 1848 liegt allein barinet bag bamule burch jalle Erägen ber Autorität bie felfenfefte Uebergengung ging ben enbalutionlieb Feind fei unwiberfteblichmund unüberwindlich, bund zuns fic beute die entgegengefente Aufchanung beraudgebilbet bat, hab beute bie Revolution: gen feinem gernften und finftigen Bie berftanbe auf Leben und Dobnigewachfen afet Aus nbiefen gang einfachen Grunde fragte bie Autorität, wenn fie lich gu irgend einer Maßtegel ermannen wollte, querft nach bem Ginbrude, ben ber beabsichtigte Schritt bei ben Mannern ber Revolution machen werbe. Sie ftand bavon ab, wenn fie fand, bie Magregel tonne im Lager bruben übel gebeutet werben. Seute ift man boch wenigstens fo weit vorgeschritten, baß man mit fich im Boraus barüber einig ift, wie folche Schritte wirfen muffen, welche Defterreich am 20. Auguft gethan hat. Es ift eine alte Lehre, und bennoch thut bie Welt, als ob fie biefelbe nie gehort hatte. Dan will nach Möglichkeit ber Revolution gefallen, mit ihr Arm in Arm geben, und ift heimlich ftolg auf ihren Beifall. Wer bas ift, fann ihr nicht heimlich nach bem Leben trachten. Bei unfern erbittertften Gegnern wird fie auf geheime Buftimmung und Anerfennung rechnen burfen. Darum fonnte bieber jeber Schritt einer Regierung gegen bie Revolution in ber Regel ju gar Richts führen, und hat in ber Birflichfeit ju weniger als gar Nichts geführt. Man wollte und wollte nicht, man wollte ichlagen und nicht treffen, man wollte verwunben, aber bei Leibe nicht tobten. Endlich einmal ein tuchtiger Schlag aus bem innerften Brinch, aus bem Rerne und

ber Wurzel bes Lebens heraus! Soffen wir, baf mit ihm eine neue Aera beginne, und freuen wir und aus ganzem Berzen, daß Desterreich, wie es scheint, beren Fahne führen wirb. Gott gesegne es ihm!

Man wurde fehr irren, wollte mangfich felbft barüber taufchen, baß bie lage biefer Monarchie, trot ber gludlichen Wendung ber neuen Zeit, von großen Schwierigfeiten und Befahren umgeben ift. Diefe liegen in ber Bermirrung ber Begriffe, Meinungen und Bunfche, nicht blog beffen, mas man gewöhnlich bas große Bublifum ju nennen pflegt, fonbern in bem viel bebrohlicheren Buftanbe ber Belehrten und Salbgelehrten, benen wir faft ausschließlich bie ofterreis difche Revolution verbanten. Es ift unmöglich, ein politis fces Syftem in einem Lande burchzuführen, ohne baß fich bie Regierung babei auf die erleuchtete Ueberzeugung und uneigennütige Mitwirfung eines nicht eben allgu eng gezogenen Rreifes von guten Ropfen und farten Charafteren ftugen tann. Bat bie öfterreichische Regierung in Betreff ihrer funftigen Blane fur ihr gand auf eine folde nicht vergoltene und nicht vergeltbare Mitwirfung ju rechnen? Coll Defterreich, bem biefe Elemente bes Fortichrittes und bes Wiberftanbes faft ganglich fehlen, ben Neubau feines Staates beginnen und frifch burchführen, fo ift biefe Aufgabe mahrlich feine leichte. Bewiß ift wenigstens, bag ju einem mobern conftitutionellen Gelbstgouvernement in Desterreich ichlechthin gar feine Elemente vorhanden find. Das, mas am 20. Auguft geschen ift, mar bas unbedingt und absolut Rothmenbige; feine Unterlaffung mare mahnfinniger Gelbftmorb gewefen. Leiber ift bie gegenwärtige moralifche politische Lage von Desterreich eine folche, baß fie in allen biefen Beziehungen bas Deifte ju fürchten, faft alles ju munichen übrig läßt. Der einzige Bortheil besteht bortlandes barin, bag bie Revolution auf ber Strafe (eine Form wie jebe andere) vorüber ift, fo lange die im Beere liegenden Elemente ber

Reaction vorhalten. Siervon abgesehen fleht, was bie Gre fenntniß im Bolle betrifft, bie Staatsveranberung nicht am Enbe, fonbern im erften Stabium ihres Beginnes. "Beifen Mannern" ift es baber nur ju flar, bag bei bem in Defterreich herrschenben politischen Inbifferentismus für bas Gute, bei ber trodenen Stimmung gegen bie Dynaftie, bei ber als Lebensprincip festgebaltenen Aufflarung bes achtzehnten Sabrbunberts, bei bem Mangel an Enthufiasmus für bas Babre, und bei ber eben fo großen Reigung und Fabigleit fich fur bie Gogen ber Beit zu enthuftasmiren, bie Revolution in Defterreich immer noch große Chancen fur fich bat. Bir neb. men teinen Anftanb, es auszusprechen: Defterreichs Seil ift auf lange, lange binaus an bie jetigen Minifter und ihr Syftem gebunden; nicht etwa weil es in ber prattifchen Bolitif eine absolute Bahrheit gabe, fonbern weil ale nothwenbige Folge ber in Desterreich auf Seiten bes Bolles herrfcenben Staatsgleichgultigfeit bas beutige Spftem ber Regierung am meiften angezeigt ift. Das Beispiel von Franfreich. liegt nahe. Wie oft ift bort ber Abgrund ber Revolution für geschloffen erflart, und bennoch, wer hatte geglaubt, baß biefe lettere, am 24. Februar 1848, fo vollständig, fo rudhaltlos, fo confequent jur Berrichaft tommen tonnte? Dit tiefem Schmerze muffen wir es befennen: es gab Momente, wo bie Bermirrung, bas anarchifch intellectuelle Durcheinander ber Gebilbeten in Defterreich bort noch größer, ber praftifc politifche Ginn fast noch weniger ausgebilbet, ber Behorsam mehr untergraben schien, als felbft in Frankreich vor ber Februarrevolution. Aber wir hoffen immer noch, auch biesem Scheine burch die Probe ber Beit die Gewisheit gegenüber ftellen ju fonnen, daß die in Defterreich mahrhaft vorhandenen Elemente bes politischen Beile (bie mit ber in ben Schulen gelehrten Staatotheorie nicht verwechselt werben burfen) ftarfer find, ale in irgend einem anbern Lande Guropas. Wir hoffen baber, felbft bie Sturmfluth von 1843 wird ben im öfterreichischen Bolfe liegenben Konde von Behorsam nicht erschöpfen, wenn berselbe anbere mit bem Glauben und ber Rirche bes Landes in rechter Berbindung bleibt. Denn bas ift bas eigentliche politische Geheimnis bes grchlichen Glaubens fatholischer Bolfer: er lehrt fie Geduld, und bieß gwar huben und druben, die Unterthanen wie die Beamten, wenn biefe freilich auch nur noch an ben letten Reften und Reben einer beffern Bergangenheit gehren. Rommt bagu noch die überhaupt ben Desterreicher charafteristrende Reis gung jum heiteren Lebensgenuß, fo ift es evident, bag biefe aus ber Umarmung eines fpftematischen Diftrauens, bas bem andern principmäßig nur bas Bofe jutraut, und feinblicher Tude erzeugte Gemuthoftimmung in bem gutmuthigen, fpecis fifch monarchischen Lande nie die allein herrschende werden Bier fehlt im urfprünglichen und eigentlichften Sinne bes Wortes die constitutionelle Bildung, ohne welche bas befannte Treiben in den Kammern ohne Rraft und Saft verrinnt. Der befte Beweis ift ber: bag in Defterreich nur febr Benige es gemerft haben, in welcher Beife fein 4ter Marg unschädlich gemacht murbe, und dieß zwar neben ber nobelften und freieften Aufrichtigfeit ber Regierung, beren Freimuthigfeit felbft ber Unverschämtheit gegenüber nichts zu wunfchen übrig läßt. Aber mas ift geschehen? Der redliche Raffehaus - Wiener, ber treue Junger Spe's und Rubler's hat bie Cache gelesen, überlegt und - nicht verftanben, obgleich vor brittehalb Jahren fein redlicher Wille es mar, ber bie Constitution Decretirte. Wenn jest nicht in ber letten ber faiferlichen Berordnungen einige verfängliche Ausbrude bie Schlauesten gewarnt hatten (es mar von Berfaffungsrevision die Rede), fo hatte ichlechthin Riemand ohne Ausnahme auch nur ben Ginn und Inhalt bes neuen Befetes geahnet. Co weit war und ift die öffentliche Meinung bereits biefen Begenftanden entfremdet. Manche, bie von Freunbeshand barauf hingewiesen murben, die Berordnungen zweimal zu lefen, erflarten: fie fanden für biegmal nichts Unftogiges und murben in acht Tagen wieber tommen. 32

und übergenug! wir sind tein politisches Bolt, wir werben es nie seyn und sind es nie gewesen! Rur der Regierung in Desterreich ist dießmal ein politischer Meisterstreich gelungen, den der Sprachgebrauch des königlichen Spieles: "Schach dem König und der Königin", zu nennen psiegt. Doch wird durch alles hier Gesagte keineswegs ausgeschlossen, daß die Revolution in Desterreich ihre Bersuche, sich weiter fortzuspinnen, erst langsam ausgeben wird. Es wird uns nicht wundern, wenn eine sehr kleine aber intelligente Minderheit ihren Haß und Grimm gegen die Berordnungen vom 20sten August in Abrede stellt oder verdirgt. Worin aber der Unterschied zwischen heute und damals liege? haben wir eben bereits erwähnt. Es kömmt mehr als je darauf an, sich nicht in die Irre schieden zu lassen.

Es follte une nicht wundern, wenn in nachfter Bufunft bie Revolution in Desterreich fich auf die historische Seite legen follte, als welches, wenn es Bahrheit, nicht Schein ober Beuchelei mare, in unferm und unferer politischen Freunde Munde, mahrlich fein Borwurf feyn fonnte. Begegnet man boch heute icon, felbft im Munde politifcher Menfchen, ber Meinung, als ließen fich Berfaffungen wie bie "Regente machen", was freilich nicht möglich ift. Andere jammern alles Ernstes: wie jest Deftrreich bem rey netto verfallen fei. Gleich ale ob es feit bem 15ten Marg 1848 ein anberes Bulfe und Rettungemittel gegen bie Aula und ihre Belben gegeben habe. Und baneben bann quasi re bene gesta bie Forderung, man moge boch nur ja wieber auf Berfaffungen jurudgreifen, bie fich hiftorifch gebilbet. Als ob jemals fic irgend etwas anderes hiftorifch gebilbet hatte, als moran Riemand dachte, ober fich zu benfen berufen fand.

## XXXV.

## Schilderungen aus dem ungarifden Boltsleben.

I.

Die Hungersoth und ber fleine Johannes.

"Bo war's, wo war's nicht?" so sangen gewöhnlich bie alten ungarischen Märchen an; wo war's, wo war's nicht? so will auch ich meine Erzählung ansangen, obsidon es sein Märchen, sondern eine wahre Geschichte ist. — Es war also in Oberungarn, und es war nicht lange vor dem Jahre 1848, dem stürmereichen, solgeschweren Jahre der Revolutionen, als dort die Bewohner, Slovasen ihres Stammes, von einer furchtbaren Hungersnoth heimgesucht wurden. Da sie Alles rein ausgezehrt hatten, so wanderten die armen verzweiselten Leute, vom Hunger getrieben, schaarenweise aus, um in den verschonten besteren Gegenden, von Schloß zu Schloß, von Pusta zu Pusta, von Dorf zu Dorf ziehend, des Lebens Rothdurft von Tag zu Tag sich zu erbetzteln, oder irgendwo eine Untersunft zu sinden.

Das war wohl gar ein jammerlicher Anblid, bie Leute in ihren zerriffenen alten Rleibern, mit ben eingefallenen, ausgehungerten Gefichtern, ben abgemagerten Sanben, ben ftieren, verzweiflungevollen Augen, fo fiebenb und wimmernb +--

in ber Frembe ihre Strafe bahin giehen gu feben, ohne baß fie wußten, was morgen ihr Schidfal febn wurde. Und mit bem ungarischen Lieberdichter konnte wohl Mancher flagen und fragen:

Szülofoldem' szep hatara! . Meiner Seimath ichone Auen, Megiatlak-e valahara? Werb ich je euch wieber ichauen?

Und wenn er an eine fremde Thure flopfte und Unbefannte, die eine fremde Sprache redeten, um einen Biffen Brob anflehte, bann mochte er benten:

Kisded hajlek, hol szüllettam, Liebes haus, bas mich geberen,
Hej toled be tavol estem!

Tavol estem mint a' level,

Beliech bes herbstes wellem Land,
Mellyet lakkap a' lakgeste priss Sen Sen senetag statisty allehite

Mancher von ihnen hat auch die Heimath nimmer wieber gesehen und ruht mit seinem Hunger in frember Erbe, wo er das Grab und das Ende seiner Leiben gesunden!

Es war bamals etwas ganz Gewöhnliches, baf die Elstern ihre Rinder verkauften. Ein kleines konnte man leicht für einen Gulden bekommen, ein größeres koftete mehr. In ihrer verzweifelten Roth meinten fie, damit fei dem Rande für die Dauer und ihnen für den Augenblick geholfen, da fonft Alle im Glend zusammen umkommen mußten!

Auch in unsere Gegend famen viele dieser hungeenden Familien. Wo wir wohnen? Run, wir wohnen nicht an der tiesen Donau Strand" — mely a' Duna közepen — noch auch an dem Plattensee, dem im Sonnenscheine weithin glänzenden — messze fenylik a' Balaton — sondern: zwischen dem schnellen Donaustrom und dem stillen Plattensee mitten inne, seitab von den großen Straßen und Städten und ihrem Getümmel. Reine Post kömmt zu uns. Es ist ein flaches, sehr fruchtbares Land, mit weithin sich ziehenden Wäldern, Wiesen und Fluren und einer dünnen Bevöller xung. In dem ganzen Comitat gibt es keinen Stein; der so groß wäre wie eine Baumnuß, was die Fruchtbarkeit; verr techny: abet den Straßendam matarilichen schwerzeichwert. Die

\* 55.

Bewohner sind Ungarn, gebornes Husarenblut, und ber Herr und der Bauer kann von seinem Sohne sagen: "Magyar tus volt a' sidban, d. h. Magyarenblut fließt in seinen Adern." Es gibt dort noch herrschaftliche Güter von einem Umsange, von dem man in Deutschland kaum mehr einem Begriff hat, und eine alte Gastlichkeit wird daselbst gendt, wie sie ebenfalls anderwärts längst verschwunden ist, und wie sie nur bei einem großen Besige in einem fruchtbaren Lande möglich ist. Wer kömmt und seinen Ramen nennt, den heißt der Herr gastlich willsommen. Eben so sind auch die Bauern sehr wohl genährt; es wächst ihnen ja Alles mit leichter Mühe in Hülle und Külle; und auch an schönen Pferden, dem höchsten Stolz des Ungarn, haben sie keinen Mangel.

So schaut es bei une aus.

Und da famen benn die armen Slovaken zu uns herdsber, und boten ihre Rinder zum Kaufe feil. Ich schickte meine Leute auf den Markt nach einem benachbarten Fleden, um mir einige zu kaufen; sie kamen aber zu spät; ich konnte keines bekommen. Glüdlicher war ein Pfarrer in meiner Rachbarschaft, dem ein Bube zu Theil ward. Es war aber ein eigenes Schickal mit dem Kinde; ich will es erzählen.

Die elende, hungerige Mutter, die sich nicht anders zu helfen wußte, hatte in ihrem Jammer ihr armes Rind, das ein Jahr alt seyn mochte, bei der Straße ausgesetzt, damit es dort Jemand finden und ausheben möchte. Die Slovafin hatte sich aber unweit davon verstedt, um das Schickal des armen Wurmes zu beobachten, ob es auch in gute Hände käme. Denn ganz konnte sich ihr Mutterherz nicht von ihm trennen. Unterdessen kam eine Ochsenheerde brüllend den Wegdaher gezogen, gerade wo das Kind lag. Eine andere Frauz, die eben auch in der Rähe war, fürchtete, die Ochsen möchten das Kind zusammentreten. Sie lief also herzu, hob das Kind auf und trug es zum Herrn Pfarrer; denn der Herr

7.

rer: mußt: ja immer Rath fchaffen. Die Clovafin folgte mit fpahenbem Blide von fern.

Der Pfarrer war ein guter, mitleidiger Herr, und sein Herz wurde bei dem Anblid des Findlings gleich erweicht; er nahm ihn auft seinem Arme und neufläudes sich gedereitzt und neufläudes sich abschied und beschalbendichte Sorga baffet Findlicht gen. Sobald die Mutterschal davonschlungeugt shatet, daß ziet im Pfarrhof bleibe, nachtelige behalft, nedisfell dorbring Affeige aufgehoben, und ging ihres Megre politike fich dieses einem merken zu lassen.

Run aber entfland bei bem Pharret ber Inelfechielle beit arme Anablein auch schwiegetauft felig) spreches Connthied is is micht; es hatte nursein getriffenes Hunblein an, und bur belle Rame ftand; einen Tausschein hatte es auch nicht, und preble seine Mutter, noch sonst Jemand ließ stad sehen, und preble feine Mutter, noch sonst Jemand ließ stad sehen, und preble funft darüber zu geben. Der Pfarrer beschloß als, es Sicherheit halber cum conditions zu tausen. Da ihm indessen das Kind von Stunde zu Stunde lieber wurde und die größte Freude machte, so wollte er ihm auch eine rechte Ehre aus thun. Sein Taussag sollte darum ein Festag senn, und dazu lud er in der Freude seines Herzens alle Freunde in der Rache darschaft ein.

Mit großer Feierlichkeit und nicht minderer Heiterkeit fand also die heilige Taufe flatt, und der kleine Slovake mit den schwarzen klugen Aeuglein und dem kleinen feinen Munde erhielt den Namen Johannes, auf Ungarisch János.

Das frohe Fest im Pfarrhof, bem Findling zu Ehren, wurde in der Gegend kundbar, und auch die Rutter erfuhr bavon, wie heiter es dabei unter ben geistlichen herren zuges gangen, und wie lieb der gute Pfarrer sein Pflegkind ges wonnen, und wie warm es dort aufgehoben sei. Weiche Empfindsamkeit war nicht die schwache Seite der Slovatin; und sie sang nicht mit Kissaludy: "Hoj violam, szep violam, s Beilchen, füßes Beilchen du, was kehrst du mir dich nimz mer zu?" sie bachte vielmehr, von dieser gunstigen Fügung

auch fur fich ju profitiren. Gie meinte, jest tonne bie Sachenimmer mehr fo gefährlich fenn, und fo ging fie guten Dus, thes in ben Pfarrhof und stellte fich bort als die Mutter bes gefundenen Rindes vor. Dem Pfarrer ergahlte fie, daß ihr Rind fein Beibe gewefen, fonbern icon langft getauft fei, und baß es feltsamer Beife auch fcon vor feiner zweiten Taufe Johannes geheißen habe. Dieß Busammentreffen machte bem Pfarrer die größte Freude. Allein hierauf gerieth ber gute Mann in großen Schreden, als bie Mutter nun gang ernstlich that, ale ob fie ihr verlornes Rind burchaus wieber haben wollte. Es ichien ihm ichier unmöglich, bag er fich wieber von seinem fleinen Johannes trennen sollte; er hatte fich aber nicht fo forgen burfen, es war ja von ber Mutter boch nicht fo ernft bamit gemeint. Sie wollte ihm nur einige 3wanziger aus bem Beutel loden, bie er ihr auch fehr bereitwillig bingab, von Bergen froh, bag er nun feinen Schat, ben fleinen Johannes, behalten burfte.

Und so wuchs er benn in dem Pfarrhose aus, der kleine Johannes, und er hatte es da so gut, wie nur je ein Kind in seiner Eltern Haus. Es war auch ein überaus seines Kind, schön und zart von Angesicht, und ausgeweckt und klug von Geist; und dem Pfarrer lachte das Herz, wenn er es ansah. Am Tisch, wenn er Gäste hatte, saß der Johannes neben ihm, und da gab er ihm die guten Bissen, und die Gäste hörten dem artigen, freundlichen Kinde mit Bergnügen zu, so überaus anmuthig und klug wußte es für sein Alter zu erzählen, und zu schwahen und sich mit ihnen zu unterhalten. Niemand durste ihm ein böses Wort geben; ja der Pfarrer schickte sogar einen Dienstdoten sort, der sich herausgenommen, seinem kleinen Johannes, verdient oder unverdient, einmal eine Ohrseige zu geben.

In Ungarn fagen bie Kinber zu ihren Eltern: fußer Bater und fuße Mutter, und wenn man nun ben fleinen Slavaken fragte: wer ift bein Bater? bann antwortete er, auf ben Pfarrer zeigenb: bas ift mein fußer Bater, und

ben Caplan nannte er fein Mutterlein, fein fußes Mutters lein - "Anyam, oh kedves jo anyam."

Dabei faste er beim Lernen Alles leicht auf und hatte ein gutes Gedächtnis, und so wußte er bald schon so viel, baß es wirklich zum Berwundern war. Der Pfarrer sprach baher mir stolzer Freude über das glüdliche Gedeihen seines Findlings: "Der kleine Johannes muß einmal mein Bischof werden", und schon im voraus war er glüdlich, wenn er baran dachte, daß sein Johannes, den sie ihm von der Straße nacht und hungrig hereingetragen, ihm einst in seinem Alter den bischössichen Segen geben würde.

Aber es ging anders, ale ber gute Pfarrer bachte.

Ich weiß nicht, war ber tieine Johannes zu gut für diese Welt, ober hing das Herz des Pfarrers gar zu sehr an ihm, und hätte vielleicht ihm und dem Kinde diese übersgröße Liebe zum Unhelle gedient. Gott hatte es eben anders beschlossen; er nahm das Kind, wie er es ihm gegeben, ohne daß er eine Ahnung davon hatte. Es geschah ganz stille, da gar Riemand daran dachte, und ehe er zur Bestimung kam, war es schon geschehen.

Der liebe Gott schickte, als die rechte Stunde gekommen, seiner lichten Engel einen hinab in den Pfarthof, und ber trat ftill vor das Bettlein hin und schaute dem bingenden Knaden in die Augen: da erlosch ihr helles Licht; und seine rothen Wangen entfärbten sich und sein Buls stocke. Das Kind welkte dahin wie eine Blume in der Mittagelstonne, die des Windes Hauch gefnickt. Der kleine Johannes hatte das Nervensieder. Der Pfarrer und der Caplanistanden vor seinem Bette. Mit lächelndem Munde und danskendem Blicke sprach der kleine Johannes noch einmal mit leiser, ersterbender Stimme: "süßer Vater! füße Mutter!" Ach! der Pfarrer stand betend und weinend ihm zur Selte, aber weder seine Gebete, noch seine Thränen konnten die scheidende Seele zurückfalten, die dem Ruse des Engels solgte; er

schlummerte ein wie der Baisenknabe auf der Mutter Grabin der kalten Winternacht: \*)

Es im az árva boldogul, Jól érzi most magát: Elmultak minden gondjai Az álom hív barát.

Szive még egyszer földobog Mosolygnak ajkai: Csöndes-nyugodva alszik ott — 'S meghaltak kínjai. Und fieb', nun ift bem Rinbe wohl Run fühlt fich's frei und leicht, Ihmwintt im Schlaf ein trener Freund Und jeber Rummer weicht.

Die bleichen Lippen lächeln milb, Roch einmal pocht bas Herz; Dort schläft bas Rind in sußer Ruh, Geftorben ift sein Schmerz! —

Satte aber früher bas Rind verwaist und verlaffen auf bem einsamen Felde neben der Strafe gelegen, bis das Mitleid guter Menschen es aufgehoben: fo fühlte fich jest ber Pfarrer neben ber Leiche bes fleinen Johannes fo einfam, fo verwaist und fo ungludlich, bag ihm bas Licht feines eigenen Lebens erloschen ichien. Je tiefer bie Liebe in feinem Bergen gewurzelt, um fo betaubter fühlte er fich nun von bem Schmerg, ber es burchschnitt. Seine Freude und feine Soffe. nung hatten fie mit bem fleinen Johannes in bas Grab gefenft, und wo er hinblidte, ba blidten ihm Leid und Trauer entgegen, und erfüllten ihn mit bufterer Schwermuth, benn immer ftand bas Bild seines sterbenden Johannes ihm vor ber Seele; und lange fonnte er nicht froh jum himmel hinanbliden, benn in seinem Bebete forte ihn immer ber Bebante, ber grollend in feinem Bergen rubte: bag ihm Gott biefes Glud nicht gegonnt! Sein Berg hatte fo fest an bem irbifchen Gute gehangen; ach! es foftete ihn manchen Rampf, manche heiße Thrane, bis er feines Rummers Meifter warb, bis er ben Frieden ber Seele wieder gewann, und im Sinblid jur fcmergenereichen Mutter, ber Trofterin ber Betrübten, bie mit durchbohrtem Bergen unter bem Rreuze ihres beilig. ften Sohnes fteht, lebendig erfannte, daß die Liebe fich nur burch Opfer bewährt, und daß feinem fleinen Johannes bort

<sup>\*)</sup> A' megfagyott gyermek Báró Eötvös Jóseftől.

oben nun wohler ift, als in bem Pfarrhof, und bag ihm felbst noch viele, viele Kinder ba unten geblieben sind, beren Seelen einst von ihm, ihrem Sirten, werden gefordert werden. So gab er sich benn, ausgesohnt, seinem heiligen Berufe wieder bin, wie er gethan, ehe sie ihm bas Findellind von ber Straße gebracht; aber einen anderen Johannes wollte er nicht mehr zu sich nehmen, weil er seinem eigenen Herzen mißtraute, und fürchtete, es möchte sich wieder von Liebe und Leid überwältigen lassen.

Das ift fo eine Befchichte aus jenem Sungerjahr, wie fich ihrer hunbert begaben. Roch eines aber will ich ergablen, was mir felbft begegnet ift und mas mir mein Leben lang gur Barnung bienen foll. Es war um bie Beit ber einbredenben Racht, wo man braugen bie Gestalten, Denfchen und Baume, nur mehr in unbestimmten, verworrenen Umriffen im Balbbuntel fieht. 3ch fuhr gerabe nach Saufe. Der Bagen fuhr an unferem Calvatienberg vorüber, bas find brei Krenze mit einem heiligen Johannes: ale ich neben bem Bege ein feltsames Beheul und Gewimmer borte und Geftalten fab, bie, wie mit ichien, bie Banbe flebenb auf-Abben. 3ch ließ halten. Es war eine hungernbe Slovafen-Samilie, Die fich bei ben Rreugen gelagert hatte. Die Leutefahen foreditch ane, ihr Geheul war herzierreifenb; bie Ginfamteit und bie einbrechende Racht machten ihren Anblid noch unbeimlicher. Es war ein Mann und eine Frau und fünf Bas fle fagten, tonnte ich nicht verfteben, benn ich bin ifrer Sprache untunbig; allein ihr jammerliches Ausfeben fprach nur zu beutlich. 3ch gab ihnen alfo, fo gut ich fonnte, burch Beichen ju verfteben, daß fie mir folgen folls ten, was fie auch thaten. 3ch flef ben Bagen langfam voranfahren und bantte Gott, als wir babeim maren. Sier feste ich fogleich Alles in Bewegung. Die ausgehungerten Leute hatten mich fo erbarmt, bas ich an nichts bachte, als ihnen eine gute, fraftige Dahlzeit zu bereiten. In meinem Mitleid und Effer bebachte ich micht, bag leine recht magere

und fparliche fur's erfte bas Befte fur fie gemefen mare. Es war gerabe Rrauttag; benn bei une auf bem ganbe hat jebe Jahredzeit und jeder Tag in der Woche feine bestimmte, bergebrachte Ruchenordnung, und bas wechselt fo regelmäßig, wie bie Jahreszeiten. Much noch eine zweite Familie bes armen Bolfes fant fich bagu ein. Gie befamen Suppe, Rraut und Fleisch in großen Bortionen. 3ch Rand babet, wie es aufgetragen murbe; bie Krau theilte bie Speisen aus; es war ichredlich angusehen, ich werbe es in meinem leben nicht vergeffen: biefe gierigen Blide aus ben tiefen Augen bes ausgehungerten Gefichtes, blefes frampfhafte, leibenicaftliche Ergreifen ber fo lange entbehrten Rahrung, und biefes heftige Sineinwurgen und eilige Sinunterschlingen! bem Effen ließ ich ihnen Stroh zurecht machen, fie legten fich bort fclafen. Die Frau aber fühlte fich balb unwohl; ber lange Sunger und Rummer hatte ihre Rraft ju fehr ete fcopft, ale bag ihr Magen bie gierig verfclungene Speife batte vertragen fonnen. Jest fiel es mir fcmer aufe Berg, baß es beffer gemefen mare, wenn ich mich von meinem bline ben Mitleiden nicht hatte beherrschen laffen, und ihnen anfänglich nur wenig gegeben hatte. Es mar leiber ju fpat! Run tam noch ein fleiner Unfall bagu, ber mich recht befummerte. Die Frau hatte, nach ihrer ganbessitte, um ben Ropf ein Tuch gewunden, so lag fie in ihrem Bieber ba. Run hatten wir ein gahmes Reh. Als es flein mar, ba war es fehr niedlich und artig, jest aber ift es groß und oft unartig. Bir ließen es bamale noch frei herumlaufen, fo ging ce ju bem Lager ber Rranten bin und frag ihr, ebe es Jemand bemerkte, ein Stud von ihrem Ropftuch weg. Als ich es erfuhr, schidte ich fogleich jum Juben, und fieß mir feine zwei beften Tucher holen, bie ich ihr zum Erfat schenfte. Ge mar die lette Freude, bie ich bem armen Beibe machen konnte; benn zwei Tage barauf war fie eine Leiche und bedurfte feiner menschlichen Almosen mehr! Go ift es mir bamal ergangen, und ich bente noch oft baran, und eine

gute Lehre habe ich mir barans genommen: so sst später solche ausgehungerte Leute zu und kamen, es mochts num Krauttag ober Erbsentag, Fasttag ober Fleischtag semm: ich gab ihnen für's Erste nichts Anderes, als Wasser und Brod; benn das nimmt der Mensch aus Bedürsuß, und wenn er genug hat, hort er auf, und keiner ist mir daran gestorben. Schaben macht klug.

. **II.** 

## Der Bigeuner und feine weinenbe Bafgeige.

Es gibt zwei Arten von Zigeunern bei und: die einen, das sind die herumfahrenden, die von Ort zu Ort wandern. Sie durfen aber überall nur drei Tage bleiben, dann mussen sie weiter. Sie können freilich nach sechs Tagen wieder kommen, das thun sie aber doch nicht, weil ihnen die Leute sonst nicht so leicht wieder etwas geben würden. Die anderen sind die ansässigen. Reben mancherlei Geschäften und Künsten, die streiben, bilden sie meist auch die Musikbande in den Herrsschaften.

Der ganze Stamm aber hat in Vielem noch seinen orientalischen Charafter treu bewahrt. Wie sie das unstäte, stüchtige Leben lieben, so hat ihr Geist auch einen ganz eigensthümlich abenteuerlichen Schwung; das macht sie auch zum Bahrsagen so geschickt; sie lieben eine erhabene, prunkende bilberreiche, seierliche Rebe, als seien sie geborne Fürsten; ja sie brauchen dieselbe sogar in den gemeinsten Vorkommnissen des Lebens, was dann manchmal höchst komisch herauskömmt, und es wird um so komischer, wenn man sich den Redner selbst ansieht, dessen Anzug oft nichts weniger als erhaben ist, wie die volltönenden Worte, die er im Munde führt.

So traf es fich einft, baß ich bie franke Frau unseres Schweinhalters besuchen wollte. Ich komme in eine niedrige hatte und finde bort eine Zigennerin, die gleichfalls frank war. Es war die Frau des Obersten unserer Musikbande. Ich frage sie, was ihr fehle. Sie klagte mir: Ihr Mann sei dem Trunke ergeben, und da sei er einmal betrunken nach hause gekommen und habe sie im Rausche so geprügelt, das sie vor Schmerz und Aerger davon das Fieber bekommen. Ich sagte ihr: sie moge ihrem Mann von mir ausrichten, er solle das Trinken seyn lassen, sonst wurde ich ihm auch nicht beistehen, sondern ihn in seiner Hutte liegen lassen, wenn ihm einmal eine Krankheit von seinem abscheulichen Laster zustoßen sollte.

Das war nun gut.

Rach vierzehn Tagen aber wird mir wirklich gefagt, ber Zigeuner, das Oberhaupt unferer Bande, sei erkrankt. Ich mache mich also auf, ihn heimzusuchen. Ich trete in die Thure hinein und finde zu meinem Erstaunen eine sehr saubere, niedliche Hütte. Die Wände sind ganz mit colorirten heiligenbildern überbeckt. Ein großes weißes handtuch hängt an der einen Wand. Ein hohes Bett mit vielen Polstern aufgethurmt, steht nebenan. Allein es ist nur das Paradebett, wie es bei den Zigeunern der Brauch ist. Sie bedienen sich seiner nicht, sondern pslegen nur ein oder das andere Polster davon zu nehmen, um sich neben hin auf eine Bank zu legen.

Co hatte es auch ber frante Bigeuner gemacht.

Er lag neben seinem Staatsbett auf einem Federpolster, ber ohne Ueberzug war, er hatte nur einen Unterzug. So lag er bort in seinem haarigen Mantel, mit seinem breitfrämpigen hut, die Pfeise im Mund. Es war ein seltsamer, komisch erhabener Anblick. Der hut saß ihm unternehmend schief auf dem Köps. Attitübe und Drappirung war die masjestätische, cosette eines Marinaro, der sich in seinen Lumpen wie ein Triumphator zu kleiden weiß.

Meinem Zigeuner gegenüber an der Wand hieng fein Stolz, feine geliebte Baßgeige, die er ftets vor Augen haben mußte.

So empfing et mich, und fo war auch der Still feinet imperatorischen Rebeweise.

3ch bedauerte ihn wegen seiner Krantheit, filgte inbessen in verweisenbem Tone bei: "Aber, lieber Freund! ich hore, bu pflegst zu viel zu trinfen!" barauf erwiederte er, ohne fich im Mindesten in seiner toniglichen Rube fibren zu laffen: "Bin ich benn nicht Mustant?" damit meinte er ohne Zweisel, sei sein Erinfen vollsommen erklärt und gerechtfertigt:

3d fuhr inbeffen fort: "Du bift freilich Duftant, lieber Freund, und fogar bas Saupt unferer Banbe mit beiner Bas geige; aber fiehst bu wohl, wenn bu gu viel trinfft, bann fommft bu von Sinnen und prügelft beine arme Frau!" -"Brugel," erwieberte ber Bigenner in bem rubigften Son von ber Welt, "find ben Beibern manchmal feht guttäglich und nothwendig?" Das war freilich nicht febr galant gefprochen, bone indefien die Rothwendigfeit und Seilfamfeit ber ebelichen Brugel weiter ju erdrtern, fagte ich: "Aber fieh! wenn bu beine Frau prügelft, fo schmerzt fie bas und fie weint." -"Thranen," erwiederte ber Bigeuner gang gelaffen, "find bie Baffen der Beiber." — "Aber bedenke, lieber Freund!" fuhr ich fort, "bag bu mit beinem unseligen Trinfen nicht nur beine Frau, fonbern auch, wie bu jest fiehft, bich felbft frank machft, und bag bu babei unmöglich wieder gefund werben fannft. Du mußt mir barum jest heilig versprechen, bag bu in vierzehn Tagen fein Blas Branntwein mehr anrühren Richt mahr, bas thuft bu?" - Als ich bies fagte, fah mich ber Bigeuner mit einer gewiffen mitleibigen Entruftung an und fagte bann in ber feierlich erhabenen Beife feiner fpanischen Granbegga, ben Blid nach ber Baggeige an ber Band gefehrt: "Rein! barüber mußte ja felbft meine Baggeige weinen!" 3ch muste mein Beficht von ihm abtebren, benn fo fehr mich ber frante Mann in feinem Glenbe danerte, fo machte mich boch feine weinende Baggeige fast tachen. 3ch fab wohl, daß all mein Bredigen bier nicht viel belfen und die Baggeige eber weinen, als er von feinem Trinfen laffen wurde. Und so ging ich benn unverrichteter Sache wieder von dannen. Roch ist leiber fein Pater Mathew unster ben Sohnen Arpads erschienen, ber bief Bunder bei uns vollbracht hatte, wie der Mäßigkeits-Apolite in bem grünen Erin unter den Kindern St. Patrick.

#### III.

### Die Baifenfasse und ber Rauber.

"A' Bakonyban sok a' fa" — viel sind Bakony's Baume und viel sind ber Räuber im Magyarenland. Wer wollte ihnen auch nachjagen? Ungarn ist ein Reiterland, und wer große Wälber und große Weiben, seurige Rosse und seurige Reiter sehen will, der komme nach Ungarn. Die Civilisation hat hier noch nicht Alles so eingezäunt und eingehegt, und überall Warnungstafeln und Polizeiverordnungen aufgerichtet und angeheftet. Der Reiter sindet da gute Pferde und reichliches Kutter sur sie, und eine weite offene Bahn, um nach Herzens Lust mit verhängtem Zügel frei dahin zu sprengen. Und kommt Einer mit vier Pferden daher gesahren oder geritten, so kann er einkehren, wo er will, der Edelmann reicht ihm gastlich die Hand; er bleibt, so lang es ihn freut, und erhält dann das Ehrengeleite. So wollte es wenigstens die alte ungarische Sitte!

Das viele ungebaute Land und die vielen weit sich hinziehenden, schattigen Waldungen, die wir noch besitzen, geben aber auch den Räubern manchen sichern und bequemen Schlupswinkel; und das unstäte Räuberleben mit seinen unerwarteten Gefahren und Abenteuern sagt dem kriegerischen, nomadischen Sinn unseres Reitervolkes sehr zu. Wie die italienischen Banditen, so halten sich auch die ungarischen Räuber für Galantuomini, und lieben es, eine gewisse Courtoisie zu zeigen, die den Damen die Hand füßt, ehe sie ihre Kinger der Ringe beraubt. Oft auch sind sie einzelner Handlungen des Ebelmuthes, der Uneigennühigkeit, der Exemuth und Aufopferung fähig, wie man fie bei ihrem Gandwerk und ihrer sonftigen Berwilderung und roben Undandigkeit nicht suchen follte. Chicheilen hierin den Charafter ihred Bolles: der Ungar ist nicht schwer zu regieren; denn durch Gite, und wenn man sein nationales Selbstgefühl und seine Erinnerungen achtet und seine Sitte und Weise schont und ihm darin seine Freiheit gönnt, läßt er sich zu den größten Opfern begeistern, und dann ruft er auch heute noch: "Moriamur pro rege nostro!" Im umgekehrten Falle aber wird er studig wie ein feuriges Roß, an dessen Jügel eine ungeschickte Hand reißt, und dann stützt es sich und den Reiter in den Abgrund!

Um aber wieder auf die Räuber zu kommen, so pflegen diese zu gelegener Stunde thre Abgesandten auf die Höse, oder in die Schlößer zu schiden, und ihnen im Ramen der Bande entbieten zu lassen, daß der Herr ihnen an einen bestimmten Ort, etwa an einen bezeichneten Baum, oder einen gewissen Felsen, oder einen einsamen Quell im Walde, so und so viele Brode und andere Lebensmittel und eine bestimmte Summe Geldes, manchmal zwölf Gulden, fünszehn Gulden, oder zwanzig Gulden, je nach der Größe der Bande und dem Vermögen des mit ihrem Besuche Beehrten, gefälligst schiden möge.

Run schickt man ihnen entweber bas Geforberte, ober man sucht sich durch die Erklärung, daß das Gesorberte die Bermögensumftände des Hauses übersteige, mit einer geringeren Summe, die man gleich ausbezahlt, loszukaufen. Schlägt man aber die Forderung rundweg ab, oder läßt man den Räuber, der das Gesorderte an der verabredeten Stelle in Empfang nimmt, durch einen Hinterhalt niedersschießen oder einfangen: so muß man sich darauf gefaßt halten, daß bei nächster Gelegenheit Haus und Hof zur Rache in Flammen ausgehen.

Umgekehrt verpflichtet die gewährte Forderung die Danksbarkeit der Räuber zur Freundschaft, und fie beschüßen und bewahren dann wohl auch den, der ihnen ton Tribut besreitwillig und arglos entrichtet hat.

Es sind, wie man hieraus sieht, die Raubritter und Freibeuter des Mittelalters, die hier noch fortleben, und so mischt sich auch der Charafter des Spihuben und des Ritters in diesem Treiben oft auf eine feltsame Weise. Ich will davon ein Beispiel anführen, das mir der Ebelmann selbst erzählte, dem es begegnet ist.

Diefer Ebelmann betreibt, wie es bei uns haufig ber Fall ift, feine Defonomie felbst; seine Wohnung bilbet baber auch einen großen Hof, und in feinem Garten bluben bie schönsten Tuberofen in Ungarn.

So stand er eines Sommerabends, ba es gegen Sonsnenuntergang ging, auf seinem Hof, um in ber Dekonomie nachzuschauen. Die Anechte und die Rägbe waren noch da und bort bei der Arbeit zerstreut; er war allein auf bem Hof; da sieht er seinem Hause zwei Gestalten nahen, von benen er, nach der Farbe ihrer Kleidung zu urtheilen, ansfänglich glaubt, es seien Panduren, das heißt, eine Art von Gerichtsdienern des Comitates. Indessen, wie sie näher treten, ersennt er sogleich, daß es "szegin legyn", das heißt, arme Bursche, oder deutlicher gesprochen, Räuber sind.

Sie waren, wie es Brauch biefer Leute ift, trefflich bewaffnet: ein Gewehr über bem Ruden, Pistolen in den Seiten, Dolch und Sabel. Was dem Ebelmann indessen sehr missiel, war, daß sie geschwärzte Gesichter hatten, um sich unfenntlich zu machen. Das war eben nicht geeignet, sein Bertrauen in ihre aristofratische Großmuth zu erwecken.

Nachdem fie ihn begrüßt, beginnen fie: "Ihr Scharfblick wird Ihnen gewiß schon gesagt haben, wer wir sind." — "Meine Freunde", erwiedert darauf der Edelmann, "allers dings weiß ich, wen ich vor mir habe; aber was ist Euer Begehren von mir?"

Bahrend fie fo fprechen, fieht er, wie fich ein anderer von ben Fremden an die Sausglode ftellt, womit ben Leuten bei ber Arbeit und auf dem Felde zu Mittag geläutet wird. Der Fremde bewachte fie, um jeden Hulferuf unmöglich zu machen

Die beiben entgegnen bem Ebelmann: "Um es Ihnen furz zu fagen, wir laffen uns nicht mit Wenigem abfinden; wir verlangen Ihre ganze Kaffe. Machen Sie aber ja feinen überflüstigen Spektafel, Sie wären sonst verloren!", damit zeigten ste auf ihre Pistolen, und wie gut sie bewaffnet seien, um ihm anzudeuten, daß der erste Ruf von seiner Seite sein Tod wäre.

Der Ebelmann mostte sich wit der Aussche gentschaldben, daß er gegenwärtig nicht bei Rossenfei. Die Ausschischen berien aber: "Täuschen Sie und nichtliche ist denchmuss versgehlich, wir sind genau unterrichtet, und wenn Sie Ihn Gold nicht selbst zu sinden wissen: so wollen wir es Ihnen zeigen, wo Sie es stehen haben."

Während dieser Verhandlung wurde ba und bert noch ein Trupp Räuber sichtbar, die den ganzen Hof besehten und die Leute des Edelmanns einzeln, wie sie heimkehrten, in den Keller abführten und dort einsperrten.

Der Ebelmann sah wohl ein, daß unter biesen Umftane ben an Widerstand nicht zu benfen fei, und zugleich fiol ihm ein, daß er einmal einen Schlosser bei ber Reparatur seiner Kasse gebraucht hatte, der den Räubern wohl Alles verrathen hatte. Er führte sie also hinauf, und sie nahmen sosort von ber Kasse Besth.

Rachbem dieß geschehen, erklärten sie ihm: nur maßten sie auch ben Schmud ber "gnädigen Frau" haben: Bas war zu machen? er mußte sie auch zu ber Ebelfrau führen. Die erschrad natürlich nicht wenig bei diesem unverhofften Befunk. Die Räuber suchten sie indessen auf das höslichste zu beruhte gest, "Erschreden Sie ja nicht, anabige Frau; pertrauen Sie uns, es wird Ihnen gewiß nicht das Mindeste geschehens

wir find nur getommen, um une Ihren Schmud gefälligft aus-

Sie mußte ihnen also die Schränke aufschließen, und sie fadelten ein, was fich ba an Roftbarkeiten vorfanb.

Die Frau war eine besondere Liebhaberin von kleinen seidenen Tüchern, die Räuber fanden solche daher in großer Anzahl, und mährend sie dieselben zu sich stedten, sagte der Eine: "Diese Tüchel wären vortrefflich, um darin die Flisse einzubinden. Sie erlauben wohl, gnädige Frau!" und damit sette er sich in eine Ede, zog die schmutzen wollenen Lappen von seinen kothigen Füßen, und band sie in zwei von den schmen seidenen Tüchern der Edelfrau, was diese fast mehr schmerzte, als der Berluft ihres ganzen Schmuckes.

Rachdem sie auch hiemit aufgeräumt hatten, sagten fie im artigsten Tone: "Gnädige Frau! jest bedürfen wir einisger Erquidung; wir zweiseln nicht, Sie werden gewiß Etwas für uns in Ihrer Rüche vorräthig haben." — Also begab sich bie gnädige Frau mit ihren verehrlichen Gästen in die Rüche, wo sie die Schinken, und was sie sonst von Speisen vorfansben, als gute Beute mitgehen hießen.

Bei dieser Rüchenvisitation entbedten sie in einem Schranke einige Ruchen. "Gewiß", sagten die Stegreifritter, "das Machwerk der gnädigen Frau; erlauben die gnädige Frau, daß wir sie verkoften, so werden wir Ihnen sehr vers bunden sehn!" "Ach", sagte die Edelfrau, die in ihrem Elend über diese seltsame Artigkeit vor Aerger lachen mußte, "Ihr habt mir Alles genommen und habt nicht darnach gefragt, warum fragt Ihr denn jeht wegen der Ruchen um Erlaubniß? Seht, Ihr habt mir ja all unser Silber genommen, so daß ich nicht einmal einen Lössel hätte, wenn ich auch effen wollte." — "Berzeihen Sie, gnädige Frau, daran soll es Ihnen nicht sehlen", entgegnete der eine Räuber, "Sie und der gnädige Herr sind zwei, hier haben Sie zwei Stück", und damit gab er ihnen zwei Bestede zurück. Dann suhr er sort: "Aber ich muß fürchten, die gnädige Frau sind zu leicht

angezogen, Sie fonnten fich wirflich verlätten! ichnung Sie baher bringend ersuchen, fich mit einem Mantel zu verfeben."

Die Ebelfvau mußte sich auch biefe garte Racket gefallen lassen. Sie gingen also aus ber Rache wieder in das
Zimmer der Edelfrau, die hier eine ihrer Schubladen effnete,
worin ihr Mantel lag. Der Rauber nahm ihn heraus, dand
ihr ihn selbst, wie ein galanter Cavalier, um, bot ihr den
Arm und führte sie — zum Keller, wo er ihr, wie den übrigen, die Thure öffnete und sie hinabsteigen ließ.

Hierauf wandten fte fich wieder an den Ebelmann, um mit dem Rest aufzuräumen. Sie fanden in der That auch noch eine zweite Kasse. Als sie sich indessen derseiben der mächtigen wollten, rief der Edelmann in einem ernsten, sehr bedeutsamen Ton: "Das, meine Freunde, ift die Waisen-Lasse!"

Der eine ber beiben Anführer zog bie hand zurud und sprach zu bem anderen: "Das laffen wir! Baifengelb ift beilig!" Der andere bagegen erwiederte höhnisch: "Gelb ift Geld, und bas nehmen wir mit!"

Bergeblich bot ber erfte Ales auf, ihn zurudzuhalten; bie Begier seines Kameraben war zu groß, er erbrach bie Baisenkasse, mahrend ber Andere ihm zurief: "Das Unglud über bich! Ich habe keinen Theil baran!"

Nachdem sie auch hiemit fertig waren und ben herren zu ben Seinen in den Keller gesperrt und die Thure wohl verschlossen und mit allem möglichen Hausrath verrammelt hatten, schickten sie sich zum Abmarsche an.

Beim Abzuge nahm der, welcher die Baisenkaffe beraubt hatte, noch eine Flinte mit, die dort an der Band gehangen. Hierauf verschwand die Truppe, und der Hof wurde auf eine mal fill und leer.

Die im Reller Eingesperrten suchten fich jest zu befreien. Sie thurmten baber gager und Golger und was fie fonft unten fanden, über einauber, und so ftieg einer von ihnen gludlich zu einem Rellerfenfter hinauf, bas er einftieß und so

bie Freiheit gewann. Bon ben Raubern war nichts mehr zu feben, und somit schlüpften mehrere hinaus; fie machten bie Rellerthure wieber frei, und ber Herr und seine Dienerschaft kamen wieber gludlich an's Tageslicht.

Der Cbelmann machte nun fogleich bie Anzeige; inbeffen bie Bande war verschwunden und Gelb und Schmud mit ihr. Allein einige Tage fpater gelang es ber Bolizeimannschaft, ihren Schlupfwinfel ausfindig ju machen; fie murben umftellt; es fam ju einem heißen Rampf. Und hier war es, wo ber Gine ber beiben Anführer, ber bie Baifentaffe erbroden und bie Klinte von ber Band genommen, im Sandgemenge eben biefe Klinte beim Rohr faßte, um mit bem Rolben feinen Begner niederzuschlagen; aber mahrend bes Schlas ges entlub fich die Flinte und ber Schuß ging ihm in ben Fuß und machte ihn tampfunfahig: "Die Baifentaffe!" rief ber fturgenbe Rauber verzweifelnb, ale er gebunden wurde, um feinen Lohn am Galgen ju empfangen. Es war Millfai. Sein Raubgenoffe aber, ber feine That verflucht hatte, mar Schobri, von bem noch heute fo viele Abenteuer in Ungarn ergahlt werben; benn von Raubern fich Gefcichten zu erzählen, ift eine Lieblingeunterhaltung an ber Theiß und an der Maros.

Neben den wahren Geschichten aber, wie sie sich noch täglich heute in den Wildnissen der ungarischen Wälder und auf den einsamen Pusten begeben, laufen auch mancherlei wunderbare Räubersagen im Munde des Bolkes um, die einen sabelhaften Charakter an sich tragen und Erzeugnisse des dichtenden Bolksgeistes sind. Auch in ihnen spiegelt sich das magyarische Wesen, und darum will ich zur Abwechslung auch eine von ihnen mittheilen \*).

<sup>\*)</sup> Fr. Gaal ("Märchen ber Magyaren, Bien 1822") und Graf J. Majlath ("Magyarische Sagen, Märchen und Erzählungen, Stutts gart und Tübingen 1837, zwei Banbe") haben bekanntlich bie ersten Sammiungen herausgegeben. Rach ihnen hat die Kisfalnbys

Das unheimliche Balbichlog.

James Balling Is

the real

Es war einmal ein preußischer General, ein weitgereister Mann, ber vieler Menfchen Lanber und Stabte gefe-

hen und ihre Sitten erkundet, ber machte and eine Relfe

Befellichaft bie neuelte Cammlung von Bolfeliebern und Manden in ungarischer Sprache besorgt, und zwar wie fie im Munde bes Bolfes leben: Népdalok és mondák, kiadta Erdélyi János, Pest Beimelnal 1846 - 47. Sievon ift eine Auswahl in benifcher Ueberfehung erfchienen unter bem Eltel: "Ungarifche Sagen und Marchen. Aus ber Erbeinifden Cammlung überfeht von G. Stier. Berlin, Dummler 1850." Die obige Gefchichte von bem Montfolog ift hier bie fechste S. 45. Biebet anbere, in ber jangften Bett erfchies nene Sammlungen baben ben 3med, bas Ausland mit ber magbaris fchen Bolfspoefie fomobl, ale ihrer Runftpoefie befannt ju machen. So: "Tolby Ferency (Schebele) Banbbuch ber Ungrifchen Boeffe. 2 Banbe. Befth und Wien 1828." Rach ihm hat ber Englanber Bowring, ber befannte Ueberfeber ruffifcher, polnifcher, ferbis fcher, bohmifcher, hollanbifcher und fpanifcher Boltelieber, bie er in einer Reihe von Anthologien herausgegeben, auch eine abnliche Sammlung für bie ungarifche Poefie verfaßt und mit einer Gins leitung über bie Sprache und mit biographischen Rotigen über bie Dichter heransgegeben, unter bem Titel: "Poetry of the Magyars, preceded by a sketch of the language and literature of Hungary and Transylvania by John Bowring. London 1830," Gine Reihe ungarifder Bolfelieber foliegen biefe Sammlung. Berwandten Inhalts ift eine fpatere Cammlung, bie bem ungarifchen Texte ber Lieber jur Seite bie beutsche Uebersepung gibt, und fich baber fur folche, bie bie Sprache lernen wollen, ale Lefebuch eignet. "Pannonia. Blumenlefe auf bem Felbe ber neueren magyarifchen Lyrif in metrifchen Uebertragungen von Guftav Steinader. Director ber vom reformirten Confiftorium gegrundeten weiblichen Erziehungeanstalt zu Drebegin. Erfte Abtheilung. Leipzig 1840." -Endlich ift auch jungft eine Sammlung ungarifder Spruchworter von Bloch erschienen, unter bem Titel: "Dr. Ballagi Mor. Magyar peldabeszédek, közmondások és szójárások gyűjteménye. Szarvason 1850."

nach Ungarn, und als er wieder heimkehrte und die Leitha überschritten hatte, da fragten ihn seine Freunde, was ihm benn im Lande der Magnaren das Merkwürdigste geschienen, was er dort gesehen; da erwiederte der preußische General: "lleber die geringelten Schwänze der Schweine in Ungarn habe ich mich am meisten verwundert", worüber seine Freunde natürlich lachten. Daß aber der Preuße schlechte Augen, oder keine gute Brille bei sich hatte, und daß es dort noch merkwürdigere Dinge, als die geringelten Schwänzlein der Schweine gibt, das kann Jeder schon aus der folgenden Geschichte erssehen, wie sie in Ungarn der gemeine Mann erzählt:

"Bo war's, wo war's nicht? ein zersprungener, zerklungener Dfen hatte kein Studchen Wand mehr; es war einmal eine Stadt, da wohnte eine ungeheuer reiche Gräfin. Die Gräfin hatte eine ausgezeichnet schönkeit und ihrem Reichsthum groß war, umschwärmten sie die Großen des Landes als Freier. Unter manchen Andern kamen zu ihrem Hause auch einmal drei junge Grafen, drei Brüder, welche ein Schloß nicht weit von der Stadt in einem schönen Walde hatten. Diese schienen nach ihrer ganzen Ausrüftung viel reicher zu seyn, als die andern Alle, wie sich aus ihrem Großthun abnehmen ließ; aber woher und wie wußte Riesmand."

"Die Grafen waren balb tägliche Gafte im Hause, ohne baß Jene fie einmal wieder besucht hatten, und barum wiesberholten fie bem Madchen balb jeden Tag ihre Bitten, fie boch einmal zu besuchen."

"Das Mädchen verschwieg nun blese Bitte so lange, bis sie fich einmal zu einem Spaziergange zurecht machte in eben ben Wald, wo die Grafen wohnten, wie sie gesagt hatten. Ihrer Mutter siel es auf, daß sie gerade dahin ging, aber weil sie ihre eigentliche Absicht verschwieg, so gab die Mutter ihren Bitten nach. Das Mädchen ging, und die Schönseit des Waldes, anderntheils auch ihre Reugier lodte sie allmäh-

500

lich immer tiefer bintin, bis fie unvermedt fo meit iklame men war, bag die Thurme eines prachtvollen Ballaftes ibr in die Augen fielen. Da fie fich nun fo nnbe am Schloffe fah, war fie noch neugieriger und fchritt. langfam: in ben Gof hinein. Alles zeigte ihr bier, bag bas Schlog bewohnt warbe, und gleichmohl tonnte fie feine menfchliche Seele babei entbeden. Das Mabden ging weiter und fam an ben bamb eingang. Beiße Marmortreppen breiteten fich vor ihr aus, und bas Madchen, von bem Glang, ber ihr Ange traf, beis nabe geblenbet, flieg binauf, Die Stufen gablend .... Sunbert"", fagte bas Dabchen balblaut, wie fie nach ber erften Reibe Stufen ju bem Benbeabfas getommen war. Ster fab fie fich um, und ein in einem Rafig eingesperrter Bogel fiel ihr in's Auge. ""Dabchen, nimm bich in Acht!" rief er ibr ju; aber bas Dabchen von Glang und Rengierbe bethort, ging, ohne auf die Borte bee Bogele irgent au achten, immer weiter, bie Stufen gahlenb. "" Sunbert", fagte bas Mabden wieber, als fie ju bem Corribor gefommen war; aber auch bis jest hatte fie noch Richts gefeben, und ba fie fo irgend Etwas finden zu können glaubte, machte fie die erfte Thure auf. Darinnen war es über alle Beschreibung prachtig, überall fo, wie fie es ju Saufe nie gefehen hatte; aber auch hier war Niemand."

"Sie ging in die nächste Stube, und hier fand sie, nebst anderm Hausrath, auch drei Betten; das konnte, dachte sie bei sich, die Schlasstube der Grasen senn, und so ging sie weiter. Das Zimmer, in das sie nun kam, war mit allen nur denkbaren Wassenstüden ausgeziert. Das Mädchen ging stawnend weiter. Das nächste Zimmer war voll von geistlichen und weltlichen, männlichen und weiblichen, mit einem Wort allen möglichen Kleidungsstüden. Das Mädchen ging wieder weiter, und kam endlich zu einer Frauengestalt aus lauter bedarsen Rastrmessern zusammengesett, welche, wie es schien, mit offenen Armen über einen Abgrund gestellt war. Bei diesem Anblick entsetzt sich aber das Rädchen, und die Furcht

trieb fie gurud. Bitternb ging fie ber Reihe nach burch bie frühern Zimmer, aber ale fie in bas Schlafzimmer trat, schlug Mannergesprach an ihr Ohr. Der Muth gebrach ihr, weiter ju geben, und ba fie Schritte fich nabern borte, verbarg fie fich unter einem Bette. Die Manner famen, es waren bie brei Grafenfohne, welche ein fcones Mabchen mit fich fchleppten, in ber bie gitternbe Grafin unter bem Bette, nach bem Ton ihrer Stimme eine ihrer Freundinnen erfannte. Sie befreiten jest bas Mabden von allem, mas fie hatte, und ba einer von ihren Diamantringen am ginger fo feft faß, bag er nicht abging, bieb ihr einer von Jenen ben Finger ab, welcher gerade unter bas Bett rollte, wo ihre Freundin war. Einer von ihnen wollte ben Ring fuchen, aber bie Andern riefen ihm ju: "Du findeft ihn auch ein ander Mal", ba ließen fie ihn bort liegen, und nachbem fie bem Mabchen alle Rleiber ausgezogen hatten, führten fie fie in ein anderes Bimmer, wo es einige Beit barauf flang, als wurde fie von ber Defferfigur unter bumpfem Stohnen gerschnitten, und bie gerftudelten leberrefte bes ungludlichen Opfere fielen in ben Abgrund."

"Die jungen Grafen kamen wieder, und einer fing von Reuem an, nach dem Ring zu suchen, während die unter dem Bette Bersteckte Todesschweiß vergoß. ""Er bleibt uns auch so, morgen wird er sich schon sinden", sagte auch dieß Ral Einer, und forderte seine Kameraden zum Schlasengehen auf. Und dabei blieb's, sie verschoben das Suchen bis zum andern Morgen. Sie gingen zur Ruhe, und die Gräsin sing in ihrem Berstecke an, freier zu athmen. Jest tappte sie behutsam herum, fand den Ring und nahm ihn zu sich, und so wie sie merkte, daß die Grafen in tiesem Schlase lasgen, schlich sie sich leise heraus, ließ aber die Thur hinter sich offen."

"Am andern Tage famen die Grafen wieder zu bem Fraulein auf Besuch, und diese erzählte ihnen, wie fie im Traume in ihr Schloß gekommen ware; wie fie auf Mar-

E

502

morftufen binangeftiegen wate, und es bis fin Abfah: hum bert gewesen waren, und von ba bis jum Corriber wieber hunbert. Die Grafen wunberten fich ans Comeidelei aber ben Traum, und beftätigten, baf es in ber That gerabe fo bei ihnen mare. Dann ergablte fie, wie fie aus einem 3immer in's andere gegangen ware, und was fie in jebem gefes ben hatte; aber als ber Traum bis zu ber Schoermefferfigur fam, fingen fie an ju zweifeln, als wenn fich einiger Arge wohn regte. Aber wie fie nun ihre Rudfebe mit bem Mabden ergablte, und jum Beweife Finger und Ring vorzeigte : ba riefen die Grafen gitternb and: "Bir find verrathen", und wollten fliehen; bafür war aber geforgt, fie rannten nur ben Dienern, welche fcon auf fie warteten, in bie Sanbe. Bei ber Untersuchung famen fest alle ihre ungabligen, im Beheim vollbrachten Grauelthaten an's Licht und fie wurden aetopft."

Co wird biefe Raubergeschichte in Ungarn ergablt. Run aber habe ich einen Freund, einen ichwarzgelben, ber allerlei wunderliche myftische Ibeen hat, und ber will mich glauben machen, es fei eigentlich feine Gefchichte, fonbern vielmebr eine Mythe ober eine Allegorie. Die reiche Grafin, fo behauptet er, fei Riemand anders, ale Ungarn felbft, und ihre schone Tochter, bas sei bie ungarische Ariftofratie. ben brei fremben Freiern aber, biefen Beuchlern, Die außerlich gar fo nobel und fein ausgesehen, und innerlich folche Rauber und Morber gewesen, bamit feien bie Bropaganbiften von breierlei Art, bie religiofen, bie politifchen und bie focialen gemeint, die Abvofaten ber Revolution, die Beitungsschreiber, die Feberfuchser, die Landverberber und Boltsverführer, bie unter einem iconen, gleisnerischen Bewande bie fremben, bem altungarischen Befen und feiner Ariftofratie tobfeindlichen Ibeen, ben rothen, giftigen Blunder und Ausbehricht von Baris, nach Ungarn hinüberverpflanzt und bie arglofe Jugend verführt hatten. Die hatten auch Bunber gethan, wie lieb ihnen bie icone Grafentochter ware, ibr

arglistiges Herz aber habe nur nach ihren Schähen getrachtet. Und so sei auch die Frauengestalt in dem Mörderschloß,
über dem Abgrund, die aus lauter scharfen Rasirmessern zusammengesette, offenbar Niemand anders, als die Revolution
mit ihrer Guillotine, und der Bogel, der die Unglüdliche
warnen wollte, sei die Ersahrung, die gezeigt, welche Aepsel
auf den rothen Pariser Freiheitsbäumen wüchsen. Und wenn
ich das nicht glauben wolle, so möge ich nur Ungarn ansehen, ob es nicht sept ausschaue, als sei es von der Rasirmesser-Here umarmt worden.

So fpricht mein wunderlicher, schwarzgelber Freund mit ben muftischen Ibeen, und ich laffe ihn reben, wenn ich gleich glaube, bie Deffer ber Bere, bie ben Ungarn fo weh gethan, feien nicht alle bloß rothe Barifer gewefen, und bie landverberblichen, volleverführerischen Ibeen feien auch nicht alle nur von Baris ober London gefommen. 3ch bisputire aber nicht gern über Politif, wir werben leicht heftig, und was fommt auch heraus? Bringe ich Einen von feiner Meinung ab, fo bente ich, er ift ein Schwachtopf, bag er fo schnell feine lleberzeugung anbert; halt er aber, wie es meiftens geschicht, eigensinnig baran fest, bann ärgere ich mich, bag ich so viele Bott gebe nur, bag es balb beffer mirb, Worte verliere. und bagu fcopfe ich frifche Soffnungen aus ben faiferlichen Sandichreiben vom 20. August, Die ich mit jubelndem Bergen begrüßt habe! Run wird boch Ungarn nicht ben bureaus fratischen Schablonen einer mobernen, conftitutionellen Schreiber-Uniformität geopfert werben, bie nicht einmal Frankreich, von bem fie boch herstammt, vor ber Mefferhere bewahren fonnte. Ungarn ift in gar Bielem grundverschieben von ben übrigen Rronlandern, und bedarf baber auch einer von ihnen verschiedenen Berwaltung und Berfassung, foll fie feinen Ber-Es hat noch eine Ariftofratie, haltniffen angemeffen fenn. man weise ihr die ihr gebuhrende Stellung an. Rur feine Bielichreiberei und Bielregiererei! Je weniger fosmopolitisch, je lokaler, je einfacher, je natürlicher, um fo beffer. Steuern

mussen wir freilich zahlen, und daß der Staat ihrer dermalen viele bedarf, das wissen wir auch; überläßt er aber Bertheilung und Einhebung den Betheiligten, so wird er mit minderer Mühe und Unzufriedenheit mehr besommen. Ebenso ift es mit der verhaften Weise, wie das Tadassmonopol gehandhabt wird: eine Duelle zu Unterschleif, Bestechung, Corruption und steter Erbitterung. Auch eine Gensb'armerie aus Fremden gebildet, des Landes und der Sprache undundig, und dabei stets gewechselt, wird ihrem Iwed nicht entsprechen konnen. In Summa: Ungarn will ungarisch dehandelt seyn, wie Tyrol tyrolerisch. Das sind so meine patriotischen Phantassen \*).

Db nun ber Schwarzgelbe mit seiner Auslegung von ber Messerbere und seinen andern wunderlichen Gedanken recht hat, bas weiß ich nicht; aber bas weiß ich, daß jede Mutter wohl baran thut, wenn sie den Freiern ihrer Tochter scharf in die Augen schaut, und ben rothen Glüdsrittern die Thure verschließt, sonst darf sie sich mit ihrer Tochter auf einen Stein seben, und da mögen sie miteinander singen:

"A' vilågon setet éj van A' millyen bús szivemben, 'S én itt ülök maganosan, Fejem a' két kezemben."

Rarlebab im September 1851.

<sup>\*)</sup> Die hift. spolit. Blatter haben feiner Beit bie Buftanbe Ungarns in einer Reihe von Artifeln bargestellt, Jahrgang 1849, II., pber Band 24, S. 300 n. ff. unter bem Titel: "Ungarn, Defters reich und Dentichlanb. Rudblide auf bie geheimen Triebs febern ber magharischen Revolution, nach Mitthellungen einer mas gharischen Feber."

## XXXVI.

# Memorabilien aus der Tagesgefchichte.

I.

Die Errichtung eines beutschen Gottesbienstes in einigen Städten von Frankreich ist eine in mehrsacher Besziehung freudige Erscheinung. Richt nur in Frankreich einsgewanderte Deutsche, sondern geborne Franzosen, Männer, die in Kirche und Staat die bedeutendsten Rollen bekleiden, nehmen sich mit warmem Interesse der Sache an; wir sehen in Paris den dortigen Kirchenfürsten an der Spise derzenisgen, welche die Einführung eines deutschen Gottesdienstes für Deutsche sich zur Ausgabe gemacht haben; an seiner Seite stehen andere Namen, die in der politischen Welt einen weit gekannten, ehrenvollen Klang haben. Die Sordonne ist mit höherer Bewilligung bereits zu diesem Iwede angewiesen, in Rancy die Kirche St. Julien; in Luneville wird eine neue, dem heil. Marcus geweihte Kirche gebaut; Schritte zu gleichem Iwede in andern Städten werden solgen.

Wahr ift es, ber Gottesbienst ber katholischen Rirche ift ein allgemeiner, für alle Bolker, alle Jungen; sie hat, um ben Charafter ber Allgemeinheit ihres Gottesbienstes in bem Wirrwarr ber Sprachen bes menschlichen Geschlechtes zu erhalten, für benselben nur eine, aber eine allgemein gekannte, früher von ben meisten Boltern ber Erbe gesprochene, jeht burch die Rirche ben Meisten befannte und ihnen inkner befannt bleibende Sprache, die lateinische gewählt. Bur Feier bes heiligen Opfers, welches ben Hauptinhalt bes Gottesbienstes bilbet, bedarf es einer Rationalsprache nicht. In sosern sind die katholischen Deutschen, welche in dem katholischen Frankreich leben, allerdings nicht jenen Katholischen gleichzustellen, welche unter einer ihnen glaubensfremden Bewölkerung lebend, jedes kirchlichen Unterrichtes und selbst ber Veier des heiligen Geheimnisses enthehren.

Ein großes Beburfniß fur Abhaltung eines beutichen Gottesbienstes muß aben body, vorimnbem genochbur foolf; ber rege Betteifer, welcher unter ben firchlichgefinnten Frangofen und Deutschen für Begrundung eines folden fic an verfcbiebenen Orten Franfreiche fund gibt, ift Beweis biefur. Bir glauben flar in Die bortigen Berhaltniffe ju feben. großer Theil ber in frangofifchen Stabten fich aufhaltenben Deutschen besteht nicht aus folden, welche bereits einen bauernben Wohnfit bort genommen, und burch langiabrigen Aufenthalt bie bortige Landesfprache fich angeeignet haben, fonbern aus herumwanbernben, oft furge, oft auf langere Beit fich aufhaltenben Arbeitern und Bandwerfern. Auf bie Arbeitebevollerung ftust bie Revolutionspartei alle ihre Plane, ihr religiöfer und fittlicher Ruin ift bas Sauptmittel, beffen fie fich ichon lange gur Ausführung ihrer Absichten bebient. Das wirtfamfte Gegengift gegen blefes ruchlofe Treiben liegt in ber religiofen Bilbung biefer Bevolferung. Das ertennt man nach ben gemachten traurigen Erfahrungen fo Biemlich allaemein, allein Die Erfenntnif wird felten gur That.' In biefer Sinficht find bie gläubigen Frangofen fur alle andern Bolfer, namentlich fur uns Deutsche, ein Mufter von prattifchem Sinne und praftischer Thatigfeit. Frommen ftubirens ben Janglingen in Baris haben wir bie Grundung bes Bi rentlusvereines zu verbanten, welcher feine Zweigbereine und greated by the first and the state of

damit seine Wohlthaten bald über alle Theile ber Erbe ausbreitet; aus Franfreich, aus ben Sanben ber treuen Gobne unserer heiligen Rirche, fliegen nicht nur große Summen jahrlich fur bas tatbolifche Diffionewert, fonbern bie frangofifche Beiftlichkeit zeichnet fich auch befonbers burch ihren apoftolifchen Miffionseifer aus. Derfelbe mahrhaft fatholifche Glaubenseifer zeigt fich auch in hunbert anbern Berten und Bereinen driftlicher Frommigfeit und werkthatiger Barmbersigleit, die gewiß allenthalben Anerfennung verdienen und Rachahmung finben follten; ber gleiche prattifch religible Sinn leitet ebenfalls ohne 3melfel gegenwärtig jene Manner, welche um Grundung eines beutschen Gottesbienftes fich fo febr intereffiren. Gie haben biefe gablreiche beutsche Bevölferung, insbesonders biefe eingewanderten beutschen Arbeiter vor Augen, wie fie ohne irgend eine, ober wenigstens ohne hinreichende Kenntnig ber Landessprache, in Baris ober in anbern großen Stäbten für einige Beit fich nieberlaffen, balb in verderbliche Rlubs und in die Kangarme der Revolutions partei gerathen; wie fie allmälig, trot ber guten religiofen und sittlichen Grundlage, Die fie aus ber Beimath mitgebracht haben, von ben heillofen Lehren berfelben fich umfpinnen laffen, meil die Unkenntniß ber Sprache von bem Orte fie abhalt, wo religiofer Unterricht ertheilt wird, und ber in ihnen porhandene gute, religiofe Grund gemehrt, und gegen bie Angriffe Threr lauernden Seelenverberber geftartt und bemahrt werben fonnte. Ihr praftischer Blid erfannte mit bem Uebel fofort auch bas Mittel - religiofen Unterricht in ber Mutterfprache.

Gewiß biefes Mittel ift ein gut gewähltes; ber Segen bes himmels wird dem Bestreben diefer Manner nicht aussbleiben. Die Sprache, welche das Kind von den Lippen der Mutter abgelauscht hat, in der es zuerst fich aussprach, und sich badurch als ein über die ganze es umgebende Ratur ershabenes, höheres, dem Schöpfer ähnliches Wesen fund gab,

1.1

au diesem sein erstes Gebet voorrichtete, und spiller in Frenche und Roth immer gebetet bat, behalt für den Reinschen beites alle Stufen feines Alters hindung eine Bedentling und obenen Reig, wie sie keine andere, später erlernte Sprache bestäte nen Reig, wie sie keine andere, später erlernte Sprache bestätet Lande neuen Antommlingen vertindet, muß daram elnen seinen seinen Gendern Eindruck machen; sein froher Inhalt ist zugleich wit dem Liebereig der guerst und daram immer gellebsen Sprache umflossen, und erhält badurch beim einsachsten Boetrage eine Wärme und eine Gewalt, die der berebteste Mund nicht in eine fremde Sprache logen kann.

Diese Sorge ebler Manner in Frankreich für ben telle gibsen Unterricht ber eingewanderten Deutschen in ihrer Muttersprache verdient von unserer Selte um so höhere Anetsennung, gerade weil es in Frankreich geschieht. Frankreich ift ja bas Land, dem vorzugsweise ein übertriebener Nationalstolz und Egoismus zum Borwurf gemacht werden kann. In deren kranken Auswüchsen ist ein großer Theil der Ursachen bes Uebels zu suchen, an welchen es seht so schwer darnieder-liegt; Monarchie und Republik haben sie gleichmäßig gepflegt, und sind auch beide den Consequenzen verfallen, die sie nothewendig für jedes Bolk, das daran kränkelt, mit sich bringen.

Dieser übertriebene Rationalstolz und Egoismus sind die Schöpfer des Gallifanismus, benn die schönfte Tugend, welche den einzelnen Christen und ein christliches Bolt ziert, Demuth und die aus ihr hervorgehende Unterwürfigkeit, sehlte; dieses Uebel hat das Land zum Glüde größtentheils überwunden. Sie sind aber auch die Schöpfer des früheren und jetzigen Staatszustandes; dieses Uebel aber wuchert noch jetzt sort. Monarchie und Republik, Despotie und Revolustion, haben in Frankreich planmäßig darauf hingearbeitet, die Mannigsaltigseit der politischen und socialen Lebenssorm der einzelnen Boltsstämme, welche aus dem inneren Dasenn berietben, wie die Blätter und die Frucht aus einem Stamme

hervorkeimten, zu ertobten, und Alles in eine von Oben herab dictirte Staatsform und unnatürliche abstracte Einheit einzugmängen. Nirgende ift biefes abfoluten Mongrchen und republikanischen Terroristen so gut gelungen, wie in Frankreich; man hat leider die 3mangsjade einer abstracten, und barum allerdings hochft einfachen Staatsform über bas politifche Leben aller verschiebenen Bolfsftamme Franfreiche ausgebreitet, bamit eine große Ration nach bem falichen Begriffe, ben man biefem Borte unterlegt, geschaffen, jugleich aber die Entwidlung eines aus bem frifchen Leben ber Bolfer, welche jum Staateverbande geboren, unmittelbar und naturgemäß fich entwidelnden Staatsorganismus verhinbert. Belche Armuth liegt nicht in bem mobernen frangofischen Staatsorganismus! In Paris - Die Centralregierung, mos narchisch ober republikanisch; in ben Brovingen - bie Brefets und die Maires; brei Worte, mit welchen ber gange frangofifche Staatsbau vollständig darafterifirt ift. Sollte bas Leben ber frangofischen Ration nicht reicher feyn, ale es biefe brei armen Worte ausbruden! Gewiß, große Momente in ihrer Befchichte, ja ber Bang bes gewöhnlichen Lebens fubren uns eine reiche Menge und große Mannigfaltigfeit von gefunder Lebensfraft vor Augen, welche beweisen, baß bie ertobtende Abstraction, welche in dem Staatsbau herricht, noch nicht mit ihrer eifigen Ralte auch bas Leben bes Bolfes erftarrt und eine grundliche Seilung unmöglich gemacht bat.

Es ist eine weltbefannte Thatsache, daß Paris eigentlich Frankreich ist. Wir finden diese auffallende Erscheinung
nirgends anderswo. Weder London, noch Wien oder Berlin
sind Großbrittanien, Desterreich oder Preußen. Diese unnatürliche, allem gesunden Staatsleben zuwiderlausende Stellung der Hauptstadt von Frankreich zu diesem, hat ihre Ursache allein in dem abstracten Organismus des Staats selbst,
weil durch diesen der Träger des Staatslebens, der auf der
breiten und mannigsaltigen Basis des Bolkslebens ruhen,

und von Oben bloß mit starter Hand und klarem Blide geleitet werden follte, aus diesem gänzlich herausgeriffen and
ausschließlich in die Hauptstadt hineinverpflanzt, und in die Hand eines Einzelnen oder einer Berfammlung hineingelegt worden ift. Das Schickfal Diefer — ift das Schickfal des Landes; jenes aber liegt in der Hand der Bevolkerung von Paris.

Heller sehende Franzosen haben biefes Grundübel schon lange erfannt; wirklich ift eine grundliche Besserung ber französischen Staatszustände nur von da aus möglich; es wird nichts fruchten, wenn man die französische Staatsabstraction in eine monarchische, statt wie jest in eine republikanische Spise auslaufen läßt.

In bieser Hinsicht hat die Gründung eines deutschen Gottesdienstes in mehreren Städten Franfreichs, der edle Eisser, welcher von hervorragenden Männern des Landes dafür an den Tag gelegt wird, auch eine politische Bedeutung. Religiöser Sinn hat bei ihnen die einseitige Richtung, in welcher die ganze Staatsgeschichte von Frankreich sich sortbewegt, die zu einem unerfreulichen Erbtheil der Ration, und nur zu oft der Einzelnen geworden ist, jenen Rationalstolz, der in der Errichtung eines deutschen Gottesdienstes leicht eine Beleidigung der französischen Rationalität sehen könnte, überwunden; sie sind den Behörden weit vorausgeeilt, die, wie ältere und neuere Thatsachen beweisen, noch in vollem Gange auf der alten Irrbahn vorwärtsschreiten.

Gewisse, gegenüber bem beutschen Elsaß getroffene Daßregeln beweisen dieses zur Genüge. Der Elsaß in seiner Geschichte, in der Abstammung und dem Charafter seiner Einwohner ist ein beutsches Land; es ist ein schon lange befolgtes Regierungssystem, diesen Landestheil zu französistren, die
beutsche Sprache besonders ganzlich zu verdrängen. Früher
ging man nur so weit, die deutsche Sprache neben der französischen in den Bolksschulen bloß stiesmüttterlich zu behan-

beln, in ber neuesten Zeit aber wagte man es, die Borsschrift zu ertheilen, daß aller Unterricht in den Bolksschulen bloß in der französischen Sprache ertheilt werden muffe. Bom gleichen Geiste ist jene neuerliche Berordnung kleinlicher Desspoten, welche die Beisung enthält, daß in einer Ortschaft des Elsasses nur dann ein Deutschredender zu einem Bannswarte (Flurwächter) gewählt werden dürfe, wenn Keiner in derselben vorhanden ist, welcher die französische Sprache verssteht, daß in jedem Falle aber die Protokolle in französischer Sprache abgesaft sehn muffen.

Man könnte in einer so kleinlichen Regierungsmaßregel einen besondern Groll gegen die Bölker und Staaten deutscher Junge erblicken, besonders wenn man auf den französsischen Kammerlärmen hindlickt, welcher eine so lange Reihe von Jahren ununterbrochen über den Untergang der polnisschen Nationalität durch ähnliche russische Regierungsmaßresgeln fortgeführt worden ist. Der Widerspruch in einem solchen Benehmen scheint auf den ersten Blick, nur in einem solchen Grolle seine Lösung zu sinden. Allein man würde mit einem solchen Schlusse wirklich sehr in die Irre gehen; das gegen den deutschen Elsaß befolgte Sprachzerstörungsspiemtem stammt aus der gleichen Duelle, aus welcher das allegemeine, in die Staatsgeschichte und den Staatsorganismus von Krankreich eingedrungene Uebel hergestossen ist.

Bum Schlusse und zur Erhartung bieser letteren politisichen Reflexionen erlauben wir uns noch eine Bemerfung. Die Lehre ber Revolutionspartei in allen ihren Schattirungen läuft auf eine Verwischung jeder wirklichen, lebendigen Nationalität aus; bennoch ist es gerade diese Partei, welche die moderne, eigensüchtige Nationalitätslehre am eifrigsten presdiget; an den meisten Orten, wo sie die Revolutionsstandarte erhoben, hatte sie dieselbe darauf geschrieben, und mit dieser sind ihr wirklich viele Bethörungen gelungen. Auch das Sprachzerstörungssystem — man benke nur an Ungarn —

hat sie sich zu eigen gemacht. Es ift bas allerbings ein Wiberspruch; allein biese Partei schreckt vor keinen Wibersprüchen und Schlechtigkeiten zurück, wenn sier nur zum Ziele führen. Das ist für sie bei bieser falschen Rationalitätslehre wirklich ber Fall. Ein gesunder, aus dem Leben der zu einem Staatsganzen vereinigten Bolker hervorgegangener Staatsorganismus ist durch sich eine große, erhaltende Macht, und leistet mit beinahe unbesiegbarer Zähigkeit den Umsturzversuchen dieser Partei Widerstand, während ein auf ein solches Nationalabstractum gebauter, darum lebensschwacher und kraftloser ihr zur leichten Beute wird.

Auch hierin fann Franfreich, tonnen alle Staaten von ihrem gemeinsamen Feinde lernen.

### II.

Die Freilassung des ungarischen Revolutionschefs Kossuth aus türkscher Haft ist ein Ereignis von
großer und weitgreisender politischer Bedeutung; nicht deswegen, weil wir von diesem Manne, wenn er auf amerikanischem oder englischen Boden steht, eine größere Gesahr für
das neuerstarkte, von der Schönrednerei eines ungarischen Agitators sicher nicht mehr zu erschütternde Desterreich defürchten, als wenn er auf den Wällen einer türkischen Kefürchten, als wenn er auf den Wällen einer türkischen Kestung herumspaziert, sondern wegen der Stellung, welche die
gegenwärtig größten Weltmächte in dieser Angelegenheit eingenommen, und wegen der Interessen, welche sie zur Einnahme dieser Stellung veranlaßt haben.

Wir sehen auf ber einen Seite bie zwei großen Weltsmächte bes Westens, England und die vereinigten Staaten von Nordamerika geeinigt in gemeinsamer heterei ber Pforte zu einem offenbaren Bertragsbruche, als Beschützerinnen ber Revolution und Derer, welche in ihrem Dienste gearbeitet haben; wir sehen aber auch, mitten burch biesen auf bas

gleiche Ziel losgehenden Wetteifer, die gegenseitige Eifersucht ber beiden Mächte hindurchbliden, eine Eifersucht, welche nicht die Folge einer momentanen üblen Laune der beibseitigen Träger der oberften Staatsgewalt, sondern das nothwendige Ergebniß der Weltstellung der beiden Rächte ift.

Die Amerifaner und Engländer haben in Ronftantinopel gleich eifrig für bie vertragebrüchige Freilassung Roffuth's und feiner Spiefgesellen gearbeitet; nebenbei intriguirte abet jede Macht noch fpeziell fur bie fonberbare Ebre, Diefelben auf ihren Schiffen fortzuführen und in ihr Land aufzunehmen .-Der Hauptgrund biefer Intrique mar bei ben Amerikanern, Eifersucht gegen England; an bem ungarifchen Agitator fonnte ihnen nicht viel gelegen fenn, fle haben Leute ber Art fcon mehr als genug über bas Meer aus allen ganbern bes europaifchen Continents gefandt befommen; ihnen lag vor Allem baran, England, bas ben Revolutionschef als ein Revolus tionemertzeug für fich behalten wollte, ben Rang abzulaufen, und ben gunftigen Moment zu benugen, welcher ihrem politifchen Intriquenfpiel einen Gieg über bas bis ju einem ges: wiffen Bunfte mit bem ihrigen Sand in Sand gehende englis fche in Aussicht ftellte. Es lag im Plane bes englischen Rabinets, Roffuth in Malta, bem Beerbe englischer Umtriebe jum Revolutioniren Staliens, ein fogenanntes Afpl anguweisen, an einem Orte somit, wo er in unmittelbare Betbindung mit ben italienischen Revolutionars, mit ben öfterreichischen Ruftenlandern und badurch fehr leicht in Berbinbung mit ben Revolutionselementen in Ungarn fich feten Es war nun nicht Abneigung gegen biefen Revo-Iutionsplan, fonbern bie angeborne Giferfucht bes Dantee's gegen England, welche Jenen bewog, biefen Plan ju burchfreugen, und der Pforte ein der obwaltenden politischen Berbaltniffe wegen mehr jufagendes Anerbieten, bie Ueberschiffung Roffuth's nach ben vereinigten Staaten, ju machen. Gin eigenes Rriegeschiff, ber Diffsippi, wurde baber mit ber größten

Eilfertigleit nach ber Levante geschickt, und als es in Alexand brien auf eine Sandbank gerieth, arbeitete man mit der ums geheuersten Anstrengung Tag und Racht daran, um es flott zu machen und sein Eintreffen in Konstantinopel am bestimmten Tage zu ermöglichen. Es traf wirklich ein; und der intriguante Vankee siegte über den eben so intriguanten aber in einer minder günstigen Stellung sich besindlichen Lord Oberwühler.

Rleine, unbebeutenbe Borfpiele find in ber Beltgefchichte oft ber Spiegel eines in ber folgezeit fich abspielenben großen Dramas. Wir waren beinabe geneigt, in diesem Borgange ein folches Borfpiel zu erbliden. Bie finden in einem Buntte bie beiben Beltmachte bes Beftens geeinigt, in ber Sympathie und ber Brotection ber Revolution; beibe haben ein gleiches Intereffe, Die Revolution auf dem europaischen Continente zu forbern; je mehr bort alle Schichten bes politifchen und gefellschaftlichen Lebens burchwühlt werben, und alle Lebensfraft in unaufhörlichen anarchischen Budungen untergeht, besto reicher bie Ausbeute für bas Sandelsintereffe biefer beiben Staaten. Allein eben, weil bas Intereffe und bie burch bieses bestimmte Bolitik für beibe bie gleichen find, schleicht fich nothwendig im Momente bes gleichartigen und gemeinsamen Sandelns die Gifersucht zwischen beide binein, und ber Rampf gegen einen Dritten artet fofort in einen unter ben beiben bieber vereinigten Rampfern aus. haben ein Beleg ber Dauer biefer Freundschaft in ber Angelegenheit von Cuba vor Augen. Die Intereffen ber beiben Mächte laufen ba biametral einander entgegen, und wir feben fie barum auch gegen einander Front machen.

Dieses Ereignis hat für uns jedoch noch in einer ans bern Beziehung eine große historische Bedeutung. Den beisben Weltmächten bes Westens, als den Beschüßern der Revolution, stehen die zwei Großmächte des Oftens, Desterreich und Rusland, als Bertheidiger der Ordnung und des Rechtes

gegenüber. Es liegt im ganzen Gange ber bisherigen Welts. geschichte, daß jede großartige neue Richtung derselben von Often her bestimmt worden ist; wenn wir den gesammten Westen überblicken, so ist die Ausbeute an solchen Kräften, benen man die Bändigung der Revolution in der Jukunst zutrauen könnte, sehr gering, während in den Völkern des Ostens noch eine große Naturkrast liegt, der man die große Ausgade der Vernichtung der Revolution jedenfalls viel ehez zutrauen darf. Die Einigung, welche die Revolution für ihre Iwede unter den Großmächten des Westens zu Stande brachte, ist nur eine scheindare; diejenige aber, welche sie unter den Großmächten des Ostens hervorgerusen, ist eine wirkliche, welche den großen Zwed, die Vernichtung der Revolution: selbst, versolgt.

Rie waren Desterreich und Rußland durch eine gesmeinsame, wahrhaft eble Politik so nahe verdunden, wie jett, nie seine beiden Regenten, der eine ein Mann von reischer Ersahrung und Thatkraft, der andere ein Jüngling voll edlen Sinnes, voll Geist, mächtigen Willens und großer, hoffnungsreicher Zukunft, in einem so freundschaftlichen Bershältnisse, wie Kaiser Franz Joseph I. und Kaiser Nikolaus I. In Konstantinopel traten die Bertreter dieser beiden Regensten vor dem übel berathenen türkischen Kabinete als die Respräsentanten der Erhaltung, als Schutzedner für das durch völkerrechtliche Berträge geheiligte Recht auf; sollte in diesem Borspiele nicht auch eine Andeutung ihrer großen weltgesschichtlichen Rolle in der Zukunft liegen?

Das Herz erweitert sich wirklich in freudigem Schlage, wenn man eine auch nur flüchtige Parallele zwischen ber Handlungsweise dieser beiben Gruppen ber vier Weltmächte in dieser an sich unbedeutenden Angelegenheit zieht. Reine Macht hatte weniger Interesse, das türkische Cabinet vor einem Vertragsbruche zu warnen, als Rupland, indem die russischen Abler schon längst zuversichtlich auf den Gellespont

hinbliden, und burd bier Bebunnny we Wellgefibie rem Fluge gleichfandi Sbrthim gegogen worden. Edlichtiff land warnte, weil cein boberedt Interoffe, trateibis bie B bereibberung, bie: Bellimpfuth der Bewbluttob jiguffente feine Bolitit beftimmt. Die Geellung: Detelle Doftente einnahm, ift feiner im boben Gribe wärbigete dimer guttten vorab die Bertragsverlegung, idie Englischen Budlignen pas batte Beranlaffung gehabten fithmigereigt hinngeligems Babis rechneten feine Begner auf eine folde beidete Stimmentu und verfprachen ufichte mitt. Bernud afchen bent Ganes blate fleinlichen Augenweibe en berfelbenis Affeite Deftereich inight abne Zweifel gut unterscheiben swiffen if foi ficon bitter bit fond ihm in Sonftantinovel unit bent, was libm ing Louison las giemt. Dort machte es bereits in würdigens plemite , und mit einem aller Bereigtheit fremben Bleichmuthe bloß auf bie Bertragsbrüchigkeit aufmertfam, und forberte bas ibm geg bubrenbe Recht; es zeigte bamit ber Welt, bag ibm an fic an ber Freilaffung Roffuth's und feiner Befellen nicht febr viel liege, und bag es feine Stimme blog fur bie Bertrags. heiligfeit und die baburch bebingte Möglichfeit eines friedlie den Busammenlebens ber Bolter exhebe. Ernftere Schritte find gewiß in London ju gewärtigen. Der bereiten anger be-

Eine solche Politif trägt das Gepräge ber Größe anisich, und gewährt Raum der schönften Hoffnung fürs die Zufunft.

Wie anders sieht es auf der gegnerischen Seite aus. Wir begreisen das Auftreten der vereinigten Staaten ist der Art, wie es geschehen ist. Interesse und Geschichte, Staatsorganismus und Bevölkerung ziehen dieselben zu den revorlutionären Elementen des europäischen Continents hin. Welldiese Handlungsweise natürlich, so können wir darüber nicht zürnen, sie nur bedauern. Die englische Handlungsweise aber ist nicht nur unmoralisch, widerrechtlich; sie ist blind, so gut blind, als die der hohen Prontes sie ist überdies moch keinlich.

wie die Titelbill. Momentan mag England in ber Revos lutionirung bes Continents fein Intereffe finben, allein es ift ein Spiel mit einem reiffenden Thiere, bas, nachbem es ans bere Opfer gerfleischt hat, julett auch ben eigenen Beber gerreiffen wird. Gin Spruchwort fagt: "Man malt ben Tenfel fo lange an die Band, bis er bort leibhaft erscheint." konnte biefes nur zu leicht auch England begegnen. Die Abreffen und Deputationen, welche ce bort von Unten berauf bem ungarifchen Agitator entgegenregnet, find ein bebentliches Beichen; fie find nicht von bloß außerlicher, materieller Intereffenberechnung hervorgerufen, fonbern aus ber Cympathie fur die Revolution als folde, aus innerer Geiftesverwandtichaft hervorgegangen, aus einer Gefinnung, welcher bas revolutionare Program Roffuth's aus Marfeille ben Ausbruck verliehen hat. Sie zeigen flar, wie burch bie vom englischen Rabinete gegenüber bem Auslande befolgte Revolutionspolitif, im eigenen ganbe ber Riefe großgezogen wirb, ber vielleicht einmal in einer einzigen Umarmung ben englis fchen Ctaasbau, und bamit bie Dacht und Große Englands gerbrudt. Es gehört wirklich Blindheit bagu, um biefes Alles nicht zu feben. Die frühere englische Bolitit, ale fie noch in ftaateflugen Sanden lag, fuchte bie engfte Berbindung mit Defterreich; fie anderte fich mit bem jegigen Rabinete, melches fofort gegen Defterreich eine feindliche Stimmung annahm, und namentlich in ber ungarischen und italienischen Revolution eine treulose Rolle spielte. Man mabnte in Ungarn burch bie ungarische Revolutiospartei fur England ein großes Culturland und einen für englische Fabritate nicht auszufüllenden Schlund ju erobern, und opferte ohne Bebenten alle politische Moralität bem gehofften Interesse. lein bas widerwärtige Intereffespiel miglang, und nun, fatt gute Miene jum ichlechten Spiele ju machen, verfchmaht man es nicht feinen Groll auf bie unwurdigfte Beife gu fühlen. Die Dighandlung bes Bestegers von Ungarn, Keldjengsteistere Baron von Hapnau unter ben Augen ber enge liften Behörden war ein England entehrender Frevel, is wie die Intriguen für Freilassung Kossuth's bei der Wenbung, welche sie durch das amerikansiche Dazwijchenkreten geneennen, bloß noch ein Bet einer lieinlichen Rachsucht find.

Die Rettung von Defferreich aus ben Rrallen ber Revolutien war eine previdentielle, fein neuer, lebenefraffiger Andereng nicht minber; auch wine Stellung, Die ibm burch bie Revolution felbft nunmehr ngewiesen werben, ift ein Beif ber Borfebung. Bare bem fiarren ruffifden Dfien allen bie Bandigung ber Der ntion überlagen, fo ftanbe und eine Bufunft bevor, welche gwar ben Schneden einer retolulieniren Anarchie vorzugieben, aber ammerbin monlos gemig wire. Wenn bieje Banbigung aber Deftermich mit Reitent, und verzüglich Defterreich übertragen febn follte, bann barfen wir rubig ben Blid in bie Bufunft merfen; wir baben nicht bieß eine erbrudenbe, wir baben auch eine beilenbe, auferbauende, mit Garantien für bie beiligften Junee fen ber Menichbeit überhaupt und ber jest lebenben reidlich ausgeflattete Made. T. Car

THE.

inani Dani

Lite

Infrantière Blätter Fathers ichem Mierk ung dem damme panistenenden Ginfluse von Judeen den Prantièren aufgenen finn gemacht: triffer, web de dem mellem geößenen Misselle Schwer Generale in ein eigener Sundammeler Prantisystemen und niebendei allertei, der Berantsung: Vertradiktuben Gefehre unswenzeien, daben de dem Manike, wie Allife auf gehören wurden, de Mercher Ind ibs Verballer zum Geselle der Sohle gemacht, de das dem vereite aber Junik aber Historiellung der aller armehilige Antioniate, dem Schweitige perfenente bah durch von Gehommenteiler Industriel neuer Krast auslebenden deutschen Bundes, eine souveraine Judenstadt zu benennen anfängt. Es ist Thatsache, daß ein großer Theil der Säuser der Stadt Juden gehört, daß die dortige Börse unbedingt ein Spielball in ihren Händen ist, und die Eristenz der meisten driftlichen Banquiers nur noch von der Gnade jüdischer, namentlich des Hauses Rothschild abhängt. Es ist dieses ein Beweis, daß die eindringlichen Warnungen, welche man sich anderwärts gegen eine volle Emancipation der Juden nicht etwa aus Glaubenshaß, sondern aus wahrer Liebe zum Lande und Sorge für dessen heisligste Interessen erlaubt hat, durchaus am rechten Orte waren.

Durch eine Befanntmachung bes Franffurter Bolizeiamtes vom 22. September wurde ber Montags ben 6. Detos ber alliährlich stattfindende Biehmarkt von diesem Tage, weil aufälligerweife ein jubifcher Feiertag bamit gufammentraf, abgeanbert, und auf Conntag ben 5. October verlegt. Die Juben verlangen in unferen driftlichen Staaten Gleichberechberechtigung; fie haben fie in Frantfurt erhalten, und es bauert nicht lange, fo feben wir, bag ber driftliche Conntag, ber vom herrn felbst eingesette Tag ber Rube, einem gewöhnlichen jubifchen Feiertag hat weichen muffen, und feine Entheiligung burch einen Biehmarft von ber Behörde, mahrhaft jum Sohne ber driftlichen Bevolferung Frankfurte und Deutschlands, angeordnet wirb. Ein Beispiel, wie unter bem herrichenben Ginfluß ber Juben bie Bleichberechtigung verftanden wird, und ein Beweis, wie nothwendig Borficht jur Beit gegen biefelben ift. Das jubaifirte Frankfurt fann barum allen übrigen Städten zur Warnung bienen.

Namentlich Desterreich mag sich an demselben ein Beisspiel nehmen. Die Revolutionsjahre 1843 und 1849 muffen es barüber belehrt haben, wessen es sich von einem namhaften Theile ber judischen Bevolkerung seiner Hauptstadt Wiem zu versehen habe; die verwegensten, blutgierigsten Wühler

waren Juben; wir eringern aux an bie Rolle, : mache, bie fübifchen Barlamentemitglieber Bolbmark, Gifchof und Anbere gespielt; an die Spanennatur eines Taufenaug Damais, me Defterreich in feinen Grundfeften erichattert ichien ; ma ben alte Belb in Italien pon ber Armee bed treulefen Ronias und ben Revolutionsichaaren eingeschloffen mara mo bie; Bavolution in Ungarn in vollen Flammen ausbrach. Wien imter ber herrichaft ber von Juben geleiteten Legiquars und ber Proletarier ftanb, bamale, mo beinabe Alles, mas an her, Revolution fich nicht betheiligen wollte und flieben fonnte, aus Wien fich entfernte, wo bil Bepolferung ber Stabt am nabe an 80,000 Seelen fich verminberte, nahm bie jubifche Bevolferung um mehr als 5000 Seelen gu. Der Zubrang ber Juben in bie bebeutenberen ofterreichifchen Stapte bot fich. nicht verminbert, feitbem Defterreich ju neuer Rraft und ju einer imposanten Weltstellung fich aufgerungen. Das Motiv bes gegenwärtigen Bubranges ift aber ein icheinbar gang anbered, ale bee früheren jur Beit ber Agonio Austrias. Sest ift es bas Bertrauen in die öffentlichen Buftanbe, Die Ausficht auf einen neuen großartigen Flor in politischer und commercieller Sinfict, welche fie bahin loden; früher brangten fie fich aus bem gleichen Grunde borthin, aus welchem bie lachenden Erben fich bei einem Tobfranten einfinden. Benauer befehen aber fließen beibe Motive aus einer und berfelben Quelle, aus - jubifcher Beuteluft; Beuteluft fruber an einem vermeinten Leichname, Beuteluft jest an einem frischauflebenben reichen Korper. Die "Deutsche Bolfshalle" bringt in einem Correspondengartitel aus Wien in Rr. 235 intereffante Belege für bas Befagte. Seit bem Revolutionsjahre 1848 foll fich bie Bahl ber Juben in Wien verdoppelt haben, man fchatt biefelbe gur Stunde auf 70,000. Stadt Rrafau gablte im Jahre 1843 unter 102,797 Einwohnern nur 3666 Juben; nach einer Bablung vom Jahre 1850 ift bas Berhältnis ber deiftlichen und judischen Bevolkerung bas von zwei Drittheilen zu einem Drittheil. Sogar in Ling, bas fruher menig von jubifcher Ginwohnerschaft mußte, follen nun ebenfalls Rlagen über beren immerfort junehmende Bermehrung auftauchen. - Die Folgen biefer Bermehrung in Wien treten auf gang auffallende Weise gu Tage. Die burgerlichen Gewerbe werben nach und nach driftlichen Sanben entriffen und geben in jubifche binuber; bamit geht bei ben Einen eine Berichlechterung ber Baare, bei ben Anbern, je nach Convenienz, eine Bertheurung berfelben Sand in Sand. Der Correspondent ber Bolfshalle führt hiefur Thatfachen auf. Die Bestellungen jubifcher Gewerbemafler bei großen Fabrifanten lauten gewöhnlich auf folechtere Baare, als Diefe bieber ben driftlichen Gewerbsleuten lieferten. Daburch erhalten fie ben Bortheil, ihre Unfundigen nicht bemerfbare schlechtere Waare wohlfeiler ale Andere ju verabfolgen, und ruiniren beswegen in furger Zeit bas Gewerbe von biefen. Bo fie es aber auf Diefe Art babin bringen, ein Bewerbe gang ihre Sande ju betommen, ba fteigen fie fofort mit ben Breifen. Beweis bas Gewerbe ber Sanbichubfabrifation in Wien, welches burch ben ausschließlich beinahe von Juden eroberten Lederhandel ebenfalls gang in ihre Banbe geras then ift.

Wenn auch ber gegenwärtig ganz außerordentliche Bolfzudrang, besonders von Juden, nach Wien ein sichres Zeichen des öffentlichen Bertrauens auf den gegenwärtigen österreichischen Staatszustand ist, so muß man dennoch wohl sich hüten, die Nachtheile zu übersehen, welche in dessen Gesolge unmittelbar einherziehen. Wien hat in seiner gegenwärtigen Bevölferung wahrlich unreine Elemente genug; der alte treuherzige, dem Kaiserhaus so anhängliche Wienerbürger ist unter einer aus allen Nationen und Sprachen zusammengewürselten Bevölferung, und unter einem durch die vielen Fabriken in die Stadt hineinverpflanzten Arbeiterproletariate verschwunben, und damit der Charaster der Stadt gänzlich verändert. Be mehr bie Juden in der Stadt fich mehren, defto größer wird durch ben Ruin driftlicher Gewerbsleute die Jahl bes Proletgriats, defto mächtiger die ohnehin verderblichen Elemente. — Gewiß die flarsehenden öfterreichischen Staatsbeshörben werden sich durch Schmeicheleien, wie der Aufruf des judischen Gemeindevorstandes von Wien zur Betheiligung am lehten Anleihen, nicht täuschen laffen. Wenn jest schon diesser Judrang so sichtbar nachtheilige Folgen hervorruft, welche wurde man in der Jufunft zu gewärtigen haben?

ere de la fedur e de ned**er red inschapping d'A.** erece de la feduration d

Gin Dann, bem bas erfte Bort in ber General = Berfammlung bes Ratholifenvereine ju Maing gebuhrt, bat es auch bort geführt, Wilhelm Emanuel, Bifchof von Maing. Bon ber Aufgabe und bem Birfen ber Biusvereine fur Freibeit ber Rirche fprechent, außerte er fich uber bie in Begiebung auf Diefe in ben brei beutschen Staaten, Deftreich, Breußen und Bayern gewonnenen Refultate folgenbermaßen. - "Die hauptaufgabe ift gegenwärtig in Breugen und Defterreich ale größtentheils geloft ju betrachten, indem in biefen beiben ganbern bie Rirche bie ihr gebührenbe Freiheit in neuefter Beit jum großen Theile guruderhalten hat. Uns Men, bie wir in ber Rirche nicht eine Menschenanftatt, fonbern eine gottliche Stiftung und Bellanftalt erfennen, muß Diefes hohe und wichtige Ereigniß jur großen Frende gewichen. Gott moge ben beiben eblen und gerechten Fürften benn auch vergelten, was fie unferer hl. Rirche, gewiß wer aus perfonlichem Antriebe gewährt haben. - Lenfen wir unfere Blide von jenen ganbern bagegen auf die oberrheinifche Rirchenproving und auf Bapern, fo ift Jebermann befannt, baß bie von ben Bifcofen in biefen ganbern ben Regierungen verleiben vorgelegten Bumiche und Forberungen, Forberungen. Die nur babin welen, bie mit dem ble Stuble abgeschloffenen Concordate zu verwirklichen, und die dem alten guten Rechte der Bischofe und ber Kirche entsprechen — bis jest noch kein Gehor gefunden haben. Hoffen wir, daß die betreffenden Regierungen fernerhin keinen Anstand nehmen werden, uns die Freiheit zu gewähren, die wir bedürsen, und eine Gesetzgebung aufzugeben, die der Kirche eine Berkastung aufdrängen möchte, die ganz und gar unkatholisch ist, was gewiß Jeder zugeben muß, der sich überhaupt nur auf einen vorurtheilsefreien Standpunkt zu stellen vermag.

In ben frommen Bunsch göttlicher Vergeltung ber von ben Monarchen Destreichs und Preußens für Befreiung ber Rirche gethanen Schritte stimmen auch wir gewiß mit ber gesammten katholischen Welt ein; die Hoffnung, die ber eble Rirchenhirt für Sübbeutschland, für eine geanderte Haltung ber dortigen Regierungen gegenüber ber Kirche und ihren Rechten, ausgesprochen hat, machen wir auch gern zu ber unfrigen. —

Allerdings find in neuefter Zeit in Bayern einige Ericheinungen ju Tage getreten, welche an Diefer Soffnung Biele irre machen mußten; bie Erlaffe vom 21. Mai und 20. Juni fcheinen jenen Beift ju athmen, aus welchem bas fircenfeindliche, concordatewidrige Religionsedift herausgefloffen ift und nicht jenen, ber in Defterreich und Breugen Die Freiheit ber Rirche herbeigeführt hat. - Wenn aber in Diefen beiben Erlaffen vielerorts eine indirefte Antwort, und bie einzige, bie man auf die bischöfliche Eingabe ju geben gebente, erblidt werben wollte, fo mag man in biefer Sinfict wohl zu weit gegangen fenn. Wir tonnen vor ber Sand nicht annehmen, daß bas gegenwärtige baberifche Ministerium einer folden Rudfichtelofigfeit gegen ben Episcopat und gegen bie Rirche, fur beren allgemeine, in Bayern überbieß noch vertragemäßige Rechte berfelbe aufgetreten, fabig fei, und find bis auf Beiteres eher geneigt, jene Erlaffe einer ju leichten und unüberlegten Behandlung ber Cache, als einem enticiebenen bireften üblen Billen jugufdreiben.

Paltniffen Bayerns fpricht, muß main fich toohlestein Bode winen allgemeinen Standpunkt fich zu hellen und die Steffning ber Regierung gegenüber der Kliche und ihre Erchinkt bem gleichen Maßstade zu bemthellen; welchen madedit Golde Berechtigung in Defterreich und Preußen antigen brunte und angelegt hat.

Babern ift ein tonftitutioneller Staat, nach jener Theorie auferbaut, wie fie une Deutschen aus Franfreich ber einges . bracht worben ift. Die Sphare bes Bollens und Sanbelns ber Regierung ift baburch in mancher Begiehung außerorbentlich eingeengt und an bas Mitwollen und Mithanbeln einer anderen, von ber Regierung unabhangigen Gewalt gewiefen. Diefes ift nun namentlich ber gall bei ben ftaatsfirchlichen Berhaltniffen, insoweit biefe auf bem Bege ber Berfaffung und Gefengebung ju behandeln find. Das Religionsebift ift allerbinge offenbar concordatewibrig; aber es gilt de facto als ein Bestandtheil ber Berfaffung, was jur Folgerung Unlaß gab, bag er nur auf verfaffungemäßigem Bege abgeanbert ober gang aufgehoben werben fonne. Bu einer folchen Abanberung ober Aufhebung hatten nun nach biefer Anficht fammtliche conftitutionelle Gewalten, zweite, erfte Rammer und ber Monarch mitzuwirken und wenn nur ein Glied biefer Dreigliedrigen constitutionellen Rette bie Mitwirfung verfagt, fo find die übrigen in ihrer Thatigfeit gehemmt. Die Bufammenfegung ber zweiten baverifchen Rammer ift befannt. Diefelbe machte in ber Revolutionszeit felbft insofern eine Ausnahme von allen anderen aus Bolfemahlen hervorgegangenen Rammern beutscher Staaten, daß das erhaltende Brincip barin immer eine ftarte Reprafentation hatte und nicht gu fener Rulle herabfant, wie biefes in ben meiften anberen Staaten ber Fall war. Im bayerischen Bolfe liegt eine folde, in vielen Gegenben, namentlich in ben fatholischen altbaperischen Provinzen noch ziemlich ungetrübte conservative

Naturfraft, bag bie Revolution felbft jur Zeit ihres machtigften Andranges fie nicht bewältigen fonnte. Allein bie folimmen Elemente, welche anderwarts bie unbedingte Oberhand in ben Rammern errungen hatten, haben in ber baberifchen ebenfalls ihre Bertretung gefunden und fich fogar einmal in ben lettverfloffenen Jahren jur Majoritat in berfelben emporgeschwungen. Gie find bort noch jest vorhanben. Siegu fommt, bag ein bebeutenber Theil ber Bolfevertreter nicht bem fatholischen Glaubensbefenntniffe angehört, und bag von ihnen als Abgeordneten einer protestantischen Bevölferung faum die Gerechtigfeit gegen bie fatholische Rirche und bie garte Rudficht auf ihre Rechte zu erwarten ift, wie fie wenigftens gegenwärtig in Breugen mahrgunehmen ift. guter Theil fogar berjenigen Rammermitglieber, welche fich felbft gur Bartei ber Erhaltung gablen und Ratholifen fich nennen, haben bieber noch wenig Beweise von Gifer fur fatholische Intereffen gegeben. - Wenn man nun biezu noch bie Saltung ber firchenfeindlichen baverifden Breffe und ihren nicht unbedeutenden Ginfluß in Anrechnung bringt und babei bebenft, bag fur Abanderung eines Theils ober ber gangen Berfaffung zwei Drittheile ber Stimmen in ben Rammern nothwendig find, fo wird man fich nicht verhehlen fonnen, baß in Bayern auf bem nun einmal geltenben conftitutionellen Bege Schritte fur Befreiung ber Rirche viel fdwieriger finb, als fie es auf einem anderen Wege in Deftreich ober Breugen waren, wo bie Fürsten mit uneingeschränkter Souverainetat banbeln fonnten, - und bag man nach einem ungerechten Magitabe bie ftagtefirchenrechtlichen Berhaltniffe in Bavern beurtheilen murbe, wenn man bie große Schwierigfeit, welche Die Constitution felbst ber Regierung in ben Beg legt, nicht auch in Unschlag bringen wollte.

Damit fei aber keineswegs gefagt, baß, weil bie Regies rung in Bapern in Beziehung auf die Kirchenbefreiung befondere, anderwärts nicht vorhandene Hinderniffe zu überxxvIII. winden hat, sie überhaupt dieser wegen für jene nichts thun tonne, und man mit einer Rath- und Thatlosigseit derselben, einem allgemeinen Fahrenlassen der Sache sich zufrieden geben muffe. Hier kommen wir nun auf den wunden Fleck, wir stehen nicht an, mit gleicher Offenheit auch über diesen und auszusprechen.

Es ift irrig, bag bes vertragswibrigen Religionsebifts wegen und fo lange es eriftirt, bie baverifche Staatbregierung nichts fur Befreiung ber Rirche und fur bie berfelben vertragsmäßig jugeficherten Rechte thun fonne; wir behaubten vielmehr, baß fie namentlich vor allem aus hatte handeln follen, ja baß fie allein im Stanbe ift, burch fluge, wohlwollende Regierungeerlaffe und Sandlungen allmalig bie Rluft zwischen bem Concorbate und bem Ebicte auszufullen ober boch im gewöhnlichen Bange bes Lebens weniger fichtbar zu machen. Weber Berfaffung, noch Religionsebict legen ber Regierung für ihre Thatigfeit im Allgemeinen und namentlich ihr Benehmen gegenüter ber Rirche und ihren Rechten einen folden 3wang auf, baß es ihr nicht möglich gewesen, in hunbert vorfommenben gallen eine ichonenbe Rudficht gegen Die Rechte ber Rirche an ben Tag ju legen, und thatfaclich eine Gefinnung ju beurfunden, welche von bem entschiebenen Willen für bas ber Regierung eines feiner großen Mehrheit nach fatholischen ganbes geziemenbe gute Bernehmen mit ber Rirche gezeugt hatte; ja wir ftellen fogar bie Behauptung auf, bag es bei bem Entgegenfommen, beffen man von Seite bes Episcopats ju jeber Beit ficher fenn burfte, eine mit geringen Schwierigfeiten verbundene Regierungsaufgabe gemefen ware, nach und nach einen modus vivendi zwischen beiben Theilen herbeiguführen, welcher auf eine freundliche Art ben Wiberspruch zwischen Concordat und Chict zwar nicht ausgeglichen, aber ihm boch bie Spipe gebrochen hatte.

Eine folche Sandlungsweise ware im hochften Intereffe bes Landes gelegen und murbe ben Bunfchen aller ihm

Wohlwollenben und insbesondere benen seiner katholischen Bevölkerung Rechnung getragen haben; es hätte hiezu nicht jenes Muthes bedurft, welchen das Ministerium in der Judensemancipationsfrage und anderen geistesverwandten Propositionen gegenüber dem entschiedenen Billen, des Landes an den Tag gelegt hatte, und eine Beharrlichkeit dort würde von den schönsten, segensreichken Folgen begleitet gewesen seyn, während sie hier nie zu solchen führen wird.

An Anlaß zu einem solchen Benehmen gegen bie Rirche hat es am Benigsten in ber neueren Beit gemangelt. Der gefammte Clerus von Bayern, benn bie Ausnahmen find taum ber Ermahnung werth, mit ben Sirten an ber Spige, bat fich, wie wir biefes auch anderwarts vom tatholischen Clerus gesehen haben, ale die treuefte Stupe bee Thrones und ber Ordnung ermiefen; er erfüllte bamit allerdings nur ein Bebot unserer bl. Religion; allein biefes enthebt die Staatsbehorben nicht einer gemiffen Danfbarteit gegen benfelben, welche überbieß mit bem Bebote ber Gelbsterhaltung in ber Birflichfeit Das Ministerium hat es fich felbft auguausammentrifft. fcbreiben, wenn ihm in ber Interpellation bes Abgeordneten Bestermaier in ber 38. Sigung ber Rammer ber Abgeordneten bie Bemerfung vorgehalten wird, daß es nicht wenige gebe, von welchen die ermähnten Erlaffe als "eine gang eigene Battung von Belobungefdreiben an ben Clerus für feine Saltung in Zeiten ber Gefahr, woburch er von bem ""Lohne ber Welt"" wieder einmal fo recht einen Begriff befommen follte, angefeben werden." - Die Erlaffe vom 21. Rai und 20. Juni tragen feine Spur einer murbigenden Anerfennung beffen an fich, mas ber tatholische Clerus fur bie Sache ber Ordnung und bes Rechts gewirft, fie find im Widerspruch mit bem, was ber Rern ber bayerifchen Bevolferung, in beren Treue und Anhänglichfeit die Monarchie ihre festefte Stupe hat, von feiner Regierung erwartet, und überhaupt im Widerfpruch mit jener Gefinnung, welche allwärts machtig fich Bahn

bricht und in bem freien Birten ber Rirche, in ber ungehemmten Eröffnung ihrer Beilsquellen, bie größte Macht jur Bewältigung ber Revolution erblickt.

Wir wieberholen übrigens, bag wir ber Soffnung, welche ber eble Rirchenfurft in ber Ratholitenversammlung ju Maing ausgesprochen bat, noch nicht entsagen, wenn wir auch anberfeits bringend munichen muffen, bag uns balb Thatfachen jur Aufrechthaltung berfelben geliefert werben. Die firchlichen Berhaltniffe in Bavern find in gewiffen anberen ganbern ein beftanbiger willfommener Begenftanb für Ausfälle gegen Regierung und ganb; man verschmabt 'es nicht, ben Groll, welcher burch bie entscheibenbe Saltung Baverns in anberen wichtigen Zeitfragen erregt worben fenn mag, in voller gulle bei biefer willfommenen Gelegenheit auszugießen, und ibn felbft folche fuhlen gn laffen, welche mit tiefen Schmerzen auf die Saltung ihrer Regierung hinbliden, und es mit gerechtem Unwillen wahrnehmen, bag man mit foldem Anfeinden einzelner Regierungshandlungen bie ehrenvolle Geschichte Bayerns, Die ihm ben Ramen eines fatholischen Landes erworben hat, verwischen, und bie fatholische Gefinnung feiner gegenwärtigen fatholifden Bevolferung in einen trüben hintergrund ftellen mochte. Je fcharfer wir eben bie reinen Quellen ber Difftimmung über Bayern von ben unreinen, ber Gigensucht und bes hochmuthes, unterscheiben, um fo bringenber fprechen wir bie Erwartung aus, bie baverifche Regierung moge endlich auf bie eine ober anbere Art ben billigen Forberungen unferer Bifcofe gerecht werben.

V.

Wir lesen seit einiger Zeit viel von Schullehrerversammlungen, Schullehrerbeputationen. Eine solche hat sich vor nicht langer Zeit bem Könige von Hannover vorstellen lassen, und bei diesem Anlasse von bem greisen Monarchen ei-

nen ernften Bufpruch erhalten, in welchem wir, flatt bes üblichen Schlagworts "Bolfebilbung", Ermahnungen ju einer driftlich religiofen Bilbung und Erziehung antreffen. ber ungläubigen, namentlich auf ben Ruin bes Chriftenthums losgebenben Aufflarungsepoche, burch bie bisberige: Revolutionszeit hindurch, hat es Reinen gegeben, ber bas Chriftenthum gehaft, ober feinen hohen Berth nicht gefannt hat, beffen Lippen nicht vom Lobe ber Bolfsbilbung überftromten; in unferer Beit ift es etwas, obwohl nicht gang, aus ber Mobe gefommen. Daß aber aus foniglichem Munbe wieber einmal von ber Religion, ale ber Grundlage ber Bohlfahrt aller Bolfer, und von Jesus Chriftus, ale bem Sohne Bottes, und gwar ju Schullehrern gesprochen wirb, bas hat une hocherfreut, und ift in unferen Augen mehr als ein gewöhnliches Ereigniß. Rach ber hannoverschen Beitung fprach ber Ronig folgende Borte: "Es freue ibn bie Anerfennung feiner ben Schullehrern erzeigten Bohlthaten von Seiten berfelben. Er thue, mas in feinen Rraften ftebe, thue feine Bflicht; alle Bunfche ju befriedigen, ftebe nicht in feiner Macht, benn er fei nicht Gott. Gottes Wille fei auch nicht eine von Menschen gemachte Gleichstellung Aller; Gott habe ben Ginen groß, ben Andern flein gefchaffen, bas fei ein Beichen, bag nach Gottes Wille Unterschiebe ba fenn follen. Wenn er aber bas Seinige thue, fo muffe er auch von ben Schullehrern erwarten, baß fie bas Ihrige thun. Dennoch fonne nicht geläugnet werben, baß gerabe fie viel jum Berberbniß bes Bolfes beigetragen haben. Die Religion fei bie Grunblage ber Wohlfahrt aller Menschen, aber gerade hier haben die Schullehrer es vor allen Dingen fehlen laffen; es gebe fogar folche unter ihnen, bie ben Rinbern, den armen Burmern, gefagt haben, Jefus Chriftus fei nicht ber Sohn Gottes. Bon bem Mangel ber Religion fomme die Ausartung, namentlich in ber gegenwärtigen Beit, in fittlicher Sinficht. - Sannover fei von bem, was er über bie Schullehrer gesagt, nicht ausgenommen."

Ja wohl, es ift taum ein Land auf ben europäischen Continent, welches hierin eine Ausnahme macht. Der wiebige Rirchenhirt von Mains bat in feiner febon erwahnten Rebe in ber Genetalversammlung ber fatholifden Beweine ben gleichen Gegenftand berührt, und barin, wie ber greife Monarch Sannovers, Die Urfache ber fittlichen Bertommenheit erblidt. - "Und wie viele Taufenbe", fo ruft er, afind aufgewachsen, ohne biefe fo unentbehrliche Renntniß (im Chriftenthum) erhalten ju haben! Daber fommt es, bag bei unferen Ratholifen eine fo große Unfenning und Unflarheit in Betreff ber Rirche und ber Religion angetroffen wirb, bie fo weit geht, bas felbft fammtliche tatholifche Schullebrer von Daing - mit einigen wenigen febr ehrenwerthen Ausnahmen - fich nicht icheuten, bas Berlangen auszusprechen, ber Aufflarung ber Beit auch auf bem Gebiete ber Schule enblich Rechnung ju tragen, und bie Schulen von Maing auf eis nen anbern Grund zu verseten, als auf ben ber fatholischen Lebre."

Das hier von ber Bolfsichule, ihrer religiofen Bertommenheit und ber Rothwendigfeit, fie wiederum auf die Grundlage ber heiligen Lehre bes Chriftenthums abzuftellen gefagt wirb, bas gilt auch von allen anberen Bilbungsanftalten, auch fie leiben am gleichen Uebel, auch fie bedürfen einer burchgreifenben Umgestaltung, wenn nicht ber religiöfe Reim, ber in ber Bolfsichule im finblichen Gemuthe gepflegt wirb. burch bas irreligiofe Unfraut, bas man auf ben fogenannten boberen Bilbungsanftalten in reichlichem Daage ausfaet, im Bergen bes Junglings erftidt werben foll. Eben fo verberblich ale folde irreligiofe Erziehungeanstalten, find übrigens religionsindifferente. Die Religion bebarf einer fortbauerns ben Bflege, bie Rirche weiß bas, und begleitet mit bem Unterricht und Trofte berfelben ben Menfchen burch fein ganges Leben, bis an's Grab. Wer vermeint, es genuge an bem Rathechismusunterricht ber Bolfsschule, und es bedürfe eines

religiösen Unterrichts in einer sogenannten höheren Bildungsanstalt nicht mehr, der hat die Augen verschloffen vor der Erfahrung, die zeigt, daß da, wo man keine Religion lehrt, auch keine herrscht. Die Religion ist Offenbarung und darum Lehre.

#### VI.

Wenn bisher Einer in Europa bei einem schlechten politischen Streiche verungludte, jeboch fo, bag er immer noch feine beile Saut bavon brachte, fo hatte er fur fich gleichsam ein gutes Geschäft gemacht, ber Beutel feiner Befinnungegenoffen mar gleichsam eine allgemeine Raffe fur ibn. Bluchtlinge, welche bem Arm ber ftrafenben Berechtigfeit in Europa entrannen, und fich nach ben vereinigten Staaten Ameritas überschifften, mogen im Anfange auf gleiche Cympathie bort gerechnet haben. Es fehlte wirklich auch nicht an einigen Empfangscomplimenten und Rednereien, befonders aber nicht an einem Beer von Zeitungsartifeln, voll Lobhus belei für bie Flüchtlinge, und voll Galle fur bas monarchifche Europa; allein an ber hauptfache - an Gelb, Unterftung fehlte es. Dit bem guten Beidafte hatte es plotlich ein Enbe. Der Amerifaner bezahlt bie Arbeit theuer, es liegt aber gang außer feiner Bebantenfphare, einen Rauls lenger bloß für feine politische Befinnung zu bezahlen. Sympathie bes Amerikaners für die Revolution unterscheibet fich von ber bes Europäers baburch, bag fie nicht bis in ben Beutel hinabgeht.

Mit dem Politisiren, der Revolutionsrednerei in den Kaffees und Wirthshäusern, dem Zusammensigen in großen Revolutions-Alubs, wie dieses anfänglich in Frankreich und England der Fall war, war es für die Flüchtlinge in Rordsamerika bald vorbei; da hieß es, zuerst die Hand und dann erst den Mund in Bewegung. — So sehen wir denn

unsere Flüchtlinge in kurzer Zeit beinahe über bas ganze Gebiet der vereinigten Staaten sich zerstäuben, und alle beschäftiget das liebe Brod, welches ihnen in Europa in den Mund gleichsam gelegt wurde, auf diese oder jene Art in sauerm Schweise des Angesichts verdienen. Wir sinden einige, wie Zit, Hainzen, Struve als armselige Advokaten oder Zeistungsschreiber in New-York beschäftiget; Schlössel sitt in Philadelphia und treibt das Gewerbe eines Wein- und Gastwirthes; der Dictator Brentano treibt Landbau in dem entsernten Michigan; ein Anderer ist in dem noch entsernteren Wisconsin Bibliothekar an einer kleinen Bibliothek; Mehrere practiziren als Aerzte in verschiedenen, viele hundert Meilen auseinander gelegenen Städten. Einige, wie Greiner aus der Pfalz, sind Handwerker geworden.

Man ersieht hieraus, daß Amerika eine nicht unpraktissche Besserungsanstalt ift, die jedenfalls bessere Resultate liesert, als unsere europäischen Zucht- und Besserungsanstalten, weil durch dieselbe die Leute zum Arbeiten gebracht werden, ohne daß der Stock des Zuchtmeisters sie dazu zwingt. Man kann sich des Wunsches nicht erwehren, daß einem großen Theile der noch in Europa stecken gebliebenen Revolutionspartei das Glück dieser amerikanischen Besserungsanstalt ebensfalls zu Theil werden möchte.

### XXXVII.

# Seche geschichtliche Vorlesungen von 3. v. Görres.

### Bierte Borlesung.

Wir haben gesehen, daß dem letten Beltalter brei Probleme durchzuführen, als Aufgabe gestellt worden. Gines war, die christliche Ibee als Princip in den untern discurstven Geistesträften zu vollführen, zu realisiren und zu vollenben, also, daß sie in dieser Bollendung in allen geistigen Bebieten, durch alle Wissenschaften hindurch, durch alles Denken, Dichten und Trachten des Menschen gleichsam plastisch sich ausdrücke, und zur Greisbarkeit gelange.

Das zweite Problem, das ihr aufgegeben worden, war auf gleiche Beise, die christliche Ibee als 3wed und als Ibeal für alles praktische Berhalten zu vollführen und zu pollenden dadurch, daß diese Ibee in die unteren Billenssfräfte aufgenommen, in der menschlichen Societät zur Ausführung und Realisation gebracht werde, so, daß während in der ersten Periode und durch die andern hindurch die Lehre des Christenthums sich entwidelt, sich hier seine Ethis und seine Politeia vollende, und zur Durchführung und plastischen Greisbarkeit auch in den untern praktischen Gebieten gelange.

36

Die britte Aufgabe mar enblich, bie driftliche Ibee als herrichaft bes Menichen über bie Ratur au begrunden, b. b. biefe Ratur nicht bloß als außere betrachtet, fonbern auch als uns einwohnenb, wie uns umgebend, alfo bie Ratur in, um . und unter une burch bie Dacht bes centralen Lebens gu beherrschen. Diese Ibee foll ergriffen und realifirt werben. nicht bloß in einer magifchen Beife, wie im Mittelalter in aldymistifchen, aftronomifchen und ahnlichen Berfuchen, fonbern auf eine praftifche Beise baburch, bag bie Ratur bemeiftert werde von jenem hohern, une innewohnenden und in und erneueten, mit bem Chriftenthume ausammenhangenben Brincipe. Das war bie Aufgabe ber britten Ordnung, bie biefer Beit zu Theil geworben, bie nun nach einander in brei Unterperioden fich getheilt, fo bag die erfte zu allermeift noch nach bem Schlufe bes zweiten Beltaltere beschäftigte, ohne jeboch in ben andern Unterperioden fich aufzugeben, baß alebann bie zweite vorzuglich in ber mittlern Periode bie Beifter beschäftigte, mabrent die britte Aufgabe es hauptfachlich ift, bie in unfern Tagen bem Menfchen junachft fich aufdringt, und jest, wie die Zeiten laufen, die Rrafte beffelben beschäftigt.

Soviel nun von den Zeiten bieses Weltalters verlaufen, hat der menschliche Geist sich ruftig an diese Probleme gemacht.

Er hat Bieles im guten Sinne gefördert; er hat theile weise Bunder nach seiner Art in diesen Gebieten geleistet; es ist ihm wirklich gelungen, die Ibee in vielfältigen Richtungen zu entwickeln, indem er das große Mittel der Analyse und das eben so bedeutende der Synthese ausgefunden; es ist ihm gelungen, in der Entfaltung der Ideen wirklich bis zu einem hohen Grade vorzuschreiten. Der menschliche Geist hat sich nicht gescheut, in den socialen Berhältnissen sich zu versuchen, er hat im Berlause dieser gangen Zeit unzählbare Combinationen durchgemacht, und in Folge all dieser Bemübungen ist das Innerste der Gesellschaft gleichsam wie nacht

und offen vor une ausgelegt, alfo, bag wir ben innerften Busammenhang ber gesellschaftlichen Principien leicht ertensnen fonnen.

Auch in ten Kenntniffen ber Natur sind große Forts schritte geschehen. Die Mechanik hat Gewaltiges in ber Beswingung ber Naturkraft geleistet, täglich fügen neue Fortsschritte ben frühern sich an, die Phantasie erblickt kein Ende ber Linie, die der menschliche Geist zu ziehen angefangen.

Das ist die Lichtseite dieses Weltalters. Aber es hatte auch seine Rachtseite gehabt. Denn eben der bittere Duell, ber im Beginne der Geschichte aufgequollen, er war durch bas erste und zweite Weltalter durchgeronnen und war nicht versiegt, als dieses zweite zum Schluß gekommen; er hat viels mehr seinen Lauf sortgeseht, und auch in das dritte sich hinübergegossen; das süße Wasser, das in jeder löblichen Besmühung rinnt, bitter machend und vergiftend.

Die Aufgabe lautete auf die Ibee. Die Ibee sollte entsfaltet werden in den untern und tiesern Kraften der Natur, zu deren genetischen Ausbildung jest die Zeit gesommen. Es sollte also jenes Werf getrieben werden unter der Zucht und Disciplin dieser Idee. Diese Zucht hat aber das Weltalter sich großentheils nicht gefallen lassen. Es hat theilweise auf seine Gesahr sich von ihr losgesagt, und sein heil auf ansdern Wegen gesucht. Das hat nun Perturbation, das hatiTrüsdung und Verwirrung in jene Bemühungen hineingetragen, eine Berwirrung, zu der ein Menschenalter nach dem andern das Seinige beigetragen, und nun in unsern Tagen, wie es scheint, zu seinem Aeußersten gediehen.

Daß es bahin ausgeschlagen, befrembet uns nicht, bie wir mit bem Gange ber Geschichte uns befannt gemacht. Außerdem aber, wenn wir hier naher zusehen, finden wir leicht die Ursachen, bie Alles dahin gebracht.

Es haben im lebergange aus bem vorigen Beltalter und im Beginne bes neuen britten, eben jene Beit, die wir als Dammerungszeit bezeichnen, Fermente mancherlei Art fich entwidelt, bie es babin gebracht, baf ber Gang ber Dinge ju biefem Abichluß gefommen.

Buvorberft muffen wir zwei unscheinbare Beranlaffungen nennen, die in der Folge zu machtigen Fermenten ausgesichlagen.

Buerst wurde gegen das Ende des vorigen Weltalters in der Detonation eine neue unbekannte chemische Raturkraft, ganz angemessen der eintretenden chemischen Zeit, entdeckt; es wurde in dieser Detonation eine neue Raturkraft ausgefunden, die auf den ersten Andlick unscheindar durch die sich ihr beigesellende Ersindung des Pulvers gleichsam symbolisch das Wert der Zerstörung und der Demolition ausdrücke, das nun beginnen sollte.

Eine zweite, auf ben ersten Anblid noch unscheinbarere Entbedung hatte sich bieser angefügt, und wo möglich noch größere Resultate hervorgerusen. Ein neuer, bieher unbemerkter, ungebändigter Naturgeist hatte sich dem Menschen ergeben, der Geist des Magnetismus. Die Nadel im Kompaß, durch diesen Geist gelenkt, war zu einem durchgreisenden Ferment für alle Folgezeit geworden.

Die Nabel, die unbeirrt von Licht und Nacht, ob Stürme wühlen, ob Erdbeben die Erde wankend machen, unwandelbar aus ihrer Einsamkeit fort und fort, durch alle Welt hindurch, unverrückt zum Nordpol beutet, mußte fortan die Kührerin auf unbekannten Meerfahrten werden. Denn weiß ich, wie ich zur Weltgegend stehe, wenn auch Stürme mich umgeben und Wellen mich auf und niederschleubern, ich weiß, wohin ich will, wohin ich soll, und kann meine Fahrt ungehindert durch alle Raturstörungen fortsehen. Das war früherhin unmöglich gewesen; darum war alle Schiffsahrt Kührensahrt gewesen; jest aber wurde das pfabelose Weer mit Landstraßen überbaut, das Weer war nicht ferner eine Wüste, in der Reisende sich verloren, sondern es ward, wie die Erde, in den Karten mit Kreisen und Weridianen über zogen.

Run ließ fich leicht voraussehen, bem fpahenben Geift werbe nimmer ein Land zu ferne, fein Meer zu weit seyn, er werbe fich auf bie Fahrt begeben, und zulest glüdlich zum. Biele gelangen.

Es geschah wirklich also. Rede Seefahrer fuhren in hohe Meere. Die Folge war die Entbedung zuerst eines Welttheiles, der nur in seinen Ertremitäten, so weit sie in die alte Geschichte gereicht, bekannt gewesen, Afrika. Afrika wurde umschissft; dadurch wurde ein Seeweg nach Often hinüber gebahnt. Indien, das serne Land für die Phantaste der Alten, auf eine unendliche Ferne entrückt, trat nun ganz nahe an das Centralgebiet der Universalgeschichte, an Europa.

War der Often erforscht und ausgebedt, mußte die Aufmerksamkeit sich dem Westen zuwenden, wo über ein unzugang-liches Meer die alte Atlantis hinüberwinkte. Amerika stieg aus den Fluthen auf, und so umgaben jest drei neue Weltstheile, von denen einer ganzlich unbekannt gewesen, zwei andere wegen großer Ferne nur wenig erforscht, das staunende Europa, und boten ihm Schäpe jeglicher Art.

Es waren Schabe für ben Geift, es waren Schabe für bas menschliche Leben, Schabe für jebe menschliche Beziehung.

Es waren Schatz für ben Geift, infofern eine unglaubliche Maffe von wissenswerthen Dingen jest gleichsam schaarenweise auf ben menschlichen Geist eingestürzt; neus Begetationen, Thierreich, geologische Bildungen, alles ftrömte auf
ben forschenden Geist los, eines um das andere wetteiserte,
sich zuerst ihm aufzudrängen, zuerst seine Ausmerksamkeit auf
sich zu ziehen, also, daß er einem Kinde gleich, das nach
Diesem, dann nach Jenem greift, das Erste fallen läßt, dann
wieder ein Anderes ergreisend, im Uebermaaße des Reichthus
mes sich kaum zu fassen weiß.

Bu biefen Raturschaten für ben Geift gefellten fich auch andere, für bas Leben, jumeift bie Maffe ebler Metalle, bie aus vielen reichen Brunnen quellenb, über Europa fich ergof-

fen. Es waren insbesondere eben jene untern, jest in's Spiel gesette Krafte, die burch bas Alles sich angesprochen fanden; benn es find die untern biscursiven Krafte, die Wellenstraft, Inftinft und Lebenstraft, die am meisten in Saxmonie mit biefen außern Dingen stehen.

Bald nachdem auf diese Welse neue Welten ihre phosisichen Schätze aufgethan, geschah es, daß noch andere Schätze gleichfalls an's Tageslicht getreten, daß zur Masse jener Sollicitationen, die an die untern Geistesträste aus der Raturgefommen, nun auch die Stimme vergangener Zeiten sich hinzugefügt, und den Berwirrten nur noch mehr zur Berwirrung bienten.

Das byzantinische Raiserreich hatte lange als Bollwerf gegen ben Muhamedanismus gestanden; jest war eben dieses Bollwerf umgestürzt, und der Muhamedanismus ergoß sich in der Türkenherrschaft über den Often des christlich europäisschen Welttheiles hin. Die Berührung, die im vergangenen Zeitalter durch die Kreuzzüge mit dem Muhamedanismus und seiner ganzen Gedankenwelt eingetreten, näherte sich mehr und mehr, und es ersolgte eine Transsusson auch dieser Gesbankenwelt mit der christlichen.

Eben jene Seefahrten, welche ben außersten Diten zus gleich mit bem außersten Westen aufgebedt, benen balb auch ber tiefste Suben sich nicht verschließen sollte, hatten auch bie Ueberreste bes alten Heibenthums, bas in jene Entfernuns gen sich gerettet, wieber aufgestört aus ber Berborgenheit, und von bort aus klangen Ansprachen hinüber an die christslichen Geister im europäischen Welttheile.

Die Uebersiedlung bes Muhamedanismus nach Europa hatte noch eine andere Folge: die Flucht der Inhaber ber Geistesschäße bes Alterthums, so weit dieselben sich noch aus dem Berderben gerettet hatten. Byzantinische Griechen flohen vor dem Muhamedanismus und seines Schwertes Herrschaft, und waren nach Italien gegangen, hatten diese Ueberreste alten

Thuns und Dentens mit fich genommen, und fie tief im elegentlichen driftlichen Beften niebergelegt.

. Der Einfluß dieses neuen Gedankentreises, der über alle Geblete des menschlichen Thuns sich ausgebreitet, ware nun doch nicht so bedeutend gewesen, weil er nur auf einen gewissen Kreis der Theilnehmer sich beschränkt hatte, ware nicht beinahe gleichzeitig mit der Druderei eine Erfindung gemacht worden, welche alles neu hervortretende und hereindrechende zu einem Gemeingute des gesammten civilistren Europas machte.

Bu einer unbekannten physischen Welt, die sich ausges beckt, kam eine wenig bekannte vergangene Welt. Die alten Zeiten hatten ihre Häupter wieder aus der Erde emporgehoben, sie hatten sich verwundert umgeschaut, als sie ein anderes Geschlecht gefunden, als neue Principien in Ritte diesses Geschlechts geherrscht, als die Welt eine andere geworden. Bald hatten sie aber den Mund geöffnet, und mit dem neuen Geschlechte in ein Zwiegespräch sich eingelassen. Es war dadurch ein Austausch der Ideen geschehen, und von nun an hat jenes Rad um den menschlichen Gest herzuschwingen angefangen, das, schnell seine Bewegung beginnend, mit immer zunehmender Geschwindigkeit ihn umkreist, die endlich in unsern Tagen diese Geschwindigkeit zu einer Schwindel erregenden Schnelle hinangestiegen.

Die Folge bavon mußte feyn, daß ber Geift von biefem immer beweglichen, immer wechselnden Panorama, von allen Seiten angesprochen, von allen Seiten angerufen, bald ba, bald borthin seine Aufmerksamkeit richtend, auf diese Beise nach tausend und abermal taufend Richtungen zerstreut, alle Ausmerksamkeit nach außen hin gewendet, zulest sich und dem killen Reiche seines Innern mehr und mehr entsrembet worden.

Es mußte jeht unausbleiblich alles bas, was auf biefe Beise um ihn her sich gebrangt, eine neue große, ber Zeit und ihrem Geiste entsprechende Bersuchung bilben. Und wie

Die Zeit felbst in ihren Richtungen und in ben Aufgaben, bie ihre geistige Thatigkeit beschäftigten, hauptsächlich nach brei Seiten hin sich entwidelte, so mußten es auch brei Bersuschungen seyn, die das in diesem Weltalter sich entwidelnde Geschlecht angesprochen.

Wie im Allgemeinen die menschliche Gesellschaft ber früstern Zeit in drei Stände, den Lehrs, Wehrs und Rährftand sich ausgegliedert, so waren es nun die drei Bersuchungen, die in verschiedenen Richtungen an die drei Stände ber mobernen Gesellschaft sich gewendet.

Alle jene geiftige Ueberfülle, einerseits aus ber Ratur gesammelt, andererseits aus dem Alterthume auf und herübergesommen, die Runft des heidnischen Alterthums, das Leben des Alterthums, das in dieser Runft sich fund gegeben, die socialen Berhältnisse, wie sie sich dort ausgebildet, das Bissen, wie es sich dort gestaltet, das Alles bildete die Rasse der Bersuchungen, und aus dieser Masse sonderte sich alles das aus, was jedem Einzelnen der drei Stände am meisten entsprechend gewesen.

Das heibnische, wieber aufgestandene Wissen auf ber einen Seite, das physische Raturwissen auf der andern, trat sohin dem Lehrer entgegen. Er, der vorzugsweise der Trager ber christlichen Idee sehn sollte, er wurde jest umlagert von dem auf allen Seiten eindrängenden Versucher, und es begann der Zwiespalt in dem Geschlechte.

Die erste in der Ordnung war die Frage: "Soll benn wirklich jene Fundamentalidee, wie sie die frühere Zeit beschäftigt hat, wie sie ihr Geist und Leben gegeben, soll sie wirklich sortdauernd in der Geschichte stehen? Ift es nicht etwa Täuschung der frühern, noch unreisen Zeit gewesen, die, ihrer eigenen Kraft nicht mächtig, in Ueberschwänglichsteit sich versteigend, in diesen Ideenkreis sich verloren, der keinen Halt in sich selbst hat? Und soll nicht in allen Gesbieten der Wissenschaft und in ihrem Centrum der Relis

gion mit bem neuen Beltalter ein neues Princip eingetreten fenn ?"

Dieß neue Princip war aber bas Princip im geistigen Gebiete, bas Princip biscurfiver, geistiger Kraft; es war ber Begriff im ganzen Umfange seiner Bebeutung. Die Bersuschung alfo, die hier an das Geschlecht hingetreten war:

"Richt ferner mehr follft Du von bem Bhantasma jener fogenannten driftlichen Ibee, bie nach Dben wurzeln foll, Dich verleiten laffen; was Du bebarfft, haft Du in Dir felbst; nur Das, was Du Dir beweisen magst, was Du mit voller Ueberzeugung aus ber inneren Thatigfeit Deines Beiftes Dir entwidelft, ift Babrheit, alles Anbere ift nur etwas Dir Aufgedrungenes, und fann nimmer im wiffenfchaftlichen Bebiete als mahrhaftig gelten. Die Bersuchung suchte alfo ben Berftand über bie 3bee hinauszusegen; bie Logif und Mathematif über ben Glauben; ben Glauben als etwas von ber Ueberzeugung Abhängiges und ihr Untergeordnetes vorauftellen, fobin alfo bie bobere Bahrbeit zu mediatifren, zu rationalifiren, furz, ben boblen und in feiner Unerfülltheit thatigen Begriff an bie Stelle ber 3bee zu bflangen. Das fonnte auf zweierlei Beife geschehen, entweber baburch, baß Die Allgemeinheit ber Abstraction als bas erfte gefest wurde, ober bie Mannigfaltigfeit ber Gegenfase als bas Bebingenbe, was nur zwei verschiebene Formen beffelben Irrthums find.

Diese erfte Bersuchung ift nun in ber Reformation in bie Geschichte eingetreten, und biese Reformation in allen Formen und Entwicklungen, bis auf unsere Tage herunter, ift aus ber Wechselwirfung und bem innern Kampse ber geleftigen Krafte hervorgegangen.

War auf biefe Beise bie erfte Bersuchung an ben Lehrsftand herangetreten, bilbete fich jest eine zweite bem Behrstande gegenüber. Nicht bem Behrstande im engern Sinne, ben man ihm gegenwärtig zu geben gewohnt ift, sondern im alten indischen Sinne, wie er zugleich Fürften, Saup.

ter, kurg Alles, was ben Staat innerlich zusammenhalt, in fich begreift.

Dieser Wehrstand in der alten Ordnung war einerfeits auf das Schwert und die Mannestüchtigseit, audererseits auf die Einsicht und wieder auf den Grundbesth gegründet, worauf in alter Weise alle bürgerliche Ordnung nach abwärts befestigt gewesen.

Die höhere Begründung des Behrftandes war in Gemäßheit der driftlichen Ibre das höhere göttliche Recht in seiner Universalität gewesen, nicht wie jest in engerer Andlegung bloß auf das Recht der Könige beschränkt, sondern im weitern Sinne mit dem königlichen Rechte alle Rechte des Boltes und der Persönlichseit in sich begreisend. Die christliche Idee hatte all diesen Rechten ihre innerste und tiesste Unterlage und Begründung gegeben, und auf dieser Unterlage hatte das Mittelalter seine ganze Architektonik aufgebaut.

Jest war die Gewalt des Pulvers aufgetreten, und hatte mit der alten Waffenhandhabung auch die alte Behrshaftigkeit aufgesprengt, und damit auch die alte Schule, um diese Wehrhaftigkeit sich zu erwerben aufgehoben. Sie hatte das Individuum, abgesehen von allem Geschick, im Kriege überwiegend gemacht; es konnte einer nur gelten, was der andere galt. An die Stelle des Geschicks war der Wechanismus eingetreten, und dieser Wechanismus wurde von einem Soldnerheere leichter ausgeübt, als es früher die Ritsterschaft vermocht. Jener Grund war also zerstört und in alle Luft zersprengt.

Auch der Grund des Besites, worauf früher die alte Ordnung ruhte, war durch die Masse der eingedrungenen eblen Metalle unterwühlt; diese hatte eine andere Art des Reichthums hervorgerufen; eine neue Art physischer Selbsteständigkeit gegeben, und sohin ein neues Glied in die Staatsvordnung eingeschoben.

So rudte nun mit dem Eindringen der republikanischen Ansichten des Alterthums, und andererseits von der unbedingten Herrschaft des Alterthums, wie sie sich im römischen Imperator herausgestellt, die zweite Versuchung an den menschlichen Geist, eben an jenen Wehrstand heran, der seither die alte Ordnung geschirmt und vertheidigt hatte. Es galt: "Soll ein christlich göttliches Recht bestehen, soll die gesammte Ordnung auf dieser Basis ruhen, oder soll sie auf eine andere irdische geseht werden? Und welch andere irdische kann gessunden werden, als die der subjektiven geistigen und physisschen Macht.

Diese zweite Bersuchung ift es, die der ersten folgend, in der Revolution hervorgetreten, nicht etwa in der französtsschen zuerst und ausschließend, sondern in allen Formen der verschiedenen Revolutionen, die im Berlause mehrerer Jahr-hunderte in neuer Zeit sich gefolgt, und eben wieder aus demselben Conslict und Zwiespalt der Principien hervorgesgangen sind, indem die Frage war:

"Soll fortan die ethisch politische Idee, die der frühern Beit zu Grunde gelegen, soll sie es senn, die nun zur äusern Entsaltung gebracht werden soll, oder soll an ihrer Stelle ein anderes Princip, das Princip der Beit, das Princip des untern menschlichen Willens, das Princip individueller Freiheit an ihre Stelle gesett, und nun weiter durch die Zeit entwickelt werden?"

Auch dieses Princip konnte in dieser abnormen Beiseauf zweisach verschiedene Beise als Abstraction sich geltend machen, und hat in dieser Form den Absolutismus neuerer Zeit hervorgerusen; oder als Fülle der verschiedenen Gegensähe in der sogenannten sich selbst tragenden, sich selbst formgebenden Opposition, und daraus ift dann der Gegensah des Absolutismus der neuern Zeit die Demagogie hervorgegangen. According to the property of the state of th

1 1 %

and the second of the second o

of the sem, and the Sp. Table he was

by resident see all the protection

XXXVIII.

Bon ben borromeifden Infeln.

Ractlange aus bem Jahre bes Unheile 1849.

Mus ber Umgegend von Rovara 29. Mary 1849. 36 fomme fo eben aus ber Stadt Rovara; ich fuhr bin, bie alte Stadt mit ihren Laubgangen und bie Bospitaler und bas Schlachtfelb anzuschauen - es ift ein schredlicher Anblid, mehr benn breitaufend verftummelte und verwundete Menfchen zu feben! Roch ift bas Schlachtfelb mit zerbrochenen Baffen, Rriegerüftungen und tobten Pferben ju hunderten überfaet! Bier fieht man bie furchtbaren Wirfungen ber gerftorenben Gemalten, über bie ber Menfc gebietet! Rovara wurde von ben eigenen Truppen ber Biemontesen geplundert und theilweise angezundet! Eines ihrer Cavalleries Regimenter mußte einhauen, um biefem Banbalism ein Enbeju machen. Beim Ginruden ber Unferen frohlodte bie Stabt: "Evviva i bravi! Evviva i nostri liberatori!", fcholl es por ihnen und hinter ihnen; fo hatten bie Solbaten biefes Rreis beitsheeres im eigenen ganbe gehaust!

Aber nicht nur Rovara, sondern alle Ortschaften find schredlich hergenommen. In Mommo, wo ich diese Zeilen schreibe, ward ich beim Pfarrer einquartiert. Sie nahmen

ihm Alles, nicht einmal ein Betttuch ist ihm geblieben! Zehn Tage haben wir auf ben nachten nassen Felbern herumgelagert. In Cremona war ich zum lestenmal in einem Bette. In einer ber lesten Rächte haben wir eine seltsame Raturerscheinung an unserem Leibe nur zu sehr empsunden. Gegen Abend erhob sich ein starfer Wind; Blis folgte auf Blis; die Kälte nahm von Minute zu Minute zu; endlich gegen zehn Uhr siel gar Schnee in gewaltiger Menge, so daß in der Frühe unsere von Frost erstarrten Glieber anderthalb Schuh tief im Schnee begraben lagen. Die todmübe Mannsschaft hörte man stöhnen und zähnklappern — und doch blieb sie liegen. Eine komische Scene bot das Ausstehen dar — Alles krumm und zusammengekauert — keiner konnte die Beine ausstrecken — die Gesichter verrunzelt und voll Falten, wie die Alfen, wir mußten über unser Elend lachen.

Mit ben Ruinen ber piemontefischen Armee werben wir wenig mehr zu thun haben — aber mit ben Ueberläufern, ben Abtrunnigen und ben Republikanern schon. Morgen marschiren wir nach Borgomaro, übermorgen nach Arona am Lago maggiore. Ableu.

Rachschrift. Arona am 31. Marz.

So hat mich benn unfer Siegeslauf an die schönen Ufer bes Lago Maggiore geführt — mit vier Jägercompagnien bilben wir hier die außersten Borposten.

Die Gegend ist entzudend schon: Hügelland, ber munberschöne Fels mit ber koloffalen Bilbsaule bes heiligen Rarl Borromaus, bas herrliche Seminar mit ben vielen Rapellen und Kirchen, die Simplonstraße, ber reizende See mit seinen lachenden Ufern. Aber die Einwohner hanno un poco l'aria Lombarda! was uns indessen wenig ansicht.

Die Schlacht von Rovara war bas italienische Basterloo. — Hätte ber Marschall noch ein paar tausend Mann opfern wollen, so hätte er bie 150,000 Mann starke piemonstesische Armee wie Spreu auseinanderstäuben können. Bie

lange die Waffen ruhen werden, ift für Jeden noch ein Geheimnis. Ich will indeffen nach Pallanza fahren, um die herrlichen borromäischen Infeln zu sehen. Ach, es ift ein so wonniges Gefühl, wieder einmal in einem Bett zu schlassen und in einem guten Wirthshaus zu speisen und troden und ausgeruht zu sehn, was nur der gehörig zu würdigen versteht, der darauf hat verzichten muffen.

Arona, 20. April 1849. Bor Allem empfange meinen Dank für die am Tag der Schlacht für und abgehaltene Andacht; allen freundlichen Theilnehmern daran sei gedankt—settsames Zusammentressen! Ihr bittet für unsere Exhaltung gerade am Tage der Gefahr. Am 23. März 1848 bricht der Sarden könig verrätherischer Weise in die Lombardei ein — und gerade an jenem Jahrestag ersaßt ihn der greise held — entreißt ihm Schwert und Scepter — und läßt ihn großmüthig fliehen, und Nachts zwei Uhr passirt der Erkönig als Oberst Graf Brah leichenblaß unsere Vorposten — von seinem eigenen Heere gefährdet! Nun hat Carlo Alberto den Traum der eisernen Krone, die Römer den von dem gelobten Lande und die Fanatiser ihren souverainen Rausch wohl ausgeschlasen und ausgetobt!

Das Bolt bieser Gegend fängt jest an, das Gute, Bahre und Brauchbare von dem Schlechten, Falschen und Unnüten zu unterscheiden; Jeder sieht nun flar ein, daß die Bergangen- heit nur Duft und Blendwerf war, die Gegenwart Elend und Ungewißheit ist, und einzig die Jufunst ihnen wieder Glück und Ruhe bringen kann. Mit einem Wort, sie scheinen, für dießmal wenigstens, genug zu haben. Man nennt und nicht mehr verächtlich: Stranieri-Tedeschi — sondern l'armata imperiale. Ja Rabesty heißt schon der wahre Bestreier Itas- liens.

In Folge ber erhaltenen Bunben find schon seit bem 23sten vorigen Monats viele Offiziere und Mannschaft gestorben. Die Biemontesen geben ihren Berlust auf brei Generale, über zweihundert Stabs und Oberoffiziere und vier tausend Mann an. Die Bevolkerung hat uns sehr gern, und wir sind fehr gerne hier.

Borgestern mar ich auf ben borromaischen Infeln. Gie find über alle Beschreibung fcon. Die Isola Bella ift wohl bie reigenofte. Lorbeermalber von zehnerlei Gattungen; erotifche Pflangen jeber Urt in ber reichften Bracht und Fulles Camelien, die wir bei uns gewöhnlich nur mannshoch feben, gebeiben bier jur Baumeshobe. Belch ein leberflus an Allem, mas jur Bequemlichfeit, jum Boblieben, jur Luft und Ueppigfeit bes Lebens nur irgend bienen mag! Unb bennoch ber Inhaber unzufrieben und auf flüchtigem Fuße! Alle Diener, Gartner u. f. w., bis auf Ginen, tragen noch ihre Dupe ale Rationalgarbiften, und grimmig waren ihre Blide, die fie une juwarfen: Povera gente! Mit einem Roftenaufwand von mehreren Millionen murbe biefer Felstopf in einen folden munbervollen Barten umgeschaffen, wohl ber reizenbste Sommeraufenthalt in gang Italien, und bennoch feine Bufriedenheit, feine Rubel

Dh! fühlten die großen Herrn der Ebenen von Biemont und der Lombardei, die Possidenti in Genua und Mailand, diese unermeßlich reichen Besitzer dieses gesegneten Landes, eine wahre Liebe zu ihrem Bolke, sie würden, statt große Politik zu treiben und durch ihre Opposition der Regierung jede Maßregel zur Berbesserung des Landes zu erschweren, sich des armen Lolkes auf ihren reichen Gütern annehmen, und aus den elenden Taglöhnern, die von ihren Berwaltern ausgesogen werden, einen kräftigen Bauernstand bilden. Das wäre ein schönes, unermeßliches Feld für ihren Patriotismus. So aber murren und schmähen sie auf dem Corso, im Theaster, im Kasse stets gegen die Regierung, die ihnen den ruhlsgen Genuß ihrer unermeßlichen Reichthümer sichert, während

bas elende Aussehen der armen Taglöhner in dem Lombardo-Beneto, die das Land dieser müßigen Stadtherren bebauen, grell gegen den Glanz ihrer üppigen Billen und die reiche Fruchtbarkeit des Landes absticht. Eine solche Thätigkeit aber erfordert uneigennühige Ausopferung, Selbstanstrengung und Selbstverläugnung, während das liberale Oppositionmachen dem Ehrgeiz und der Eitelkeit frohnt, und sich mit einem geschäftigen Rüßiggange trefflich verträgt.

Das Seltsamfte aber ift, bag fie trop ben bitteren Erfahrungen, die ber frangofische Abel in ber erften Revolution gemacht, nicht merten, bag gerabe fie, bie reichften Ariftofraten Europas, die in Sammt und Seide prangen und in jedem Ueberfluß schwimmen, ben Sieg ber Revolution und ihrer "Freibeit, Gleicheit und Bruberlichfeit", nathrlich auch am theuersten bezahlen wurben. Sie wahnen freilich in ihrer Berblendung, bas hungrige Bolf werbe fich mit ben schonen Bhrafen von der Freiheit und Ginheit Italiens abspeifen laffen. Die Freiheit und Einheit Franfreichs hat aber bie Raubund Morbichaaren auch nicht abgehalten ju rufen: "Rrieg ben Schlöffern, Friede ben Gutten!" und boch hatte ber frangofische Abel ber Revolution Bugeftanbniffe gemacht und Opfer gebracht, an welche bie italienische Grund. und Gelbariftofratie nicht benft. Die Magginiften aber wurben ben hochmuth biefer Revolution in Sammt und Seibe gar balb an ihre "Burgerpflicht" erinnern und ihnen fagen: "Haben wir bas Joch ber Fremben und ber Fürsten gebroden, fo wollen wir noch minber bas ungleich brudenbere von euch, ihr fleinen Tyrannen, tragen. Freiheit für Stalien! Freiheit fur Jeben! Reine politische, feine fociale Artftofratie! teine Ariftofratie bes Gelbes und bes Grundbefiges! das souveraine Bolf hat lange genug für Euch gearbeitet und gehungert; jest mogt auch ihr einmal für bas Bolt. beffen Ramen ihr immer im Munbe führt, arbeiten und hungern; im Namen des Volfes also nehmen wir Befit von euren reichen Billen und diefen herrlichen Infeln; bie

Ihr fo lange zu Zeugen eures Müßigganges und eures Wohllebens gemacht, mahrend Taufenbe eurer freien Ita-liener, von euren herzlofen Verwaltern ausgesogen, im Elend schmachten." Povera gente! wann werden Ihnen die Augen über ihren felbstmorberischen Wahnstinn ausgehen!

Um Dir einen Begriff von der Wahrheitsliebe einiger Republifaner zu geben, lege ich Dir einen großartigen Lüsgenartifel bei, der gleich nach der Schlacht von Rovara, nella Gazetta, "Il Risorgimento", erschienen ist. In meinem Duartier dahier fand ich einige hundert Eremplare einer Flugschrift: Il gesuitismo smascherato — ovvero una massima, un delitto ed una stoltezza per ogni giorno del' anno — di L. Mogni. Ferner eine andere: "Buon capo d'anno al nostro ré C. A. e buon viaggio a Pio IX."

Arona, 21. Mai 1849. Die Umgebung von Arona ist entzüdend schön, es ist die schönste Station, in der wir die setz gelegen. Auch das Städtchen ist recht sauber und nett, und erfreut sich, durch die weltberühmte kolossale Statue des heiligen Karolus Borromäus, des Besuches vieler Fremden.

Der Fels, die Rocca Borromea, worauf biefe Riefenstatue bes heiligen fteht, liegt eine Biertelftunde von Arona entfernt, auf einem ber schönften hugel, an biefem schönften ber Seen.

Er ift bargeftellt, wie er bie Bolfer Italiens fegnet, bie Stirne nach bem Guben gefehrt.

Beim ersten Anblide icon überrafcht bie foloffale Große bas Auge ber Fremben, noch mehr bie gute Proportion ber Geftalt. Die Gesichtszuge bes Seiligen find ausbruckvoll und sprechend, ber Faltenwurf leicht.

Das Fußgestell ift aus verschiedenfarbigem Marmor feinster Gattung erbaut, und ist 125 Fuß hoch und 80 breit, xxvIII.

im römischen Styl. Die Figur felbft, bie 95 guß in ber Sobe mißt, ift aus Aupferplatten, von ber Dide eines halb ben Bolles, jusammengefest.

Doch schien sie mir anfänglich nicht so groß, wie ich mich durch ben Augenschein überzeugte. Man kann von innen hinaussteigen und darin an mehreren Stellen ausruhen. So läßt sich zum Beispiel in das Brevier, welches er in der linken Hand hält, vin Bett stellen, wodurch es das Aussehen eines kleinen Dachzimmers erhalten würde. In der Rafe kann man ganz bequem niederhoden und durch die Deffnungen die bunte Welt, die sich unten bewegt, ruhig beobachten. Im rechten Arm, den er segnend ausgestreckt halt, kann man stehend bis zur Hälfte hinausgehen, und dann auf den Knieen bis zum Mittelfinger hinaussehen. Hätte man mir das vorher so erzählt, ich gestehe, ich hätte es nicht geglaubt.

Wir machen fort und fort Ausstüge zu Wasser und zu Land; bas naheliegende schöne Mittelgebirg bietet auch Gelegenheit zu ben angenehmsten Partien, sie machen mir um so mehr Bergnügen, als ich mir nach der Schlacht von Mortara ein hübsches Reitpferd sammt Sattel und Zeug gefauft habe, was mir nun recht zu Statten kömmt.

Nachschrift. Ich bin mit meinem hübschen Pferbe in bem Städtchen gestürzt; es hätte schlimm ausfallen können, ift aber, Gott Lob! gut abgelausen. Ich kann Dir die Theilsnahme ber guten Leute nicht genug rühmen. Sie brachten mich in ein Haus, und nun kam Alles herzugelausen, Manner und Frauen, die Eine brachte Dieß, die Andere Jenes, Jeder wollte rathen und helsen. Es war aber nicht so schlimm und ist nun Alles glüdlich vorüber. Addio!

Arona, 5. Nov. 1849. Sie haben hier bas Fest Deis nes Couppatrons, bes heiligen Rarolus, gefeiert. Ein fcb

nes Fest in der festlichsten Gegend, Die man sich benfen kann. Alles nimmt daran Antheil; denn hier in dem katho-lischen Lande sind die Kirchenseste wahre Bolksfeste, und die Bolksfeste Kirchenseste, voll Heiterkeit und Poesse.

Alljährlich wird es hier Angesichts seines Bildes gefeiert; und schon durch die Lage der Rocca Borromea, die der segnende Heilige front, erhält diese Feier, zu der das Bolf so zahlreich aus nahen und fernen Gegenden herzuströmt, einen eigenthumlichen, erhebenden Charafter.

Ber fonnte fie auch je vergeffen biefe gauberischen Ufer, ber fie einmal gesehen! Diese Ufer, so überreich von Gott und ben Menichen geschmudt, ringe mit Städten, Marftfleden, Dorfern und geschmadvollen Billen eingefaßt, und von romantifch gelegenen, prachtvoll bebauten Sugeln umichloffen, alles prangend in bem reichen, lieblichen Grun bes Gubens! Und hinter Diesen Bartenhugeln ber Ufer ale Mittelgrund ein fcones, fruchtbares Mittelgebirg, und in ber Ferne endlich ale ernfter, erhabener Sintergrund, ber Alpen glorreiche Baupter, ber Monte Rofa in ftrahlenber Berrlichfeit, mit feinen vom ewigen Schnee glanzenden Ausläufern. bann ber Spiegel biefes Gees, von Lorbeer und Myrthen umgrunt, von Drangen umbuftet, in bem bie grunen Berge und ber blaucfte himmel fich frystallhell fpiegeln! Und mahrend hier unten in ben Garten bie Rofen nie welfen, bort oben die einfamen, nadten, ftarren, gewaltigen Felowande, bie ihre filbernen Sorner und Binten triumphirend himmelan ftreden!

So schauen sie ernsten Blides auf die Rocca am See hernieder: dort thront sein Standbild, dort steht seine Kirche, dort sein Seminar, und rings umber zweiundzwanzig, in italienischem Kirchenstyl aufgeführte Kapellen, in welchen die Thaten und Wunder des Heiligen dargestellt sind. Zwar sind diese Kapellen, Dank der italienischen Fahrläßigkeit, jeht halb verfallen, aber gerade dadurch geben sie dem heiteren

Bilbe einen Bug schwermuthigen, nachdenklichen Ernftes. Dann bente Dir nur die leibenschaftliche Liebe bes italienischen Boltes, Festlichkeiten beizuwohnen, und wie sie auf illen Wegen und Stegen, zu Wasser und zu Land, zu Fuß ind zu Roß, in Gonbeln und zu Wagen, in heiteren Farsen und heiteren Sinnes, diesem reizenden Schauplat ber zeiter zuströmen!

Balb umgeben brei bis vier taufend festlich und bunt jefleibete Mabchen und junge Buriche bas Bilb bes verehren Beiligen. Und welch ein lautes Leben in biefer beiteren Renge! Mitten unter ihnen einen Schwarm von Duadfalern, Berfaufern und Speculanten jeber Urt, bie bie grellten und bigarreften Ginfalle und Boffen gum Beften geben. Rie geht babei ihrer blitichnellen Bunge ber Stoff ber Beebfamfeit aus. Dann bie vielen Cavojarben mit ihren Drebrgeln, Uffen, Schildfroten, Murmelthieren, gabmen Bogeln eltfam und brollig berausgeputten Sunden, bag ein Rraner lachen mußte, ihren Manbolinen, Tambourinen, Strob. nb Glasinstrumenten. Dazwischen wieber bie Opern - und Rinnefanger, alte und junge, ein Theil in feibenen Rleiern, ein Theil in Lumpen; und all bie Gaufler und Labenfpieler, und bie Daffe von Blinden und Kruppeln auf Uen Wegen und Eden, die ihre Bunden und Berftummeungen in gräßlichfter Beife gur Schau ftellen, und bagu balb ateinisch, balb italienisch beten, und hier ihren Lanbeleuten reiheit und Unabhangigfeit, bort ben öfterreichifchen Gol gten neue Siege jum Beften ber Menschheit und langes ludliches Leben munichen. Und bas Alles fahrt und reitet nd rennt und fpringt, und tangt und plaubert, und fingt nb fcbreit, und mufigirt und betet, und lacht und weint unt burcheinander. Bas aber une ohrenbetaubend und fine enverwirrend scheint, bas ficht ben Italiener nicht im minbeen an; es entfpricht feiner Sinnesart und er befinbet fic abei wohl und jubelt mit.

Wie billig, beginnt bas Fest mit einem seierlichen, prachtvollen Gottesbienst. Daß Alles zu seiner größeren Berherrlichung babei aufgeboten wird, kannst Du Dir benken. Die Kirche und bas Standbild find mit frischem Grun, mit Blumen und Bandern verziert. Der große bazu erforberliche Aufwand wird aus einem eigenen Fonde bestritten.

Nach italienischer Sitte durfen die Boller natürlich das bei nicht sehlen; in dem seierlichsten Augenblick donnerts, in gewaltigem Anall, mit tausend Schlägen, und verfündet die Feier den Entsernten weit in die Runde.

Nach bem Gottesbienste beginnen die Unterhaltungen und Lustbarkeiten jeder Art. Zu achte und zwölse marsschiren die Mädchen mit ganzer Fronte, Eine in die Andere eingehängt, mit Blumen und Bändern überhangen, in ihren bunten Rleibern, mit ihrem reichen, schönen Kopfput, singend auf und ab. Andere stehen, oder lagern um oder unter einem schönen Baume und trillern dort ihre Bolkslieder; wieder Andere paradiren mit ihren Liebhabern, und diese regalizen sie mit Zuckerwerf und acqua dolce, und sind glüdlich, wenn ihre Präsente recht beschaut und bewundert werden.

Die Hauptrolle unter diesen Consetti oder Zuderfünsten spielen jedenfalls die Lebzelten, die nach dem Hochamte vor der Kirche geweiht werden. Es werden davon für mehrere tausend Lire versauft. Die sübliche Phantasie hat ihnen alle nur erdenklichen Formen gegeben: geistliche und weltliche Dinge, Bilder von den Thaten und Bundern des heiligen Karolus, goldene und silberne, von Pfeilen durchbohrte Herzen, Spiegel, Goldslitterschmuck, furz alles Mögliche ist dasmit verziert und darin eingerahmt, und lange, grellfardige Bänder hängen bunt und seigt sich die wetteisernde Galanterie der Jugend und die Liebe des Bolfes zu diesem heiteren, grellsfardigen Flitter.

Wenn ich biefen harmlofen Spielereien ber Menge gu-

sehe, an die wir in dem kahleren Rorden gar nicht gewöhnt sind, dann kommen mir die Italiener immer wie Kinder vor. Jeder Bauerndursche bietet nämlich Alles auf, um sich mit diesen seltsamen Zierathen zu behangen, und se phantastischer er damit ausstafsirt ist, um so mehr dankt er sich, und um so mehr gilt er bei seines Gleichen. Einige treiben es hierin so weit, daß man gar nichts von ihnen sieht, als Ledzelten, Spiegel, Flitter, Bänder, Herzen, die an ihnen herumbaumeln; kurz sie sehen wie Hanswurfte aus, und dieß ist ihre höchste Lust.

Gar Mancher wird das als eine Thorheit eines findischen Bolles belachen. Mir sind indessen die Subländer darum immer beneidenswerth erschienen, daß sie sich noch so viel heiteren Sinn bewahrt haben, um siber einen so harmlosen kindichen Scherz von Grund ihres Herzens vergnügt sehn zu können, während jenseits der Alpen die Bolkslust alle Poesie verloren hat, und sich auf nichts als Essen und Trinken beschränkt, was den Menschen dem Thiere so nahe bringt.

Die Empfänglichfeit für harmlose, ja oft für thöricht scheinende Bergnügungen, ist von größerer Bedeutung, als es äußerlich den Anschein hat; sie ist von tiesem Einstuß auf das ganze Bolksleben. Warum ziehen z. B. im süblischen Tirol die Gutsbesitzer so häusig, trot der Abneigung, die zwischen Deutschen und Wälschen besteht, italienische Arbeiter den deutschen vor? Der Italiener, hat er gearbeitet, dann setzt er sich mit seinen Kameraden zusammen, und dann scherzen sie mit einander: sie plaudern, sie singen, sie spielen Wora, oder sie unterhalten sich mit drei brennenden Schwefelspähnen, und dabel sind sie glücklich und lachen und jubeln, und die Stunden vergehen ihnen, ohne daß sie es merken. Der deutsche Arbeiter dagegen setzt sich meist hin und ist und trinkt, und dann will er schlasen. Davon wird der Leib schwer und der Geist träge. Und da das Effen und

Trinten jur Birtuofitat wird, fo wird ber Dagen auch immer weiter und feine Unfpruche immer größer; ber Guteherr fann fie balb taum mehr befriedigen ; was machet, bas wirb, ware es auch noch fo viel, von biefer Bollerei, wie fie fich, im Begenfate ju ber mäßigeren und genugfameren Borgeit, ausgebildet hat, völlig aufgezehrt. Daher benn auch bie italienischen Arbeiter gesuchter find, weil fie ale fleißiger und mäßiger gelten, und barum erflart fich ferner bie fur ben beutschen Stamm nichts weniger als ehrenwerthe Thatsache, baß bie italienische Bevolkerung bie Alpen immer hoher hinanrudt, ein Sof nach bem anderen fallt ben Belichen gu; Drie, bie noch ju Menschen Gebenken rein beutsch maren, find gegenwärtig icon gemischte, und folche, die gemischt waren, find bereits reinwelfche geworben, in benen ber beutfche Laut völlig verftummt ift. Auch die furchtbare Bunahme ber Berbrechen in Deutschland mag theilweise ihren Grund in ber profaischen Farblosigfeit unseres Boltslebens haben. Langeweile mit Bollerei verbunben, tonnen ja nur Lafter und Berbrechen erzeugen. Gin offener, heiterer Sinn, ber trot feiner Roth in feinen Lumpen lacht, ift gar manchen Berbrechen, die ein finfteres, mußiges Sinbruten erfordern, ungleich schwerer juganglich. Bie auch bie Erfahrung in großen Stabten gezeigt hat, baß ju ber Beit, mo ber Beift bes Boltes auf eine irgend ihm jufagende Beife beschäftigt ift, die gemeinen Berbrechen ungleich feltener find, als wenn es vor Langeweile nicht weiß, wie es bie Beit tobtschlagen foll. Bis jest hat man ein altes Bolfsfeft, eine alte Bolfsluft, fie mochte noch fo harmlos fenn, nach ber andern abgeschafft, ihm irgend etwas an bie Stelle ju fegen gesucht; und fo ift benn auch bas leben immer profaischer, und ber Sinn bes Bolfes bumpfer, und rohen Begierben und Benuffen juganglicher geworben.

Als die deutsche Sangerin Clara Bespermann einft eine Reise nach Italien machte, nahm fie ihre Wohnung bei einem

١

Schneiber. Als fie ihm bie Miethe gablen wollte, weigerte er fich bas Gelb zu nehmen, er bat fie vielmehr, fie mbge ihm nur eine Aria fingen, bas fei ihm lieber benn alles Gelb. Doch kehren wir zu unferem Feste am schönen See bes sonnigen Italiens zurud.

Beim Einbruch ber Abenddammerung kehrt Alles wieber heim, so daß der See von größeren und Meineren Schifflein und Rahnen buchstäblich wimmelt. Da finden sich benn die Sanger und Sangerinnen und die Mustanten zusammen und so rubern sie singend und musicirend auf dem ruhigen See ganz unmerklich hinaus in die Racht und die Ferne, wo der Ton verhallt allgemach und sie verschwinden wie Traumbilder. Es ist daher schwer zu unterscheiden, ob die lärmenden grellen Tagesunterhaltungen oder diese Heimsehr mit verklingendem Gesange von so vielen Hunderten zur Zeit der Abenddammerung und der hereinbrechenden Racht auf ein empfängliches Gemüth einen tieseren Eindruck macht.

Ift es nun völlig bunkel geworben, bann wird nicht nur bas hübsche, sich im See spiegelnde Städtchen Arona mit tausend Lichtern beleuchtet, sondern hinter dem Standbilde bes Heiligen wird während einer ganzen Stunde ein schönes röthliches bengalisches Feuer unterhalten. Der Anblick ist zauberhaft. Die Stadt nicht nur, sondern auch die Landschaft wird den Umwohnern auf mehrere Meilen in die Runde ganz beutlich sichtbar. Man sieht die Beleuchtung zu Intra, Palanza, Belgirate, Baveno, Gavirate und an vielen andern Orten. Dieser Anblick wird bort mit größter Freude begrüßt, und damit endet das Fest.

Du weißt es, wie sehr ich Deinen Schuppatron als einen tapfern Streiter Gottes liebe und verehre, aber das hatte ich mir boch nicht gedacht, daß ich wegen ihm mit meiner ganzen Mannschaft in dieser etwas fühlen Jahreszeit unter freiem Himmel bivuaquiren mußte. Du weißt, die Grenze wird streng bewacht. Da sich nun bei diesem Zusammenlauf von

Menichen unter bem Schleier ber Nacht Combarbifche Klüchtlinge ober Berbannte ober von unfern Deferteurs einschmug. geln fonnten, fo erhielt bie gange Befatung ber Grange Befehl, fich in eine fortlaufenbe Linie aufzulofen. In biefer Stellung mußten wir burch volle vierundzwanzig Stunden bleiben. Daß eine Novembernacht aber auch bieffeits ber Alven feine Unnehmlichfeit ift, haben wir babei empfunden. Bwischen zwölf und ein Uhr Nachts ließ fich bis neun Uhr Morgens ein fo bider naffer Rebel auf ben gangen See hernieber, bag wir bavon fo burch und burch naß wurden, als hatten wir zwei Stunden unter vollem Regen geftanden. Es wurden amar bedeutende Bachtfeuer gemacht, und wir tranfen einander mader ju, aber ich fann es nicht läugnen, von Mitternacht an wurde es mir fo falt und froftig, bag ich ben Tag mit großer Sehnsucht erwartete. 3ch weiß baber auch biefen Brief nicht anders ju schließen als mit ber Bitte: Rufe boch Deinen Schuppatron, ben heiligen Carolus Borromaus recht herglich an. Er hat, wie Du beffer weißt als ich, jur Beit ber leiblichen Beft bem armen Bolfe mit hulfreicher und fegnenber Sand liebreich beigeftanden. Darum moge er es auch jest burch feine Fürbitte von biefer neuen geiftigen Beft, bem revolutionairen Schwindelgeift erlofen, bamit bie Welt enblich einmal Rube befomme, und auch wir Solbaten nicht in Ralte und Raffe mahrend feines Feftes auf ber Lauer fteben muffen.

Nachschrift. Fritz war in Mailand. Er ging zu unserm Marschall. Der alte Herr hörte ihn schon im Borzimmer mit dem Kammerdiener sprechen und rief ihm in seiner Weise entgegen: "Nur herein! Als Fritz näher trat und er seine Medaille sah, drückte er ihm die Hand und sagte in herzlichem Tone: "Ich dank Dir! Ich dank Dir!" So ein Wort aus solch einem Munde geht einem Soldaten zu Herzzen: "Unser Helbenmarschall Rabetsch soll leben!"

# XXXIX.

# Aphoristische Beitläufte.

Unfere Lage.

Den 7. Detober 1851.

II.

Befanntlich ist es lange Zeit hindurch ein Kreuz ber beutschen Politik gewesen: die ältere ständische Landtagsvertretung von dem modernen ständischen Repräsentativspstem scharf zu sondern, und jedes dieser beiden Ganzen in seiner Bollständigkeit und in seinem ganzen Umfange zu charakteristren. Wir sind in dieser Arbeit so weit gesommen, das wir jedes der beiden Systeme in seiner Allgemeinheit streng bezeichnen können. Das Alte ist eine Erweiterung des fürstlichen Haushaltes, oder was dasselbe ist, ein Complex von abhängigen fürstlichen Haushaltungen; wie z. B. der Abel in Mecklenburg. Lange hat man von diesen Gegensähen keine Rotiz nehmen wollen; erst seit dem mecklenburgischen Bersassungestreite und den bekannten österreichischen Berordnungen am 20sten August ist die Sache in's Leben gegangen. Heute schwirrt uns bereits der Kopf von Borwürsen

gegen Defterreich, baß es nicht historisch genug fet, und baß seine Berfaffung, nicht hinreichend auf bem Boben ber alten Principien fiehenb, schlechthin als revolutionar behandelt ober betrachtet werbe.

Der Unterschied zwischen bem alten und neuen ftanbifcen Befen greift binab bis auf ben unterften Begenfas Wir wollen, ftatt bas barüber Befagte au des Brincips. wiederholen, bemfelben noch folgende Bemerfungen beifugen. In Immermann's Munchhausen fommt ein Rufter por, ber von feinen Bauern gemiffe Giebigfeiten einforbert. Er fest fich auf einen Stuhl, neben ihm fteht ein Rorb und ein Eimer; bie Bauern bringen ihm, was ihre Pflicht ift. Rachbem biefe Beriobe ber Ginfammlung vorüber, fteht ber Rufter auf, faßt feinen Gimer und feinen Rorb und fagt: Co! bas war das Recht; nun fommt ber gute Wille. Auf biefer Unterscheidung in Theorie und Praris beruht die Möglichkeit ber gesammten alteren beutschen Berfaffung. Dhne daß ein guter Bille fortwährend neben bem Rechte geftanben, fortwahrend an bem Rechte auf ber einen wie auf ber anbern Seite gemilbert und gebeffert hatte, mare eine folche Berfaffung, die auf lauter Sondervertragen beruhte, gar nicht bentbar gewesen. Man fieht hieraus auch, wie falfch es ift, pon ihr als von einem Rechtsftaate im engsten und ftrengften Sinne ju fprechen. 3m Begentheil, Diefer Rechtsftaat batte ohne fortmahrend nachbeffernbe Gefälligfeit, Liebe, gegenseitige Milbe und vorschauende Borqueficht nicht vierundamangig Stunden lang bestehen fonnen.

Ift jebe Berfassung ein ausbrudlicher ober fillschweigenber Bertrag, so liegt die Burgschaft für dessen Erfüllung in ber Macht bessen, der den Bertrag schloß. Alle Mittel, welche biese Erfüllung herbeiführen sollen, sind Mittel der Macht und heißen Garantien, in sofern sie ein Bersprechen der Abwendung eines kunftigen Unrechts enthalten. Umgekehrt liegt

in ber blanten Baffe ber Rern und Reim aller Burgichaft. Wem es fclechthin verboten ift, weber in feiner eigenen Berfon, noch in ber eines Anderen außerften und letten galles jum Schwerte greifen ju burfen, ber ift in Begiebung auf alle, für fein Recht geleifteten Burgichaften immer in einer üblen Lage. Genau genommen gibt es alfo nur eine Barantie: Die Erlaubnis, Die Dacht, fich feiner Saut zu webren. Aber wer fteht bafur, bag man ber Starfere ift unb in bem bevorstehenben Rampfe Sieger bleiben wird? Bie, wenn man unterliegt? Es erhellt bieraus, bag bie meiften Menichen fich von allen bloß menichlichen Garantien vollig falfche Borftellungen machen. Garantie ift Cous, wenn uns Unrecht geschieht. Garantie ift Gulfe ober Buficherung einer Bulfe fur ben gall eines funftigen Unrechts. In Diefem Bunfte laufen alte und neue Doctrin bem 3mede nach gufammen. Auch bas moberne Reprafentatipfpftem foll feinen anbern 3med haben, ale funftiges Unrecht verhuten. ber Unterschied liegt barin, bag bie moberne Theorie ber Meinung ift, burch Ausfeilung einer wiberfinnigen und unmöglichen Dialektik bie hochft möglichfte Sicherheit auf bie Spite getrieben ju haben; Bolfebeputirte und Fürften fonnten einander gar nicht mehr taufchen, ober ihr Wort breden, felbst wenn fie wollten, feitbem bas Suftem ber brei Gewalten und die Ministerverantwortlichfeit erfunden mor-Es ift alfo ein großer Irrthum, wenn man bie altere ftanbifche Verfaffung bloß ihrer Formen megen für ficherer halt, als die moderne. Umgefehrt ift aber auch die moderne Form nicht ficherer, ale bie alte. Mit anbern Worten: Jeber, ber einen Bertrag brechen will, findet bagu bie Mittel, und wenn er lange genug barüber nachbenft, bie Dacht. Die Erfahrung zeugt, bag jeber Bertrag in ben Formen und unter ben Garantien geschloffen wird und geschloffen zu werben pflegt, auf welche bas Beitalter ben größten Werth legt. Beute g. B. legt Riemand mehr bem Papfte die Staatever-

trage jur Bestätigung vor. Aber man legt einen Werth barauf, wenn bas Bublifum in ber Oper bem constituirenden Fürsten und bem constituirenden Bolfe ein Soch gebracht hat. . Schon aus biefem Befichtspunfte ergibt fich, mit welden Schwierigfeiten bie Wiebereinführung ber altftanbischen Berfaffung verbunden fenn murbe. Aber auch abgefehen bievon, wird die alte ftanbifche Form ber Berfaffung in ihrem innersten Wefen nicht mehr begriffen. Es wird Gogendienft mit ihr getrieben, wie mit allen Formen, nachbem fie bohl und leer geworben. Wer ba meint, heute burch Wiederherftellung irgend einer Form bie Welt retten ju tonnen, ift eben baburch ichon bem Irrthum verfallen. Daber murben auch viele Erwartungen fich als gang ungegrundet erweisen, wenn wirflich eine Wieberherstellung jener altern Form moglich mare, mas jedoch, wie icon bemerkt, nicht ber gall ift. Um schiefften fteben alle biefe Behauptungen bann, wenn fie burch ben Ausbrud gefront werben: wir bedurfen einer hiftorifchen Berfaffung; gleichsam als wenn hiftorische Berfaffungen gemacht, und nach Belieben entwidelt und ausgesponnen werben fonnten. Das faliche Reprafentativipftem ift nunmehr unmöglich; barum wird aber ein Syftem, welches irgend einmal gegolten hat, icon beswegen nicht weise und gerecht, noch weniger murbe es bie Beit und die Jestlebenben retten; es fommt alfo alles barauf an, bas Praftifche, bas Brauche bare, bas Stichhaltige aus ben alten landständischen Formen und Grundfagen herauszuheben und in bie neue Beit gu übertragen, wenn und in soweit es möglich ift. eben unterscheidet fich ber Beift vom Gögendienfte. wer ben erften Schritt auf biefes Bebiet gethan, ber wirb jugleich erschreden, wenn er einfieht, welcher riefenhaften Abnegation es bedarf, um wohlthatig, fatt verberblich ju wirfen. Beder ber bloge Buchftabe bes Rechts, noch ber Begriff vom Rugen Aller barf auf die Spite getrieben werben. Wir burfen nie vergeffen, daß eine burch Gottes Fügung erwache

ı

sene Berkettung von Umftanden das bildet, was wir unsere Berfassung nennen, und daß das Wesen berfelben darin liegt, daß auf diesem Gebiete kein menschlicher Bille absolut ift.

#### IH.

Seit ber Reftauration haben England und Frankreich fich gewöhnt, eine tiefgreifende Berfälfdung in ben urfprunge lichen Beift ber Berfaffung beiber ganber eindringen au feben, und fich biefe Beranberung gebulbig gefallen ju laffen. Urfprunglich find die Minifter Bewahrer ber foniglichen Mutoritat und haben bie Sendung, fie ju vertheibigen und ju Erweiterung, ja auch nur Erhaltung ber Bolferechte als folder mare eigentlich etwas fchlechthin außer ibrem Bereicheliegendes gewesen; Bertheibigerin ber Rechte bes Saufes ift die Opposition, die Minifter find Diener und Anwälte bes Königs. Als folche fonnten fie möglichermeise bie Beforgniß erweden: fie hegten bie Absicht, bas Dag ber öffentlichen Freiheit zu schmälern. Bas aber nach ber alten englischen Berfaffung schlechthin ale unmöglich erscheint, ift ein englischer Minifter, ber fur fich nach Popularitat ftrebt, und babei die konigliche Autorität opfert. Rach bem ursprunglichen Topus ber englifden Berfaffung, felbft wie fie fic nach ber Revolution gestaltet hatte, find Ronig uub Minifter in fofern eine Berfon, als es fcblechthin unmöglich mare, ben Minifter gegen bie fonigliche Autorität und bie Dacht bes Ronigs auftreten zu feben. Rur in Beziehung auf ein momentanes Digverftanbnig in Betreff ber Grangen biefer Bewalt ift eine folche Meinungsverschiebenheit möglich und wirflic. Dit andern Borten, bas englische Reprafentative fpftem verlor nach und nach feinen monarchischen Charafter, und ging unmerklich in die Formen und Brincipien ber De

mofratie jurud. Dieß ift feit ber Reftauration auch mehr unmertlich als wiffentlich in Franfreich geschehen. Die Die nifter haben immer eine Mitte gefucht zwischen Ronigthum und Bolfsherrschaft. Diefe ift aber nicht zu finden. Da es nun eine folche gar nicht gibt, fo fann jebe Bewegung ber Minister nur barin bestehen, baß fie fich balb nach einer, balb nach ber anderen Seite wenden. Reder Mann von Ehre und Berg wird fagen: bieß ift ein erbarmliches Schaufeliviel. Die Kurcht, welche bie Anhanger ber Revolution ben Royaliften einflogen, hat biefe immer auf Die Seite ber Revolution hinübergezogen. Defhalb haben alle wichtigen Befete, welche bie foniglich gefinnte Bartei einbrachte, Die fonigliche Sache gemindert ober geschwächt. Diefes Syftem ift aber beghalb ein unverftanbiges und widerfinniges, weil es aus ben .Miniftern bes Konige jugleich Bolfetribunen macht, bas heißt, zwei Dinge, bie unbedingt unvereinbar finb.

Jebe Befferung muß alfo bamit anfangen: bie Befammtheit bes ihnen ju Gebote ftebenben Beeres und ber Beamten bes Konigs ficher ju ftellen, und bie Frage ju entscheiben, wer biefe führen foll? Bas ift ber Minifter? ift er ein Diener bes Konigs, ober ein Diener ber Ummaljung? ober foll er feine Dienste nach einem gerechten und billigen Boranschlage unter beibe vertheilen? Che biefe Fragen nicht entschieden find, ift es unmöglich, mit ober ohne eine Reprafentativ = Constitution ju regieren. Das Diggluden aller Berfuche: fich ber Folgen jenes fcblechten Princips ju entles bigen, find eben nur Folgerungen aus einem Buftanbe ber Dinge, ber nicht beseitigt werben und nicht fortbauern fann. Daber auch die unbedingte Rothwendigfeit, auch fur Defterreich ju thun, was hier am 20ften August gefcheben ift. Bor allen monarchischen Regierungen mußten wir Minifter bes Monarchen haben, baber auch die unermegliche Birfung bes gethanen Schrittes. Alles liebrige findet sich nach ber Consequenz der natürlichen Logis von selbst. Darüber sagt Graf Baublanc schon vor dreißig Jahren sehr wahr und schön: "für jeden Menschen, der dem Lichte des gesunden Menschenverstandes die Aussprüche der Erfahrung beifägt, ist es klar, daß es unter den entgegengesetzen Parteien teiner richtige Mitte gibt. Eine seste entscheidende Regierung, die in keiner Weise schwankt, ist nöthig. Sie soll keinerlei Ungewisheit übrig lassen über ihre politischen Absichten. Iwisschen den beiden Parteien, die Frankreich theilen, ist die vorgebliche Mitte nichts, als eine schimpsliche Furcht.

#### IV.

Baublane thut in feinen Memoiren einen Ausspruch in bem bie allermertwurdigften Folgerungen liegen. (IV. 52.)

Plus j'ai vu, plus j'ai réfléchi pendant ma longue carrière, plus je suis convaincu que les phases de la révolution, à dater du règne de Louis XVI., furent l'ouvrage de ses Ministres par leur incapacité, de l'Assemblée constituante, par son inexpérience et ses théories, de la Chambre de 1792 par la faiblesse des ventrus, des Ministres des Louis XVIII. par leur inhabilété, de la Chambre de 1815, animée des plus beaux sentiments, mais aveuglée sur ses propres intérèts, et dont cependant en aurait pu faire de soutien de la Monarchie; et ensin l'ouvrage des Ministres de la restauration. La faction a profité de tout ce qu'on a fait pour elle; ses chefs auraient élé des anges, s'il n'en avaient pas profité. Quant au peuple, il n'est pour rien dans toutes ces causes; jamais une cause de révolution n'a pu venir du peuple: il fait des émeules; de révolutions jamais: elles viénnent toujours de trés haut

parce que c'est là seulement que naissent et s'accroissent les causes.

Das Ergebniß ware also: baß Eigennut, Feigheit und Berrath in ben mittleren Schichten bie Revolution mache; baß im Bolte zwar ein Aufftand aber teine Revolution entefteht, und baß alle wirflichen Revolutionen ihren Ursprung in den höchsten Regionen nehmen.

## XL.

#### Literatur.

Wir bringen in ben folgenden Zeilen mehrere biblifche und patriftische Werfe zur Kenntniß der Leser unseret historischen Zeitschrift, in sofern wir sie auch zur geschichtlichen Literatul rechnen bursen. Sie enthalten nämlich oder besprechen insgesammt solche Urfunden, welche die von uns offen bekannte religiöse lleberzeugung mit den größten Erscheinungen ferne liegender Zeiten und Länder geschichtlich verbinben. Die erste dieser Schriften gehört überdieß noch viel unmittelbarer der Geschichte an.

I. Der Prophet Ifaias. Ueberfest und erflart von B. Schegg, Professor ber Theologie am tonigl. Lyceum in Bretsfing. Munchen 1850. (Lentner : Red.) 2 Theile. I. Thi. IX. u. 369 S. II. Th. 290 S.

Ein großer Theil ber Reben bes Isaias ift nur als Ur-

Er lebte und wirfte, wie alle-Propheten, junachft für feine Zeit, in welcher wohl fein bedeutenbes Ereigniß un-

ter ben Bolfern rings um Palaftind vorlam, ohne baß es ber Prophet beobachtet und in feinen Borträgen benüht hatte. Das Judenvolk ftand mitten ba zwischen zwei großen Reischen — Affwrien und Aegypten — welche um die Herrschaft ber Welt mit einander kampften, und konnte nicht unbetheis ligt bleiben.

Ware ba ber Brophet auch nur ein gewöhnlicher Beobe achter gewesen, so waren uns seine Aufzeichnungen boch von ber größten Wichtigkeit. Sie wurden eine fühlbare Lude in ber Weltgeschichte ausfüllen und thun es wirklich.

Bwar erhalten wir auch durch Jsaias keine vollständige Geschichte jener alten Bolker, welche von den Herrschern am Euphrat und Tigris einerseits, und ferner am Ril andererseits ihre Gesetse empfingen; außer einzelnen großen Thatsachen sind es vorzüglich nur Gemalde, welche das Leben und Treiben der alten Bolker uns vor Augen führen, aber dafür gibt uns Jsaias Etwas, was der gewöhnliche Geschichtscherister bei aller Bolkfandigkeit nur versuchen, nur anstreben kann, mit vollster Gewisheit und Rlarheit, nämlich einen Einblid in die innere Einheit, in das Geset der geschicht lichen Ereignisse.

Die bloße Ergählung von Thatsachen murbe aus ber Weltgeschichte nicht nur etwas Troftsofes, sondern auch etwas Seelenloses machen.

Daß nicht nur in ber Gegenwart und unter ben Augen unferer Bater, sondern schon vor Jahrtausenden sich eine Zeit lang Bolfer unter dem Scepter einer bevorzugten Familie sammelten, blübende Städte bauten, dann sich befriegten und zerfielen, bis wieder ein anderer Gewaltiger sich erhob — was hat dieses ewige Auf, und Niederwogen der Geschicke für einen Anspruch auf unser Interesse?

Aber anders ift es, wenn sich ein Geschichtschreiber eis nes Zwedes des menschlichen Daseyns' bewust ift, eines Zveales menschlicher Bildung, und es vernag, in ben Ereignissen die Fortschritte und Audschritte in der Annäherung zu diesem Ideale nachzuweisen.

Der gewöhnliche Geschichtschreiber versucht bas mit bem Bewußtseyn, sich irren zu können, ja fast irren zu muffen. Der Brophet versucht es nicht bloß, er fam es auch

Und unter allen Propheten zeichnet bas ben Sfaias am. meiften aus, daß er flarer, als alle Andern, in allen Ereige niffen, Gottes Eine Führung nachweist.

Gott waltet in der Geschichte und erzieht die Menschheit zu einem erhabenen Zwed. Einzelne Menschen, ganze Wolfer fonnen seiner Erziehung widerftreben, aber nicht über ein unverrückbares Maaß hinaus. Der von Gott gefaßte Plan muß siegen.

Diefer Plan ist zu Grunde gelegt in der Lehre bes als ten Bundes, und wird in dem Spröfling Davids vollendet, der vielen Bolfern Beishelt geben soll, nachdem er viele ges fühnt hat.

Allem Wiberstreben bes Heidenthums zum Trot wied ein Sion erbaut werden, bas seine Mauern über alle Rastionen der Erbe ausbehnt.

Um zu fagen, was benn Gott ber Menscheit aners ziehen wolle und zu welchem Ziele er bie Menschheit erziehe, fpricht der Prophet fast alle wesentlichen Lehren und Uebungen bes Christenthums aus.

Selbft von biefem gang allgemeinen Befichtspunkte aus betrachtet, tann es feinem Zweifel unterliegen, daß feine Resben wichtig und noch immer neu find.

Um so mehr muß es auffallen, daß seit mehr als einem halben Jahrhundert fein fatholischer Bibelerklärer den Brodeten Isaias zum Gegenstande eines speciellen Studiums ges macht und für sich dem Publisum dargeboten hat \*).

Dert fiere mehr ascetische, als eregetische Erbrierung von 1788' ... ift unfere Biffens bie menefte Arbeit aber, Ratasani ... int biefelt

Unstreitig hat sich also Professor Schegg einen exegetischen Gegenstand ertoren, bem es an Interesse nicht feblen kann.

Er hat ihn auch wurdig behandelt.

Bei der deutschen Uebersehung ift die Bulgata zu Grunde gelegt, doch so, daß der Grundtert überall, wo es nothig schien, in den Anmerkungen beigezogen ift. Die Ueberkesgung ist treu und frisch, ohne der Einsachheit zu ermangeln. Rur höchst selten vermißt man die gehörige Deutlichkeit.

Die Berständlichkeit wird badurch sehr erhöht, daß bet jeder Rede des Propheten der Grundgedanke hervorgehoben ist, und die Uebergänge und einzelnen Theile durch kurze, eingefügte Bemerkungen angegeben sind. Der Leser hat auf solche Beise mit einem Blide das Resultat oft sehr mühsamer Untersuchungen vor sich.

Es ift eine Saupttugend biefer eregetischen Arbeit, bie Bedanken bes Propheten in übersichtlicher Darftellung auf einlabende Beise zugänglich zu machen.

Die unter ben Tert gestellten Bemerkungen geben von ber Uebersehung Rechenschaft, und hellen schwierige Ausbrude, Gebanken und Anspielungen auf. Der Verfasser hat hier einen andern Weg eingeschlagen, als bei der Erklärung ber Psalmen, durch welche er bereits in den weitesten Areisen bekannt ist; bort wird der Gedanke des Originales angeswendet, erweitert und mit verwandten Empsindungen zus sammengestellt.

hier begnügt er fich, uns jum Gebanfen bes heiligen Schriftstellers binguführen. Die besonnene und fleißige Berrudsichtigung bes Commentars vom heil. hieronymus gibt ben Roten ein gang besonderes Intereffe.

Eine ausführliche Erörterung, welche jedem Kapitel, ober vielmehr jeder einzelnen Rede des Propheten angehängt ift, bringt die vorgetragenen Ideen in ihrem Jusammenhange unter fich, mit ben Beitverhaltniffen des Isaias und vielfal-

tig mit ber Bufunft in's Reine. Da wird namentfich bie Erfüllung ber Beisfagungen erortert und nachgewiesen.

Möchten wir auch nicht mit allen Einzelheiten biefer Rachweisungen einverstanden senn, so muffen wir doch selbst da, wo wir abweichender Meinung sind, den Grund in bie Schwierigkeit des Originales legen.

Eine schähdere Bugabe jum Ganzen bilben bie Ercurfe, welche bem Buche angehangt find, namentlich ift ber britte, ben Feldzug Sancheribs gegen Aegypten betreffend, burch selbstständige historische Forschung ausgezeichnet.

Die Ansicht bes Verfassers über ben Ursprung bes zweiten Theils (R. 40 bis 66) vermittelt bie ftreng buchstäbliche Behauptung ber jesaianischen Aechtheit mit ber Läugnung ber lettern.

Wie in biefem untergeordneten Punkte der Verfasser sich als selbstkändigen Forscher zu erkennen gibt, so sieht das Ganze als die Frucht einer nach Einheit ringenden leberlegung, nicht als Sammlung unverbundener Gedanken da. Der Commentar nimmt auf die wichtigken Leistungen auch von Prostestanten Rücksicht, aber ohne sich beherrschen zu lassen. Obwohl jedoch der Verfasser keineswegs bei den protestantischen Eregeten um Gedanken betteln gegangen ist, sondern aus dem Grunde des kirchlichen Verständnisses heraus frisch erstänt hat, ist ihm doch von Seite norddeutscher Blätter die Anerkennung geworden, welche auch dort einem ruhigen, wissenschaftlichen Streben nicht versagt wird.

II. S. Ignatii Patris apostolici quae feruntur Epistolae una cum ejusdem Martyrio. Collatis Edd. Graecis, Versionibusque Syriaca, Armeniaca, Latinis denuo recensuit notasque criticas adjecit Jul. Henr. Petermann, Dr. Univ. Berol. Prof. extr. Lipsiae 1849. XXVI et 565. 8.

Ueber die Aechtheit bes bisherigen Tertes ber ignatianifchen Briefe. Bon frn. Denginger, Dr. ber Phil. n. Theol., außerorb. Professor ber Theologie in Burgburg. Burgburg 1849. 8.

Die Frage über die Achtseit ber Briefe bes heiligen Ignatius hat in den letten zehn Jahren eine none Wending erhalten. Es schien seit Pearson (vindician epistolarim Ignatii 1672) sest zu stehen, daß stehen Briefe bes heile Ignatius, jedoch nur in der kurgen Fassung des von Ist Bos (1646) zuerst herausgegebenen, mit der von Uffer (1646) edirten alten lateinischen llebersehung übereinstimmenden meditälschen Coder ächt seien, während die übrigen fünf oder sechs Briefe unächt, und die längere Necension sämmtlicher Briefe, wie sie sich in der Dillinger Ausgabe des Pacaus (1575) sindet, interpolitt sei.

Die Freunde ber tatholischen Tradition hatten keinen innern Beweggrund, gegen ben targern Tert ben langern und über die sieben Briefe (ad Polycarp., ad Ephes.,: Romi, Magnos., Trall., Philadelph., Smyrn.) hinaus die Aechtheit weiterer funf ober sechs zu vertheidigen, benn jene sieben enthielten die schähdarsten Zeugnisse über die Momente ber Lehre und Ordnung der Kirche.

Da trat Cureton mit einer sprischen Uebersetung ignotianischer Briefe auf, welche in den letten Jahren in Aegypten war gefunden worden. Dieser Fund wurde von ihm benütt, um die Aechtheit der drei Briese: An Bolycarp, an die Epheser und an die Römer, so wie die Unächtheit der übrigen vier, welche in der sprischen Uebersetung fehlen, darzuthun. Jugleich stellte er die Behauptung auf, nach seiner sprischen Uebersetung musse ein noch fürzerer Text vorausgessett werden, als jener der medicaischen Handschrift sei.

Die Kritik bemächtigte fich ber von Cureton gegebenen Daten auf verschiedene Beise. Bahrend Baur in Tubinsen mit unmächtigen subjectiven Gründen die neue Bestätlsung der Aechtheit von drei Briefen angriff, traten mehrere Gelehrte gegen den negativen Theil der Cureton'schen vinditine Ignatianae auf, namentlich suchten Hefele in Tubinsen, Jacobson in Orford geltend zu machen, daß die sprifche Uebersehung Cureton's als Theil eines ascetischen

Werkes nur einen Auszug aus ben wirklichen Briefen onth halte, und darum feine Unterlage zu fritischen Consequenszen sein.

Dr. Bunsen aber hielt bie Resultate Cureton's für so sollto, baß er in einem sorgfältig geschriebenen Werke ("Igenatius von Antiochien und seine Zeit. Sieben Sendschreiben an Dr. Aug. Neander von Estr. E. Josias Bunsen. Hame burg 1847" \*) aus den vorgeblich einzig ächten Briefen eine Kirche des apostolischen Zeitalters construirte, worin eben so volltommen die bekannten religiösen Ideale Bunsen's verswirklicht waren, als sich nach seiner Darstellung in den übrigen die Elemente der katholischen Lebre und Uedung fanden.

Solchen Schluffen, wie überhaupt bem ganzen Kampfe gegen die Aechtheit der sieben ignatianischen Briefe tritt Dens zinger in der oben naher bezeichneten Schrift entgegen. Ihr Umfang ift klein, aber die Kraft der Beweissuhrung schlagend,

Vorzügliches Verdienst hat die Nachweisung, baß die von Ignatius befämpfte Gnosis in's apostolische Zeitalter hinaufreiche.

Bunfen gegenüber wird gezeigt, bag. bie Dogmatif und Rirchenordnung der brei fyrisch vorhandenen Briefe mit jes, nen ber übrigen viere wesentlich identisch sei.

Endlich wird Cureton burch sich selbst widerlegt, indem bas reiche, von diesem englischen Gelehrten dargebotene Material (Corpus Ignatianum 1849) ben Beweis gestattet, daß nicht bloß jene drei Briefe, sondern die sieben der medicaisschen Handschrift, syrisch vorhanden seien, und daß ein vom medicaischen wesentlich abweichender Tert sich aus der sprisschen Berston nicht construiren lasse.

Bas Denzinger in diefer Sinficht gefagt hat, ift bis jur

<sup>\*)</sup> Dagu gehört als ersier Theil bie Uebersehung bes gangen 3gnatius: "Die brei achten und bie vier unachten Briefe bes Ignatius von Antiochien. Bon Chr. C. Josias Bunfen. Samburg 1847."

Die Frage über Die Mediffelb'berfilbelofe ete rittan. Ignatius hat in betriteteten gehm Mahren beld Miefe; barunter erhalten. Es fcbien feit Bearfon (vindic aid bie armentiche natii 1672) fest ju fteben, baß fieben & dene fprifche Uebets tins, jeboch nur in ber furgen & ber fürgern Recens (1646) guerft herausgegebenen, to und bie aus biefer ges ebirten alten lateinischen llebers griechischen und Bemerfungen theils früheren biedifchen Cober acht feien Briefe, wie fie fich in Briefe Commengestellt find. feche Briefe unacht, und Die Freunde b Becenfionen des Martyriums, und über die fie' ant lateinischer Ueberberichte bes Tiberianus und Plinius Jertullians Urtheil borge Magnes. Tra' And Lertussians Urtheil darüber; endlich weiterer für de letter iber Ignatius. Die Untersuchung über enthielten. Josephie Mederfehung und beren Berhaltniß gur fyris Bebre ur pie armentet XXVI, führt zu bem Ergebniß, baß bie D on vem Ergebniß, baß bie fünften Jahrhundert aus ber vollständigen sprischen tianif' erfect im jumb biefe alle breizehn (bie sieben achten und ten gemadt iff, fo wie bie in dem Cureton'schen Terte fehs Φŧ. fecte umagnen enthielt. . . Ift ber Streit hiemit entschies lenben gante, ia. Richt feiche in lenben Grande, ja. Richt leicht ift es mir geworden, mich ben? 34 ber entgegengesehten Meinung loszureifen, und aus ber pen bet eine gefostet, ermeffe ich bie Große ber Anmabe, welche biefes Buch lettlich an bie beiben verehrforberung, felt (- Cureton und Bunfen -), bie ihre gange Beweis und die Ausführung bes Gegentheils piet bas Gamiffe gentheils get bas Gewiffe könnte baburch auch, an und men nur Gins fteht mir feft: Befangengebung an bie erfannte Babrbeit eldes ben am meisten ehrt, ber es bringt."

fert sich Professor Fleischer in Leipzig (Zeitschrift ergenländischen Gesellschaft 1850, S. 272), arum anführen, well biesem Gelehrten nn, als wenn'er aus Borliebe für enten Cureton's und Bunsen's für

a von Denzinger, verbunden mit bemterial der Betermann'schen Ausgabe, tann
ben Stand seben, sich von der Haltlofigfelt
. Angriffe auf vier ignatianische Briefe zu über-

Indem wir dieses Werk aus Nordbeutschland zur Ansgelge bringen, können wir nicht umbin, auf die verschiedenen Arbeiten eines füddeutschen Gelehrten hinzuweisen, der als Renner der sprischen Sprache und Literatur Keinem nachsteht, mit derselben die Kenntniß der armenischen Sprache verbindet, und aus beiden Gebieten, besonders dem ersteren zahleteiche und bedeutende Belträge zur Kritik und Kenntniß inorgenländischer Kirchenschriftsteller geliefert hat; wir meinen

III. Die Berte bes P. Pine Bingerle \*).

Wir muffen, um einigermaßen ein Unrecht gut zu maschen, welches ein vieljähriges Stillschweigen öffentlicher Stim-

<sup>\*)</sup> Benebifitner bes Stiffes Mariaberg in Tyrol, gegenwärtig Rector bes ?. ?. Gymnafiums ju Meren.

Evideng bestätigt worben burch bas Bert von Betermann. Daffelbe enthält: "Den textus receptus ber Briefe: barunter ben fritischen Apparat, worin Ctud fur Stud bie armenifche Ueberfebung, Die von Cureton herausgegebene fprifche Uebertragung, bie alte lateinische Uebersehung ber fürgern Recenfton, die langere griechische Recension und bie aus biefer acfloffene lateinische Berfion, Die betreffenben griechischen und fprifchen Fragment e, fowie fritifde Bemertungen theile fruberer Berausgeber, theils Betermanns felbft, jufammengeftellt finb. Bierauf folgen bie untergeschobenen Briefe, fomobt bie griedifchen, als auch bie nur lateinisch vorhandenen; griechische Bruchftude; bie verschiebenen Recenfionen bes Martyriums, griechisch, lateinisch und armenisch (mit lateinischer Ueberfepung) — all biefe Terte gleichfaus mit tritifchen Anmer fungen; - bann bie Berichte bes Aberianus und Blinfus an Raifer Trajan über bie Chriften, nebft beffen Antwort an ben Letteren und Tertullians Urtheil barüber; endlich Beugniffe ber Alten über Ignatius. Die Unterfuchung über bie armenische Uebersetung und beren Berhaltniß gur fpris fcen, S. VI bis XXVI, führt zu bem Ergebniß, bag bie erftere im funften Jahrhundert aus ber vollftandigen fprifchen gemacht ift, und biefe alle breigebn (bie fieben achten und feche unachten), fo wie bie in bem Cureton'ichen Terte feblenben Stellen enthielt. . . . Ift ber Streit hiemit enticieben? 3ch glaube, ja. Richt leicht ift es mir geworben, mich von ber entgegengesetten Meinung loszureißen, und aus ber Dube, bie es mir gefoftet, ermeffe ich bie Große ber Unforberung, welche biefes Buch lettlich an bie beiben verehrten Manner ftellt (- Cureton und Bunfen -), die ifre gange Rraft an ben Beweis und Die Ausführung bes Gegentheils gefest haben. Db fie fich ale wiberlegt erfennen werben, weiß ich nicht; bas Gewiffe fonnte baburch auch, an und für fic, nicht noch gewiffer werben; nur Gine fteht mir feft: "baß freiwillige Gefangengebung an Die ertannte Bahrheit ein Opferaift, welches ben am meiften ehrt, ber es bringt."

So außert fich Professor Fleischer in Leipzig (Zeitschrift ber beutschen morgenländischen Gesellschaft 1850. S. 272), bessen Worte wir darum anführen, weil biesem Gelehrten tein Berbacht nahen tann, als wenn er aus Borliebe für dogmatische Sage die Bebenten Cureton's und Bunsen's für aufgehoben erklärte.

Das Schriftchen von Denzinger, verbunden mit bemt reichhaltigen Material ber Petermann'ichen Ausgabe, kann Jedermann in den Stand seton, sich von der Haltlosigfeit ber neuesten Angriffe auf vier ignationische Briefe zu überzeugen.

Die Ausgabe Betermann's wird in ber patriftischen Literatur ftets eine besondere Zierde seyn, in dem hier die seltene Bereinigung einer gründlichen Kentnis der armenischen Literatur mit jener der sprifchen einen Steg über einseitige Benühung der lettern gesichert hat, der ohnedies viel weniger entschieden gewesen ware.

Indem wir dieses Werk aus Nordbeutschland zur Ansgeige bringen, können wir nicht umbin, auf die verschiedenen Arbeiten eines füddeutschen Gelehrten hinzuweisen, der als Renner der syrischen Sprache und Literatur Reinem nachsteht, mit derselben die Renntniß der armenischen Sprache verbindet, und aus beiden Gebieten, besonders dem ersteren zahleteiche und bedeutende Beiträge zur Kritif und Kenntniß morgenländischer Kirchenschriftsteller geliefert hat; wir meinen

III. Die Berte bes P. Bine Bingerle \*).

Wir muffen, um einigermaßen ein Unrecht gut zu mas chen, welches ein vieljähriges Stillschweigen öffentlicher Stims

<sup>\*)</sup> Benebiftiner bes Stiftes Mariaberg in Tyrol, gegenwartig Rector bes ?. f. Gymnafiums ju Meren.

mere gegen bie entfciebenen, Berbienfte biefes Gelebuten begangen hat, auf ein fruberes Batum gurudgeben. : Schon 1827 erfcbienen von ihm die amei Briefe best Clemene, pom Rom an die Jungfrauen (Wien bei Schmib). : Die Bente theilung, welche biefe Arbeit in ben Tübinger Duertalidrift fand, veranlaßte ben Berfaffer, in ber theologifchen :: Beitfchrift pon Blet die Aechtheit jener, befanntlich von Betftein feiner Ausaabe bes neuen Teftaments angehängten, fprifch erhalter nen Briefe bes Clemens weiter ju vertreten - Done bas bornenvolle Bebiet ber Rritif meiter ju beruhren, fchenete Bingerle bem beutschen Bublifum eine Auswahl aus ben fprifchen und griechifthen Schriften bes heiligen Ephram in feche Banben. (Dritter Band: "Tugenbichule, ober Ascatifche Schriften"; fünfter Manb: "Befange gegen bie Grubler über Die Geheimniffe Bottes Metrifc überfest. Sammt einigen aus dem Sprifchen überfesten Reben und Betrachtungen. Innebrud. Wagner 1834.) Bei biefem Berte batte Bingenle nicht bloß die Aufgabe ber Auswahl und etwa ber bequemen lleberfetung nach ber in ber romifchen Ausgabe bes beiligen Ephram bem Original gur Seite, gestellten lateinischen Ueberfenung. Diefe ift nämlich, was bie fprifchen Berte betrifft, eine fo weitschweifige Paraphrase, bag man aus ihr in ber Regel nur eine febr abweichenbe Borftellung vom ursprunglichem Ausbrude erhalt. Die Bedanten bes bl. Ephram ragen oft nur wie einsame Sugel aus einer Ueberschwemmung frembartiger Bufage hervor. Da fonnte nur ein ber Sprache Rundiger mit Erfolg arbeiten. Bielfaltig reicht ein bloges Berfteben ber fprifchen Worte nicht hin, namentlich in ben polemischen Schriften bes beil. Cobram. Die Irrlehren, welche bet beil. Lehrer von Cbeffa befampft, find oft fo eigenthumlich, Gingelnes ift fo verfcollen, andererfeits find bie Unfpielungen bes heiligen Baters fo rathfelhaft, bag ohne grundliche Sachfenntniß jeber Schritt unficher ift. Pater Bingerle bat all biefe. Schwierigfeiten überwunden. In ben beigefügten Unmertungen flart er Dunfles auf, und macht nicht felten Borschläge jur Abanderung ber Punktation bed Tertes, bie ber Sachfundige mit Dank annimmt.

Es war baher vom Berleger ber: "Sämmtlichen Werke ber Kirchenväter" (Köfel Suber in Rempten) sehr wohl gethan, für die Fortsehung ber Uebersehung ber ephräm'schen Schriften ben B. Zingerle zu gewinnen. (Der 38ste Band ber "Sämmtlichen Werke ber Kirchenväter" enthält Jingerle's Uebersehung ber Reben gegen die Reher.) Die bereits früher erschienenen "Aechten Atten ber heil. Marthrer von Morgentlandes, aus dem Sprischen" (2 Bändochen bei Wagner in Innsbruck), füllen eine fühlbare Lücke in der historischen Literatur aus, denn wenigen Gelehrten ist es gegönnt, die assemanischen Acta Martyrium zu benüben.

Roch seltener haben selbst Drientalisten Gelegenheit, ble noch in teine europäische Sprache übersetten nichtephodm!schen Rirchenlieber zu lesen, welche bas sprifche Bevier enthält. Aus dieser bisher ganz unbenügten, ja so gut wie unbekannten Quelle sind, nächst dem heil. Ephräm, die Gesänge geschöpft, welche in folgenden zwei Werken des gelehrten Benediktlners dargeboten werden: "Harsentlänge vom Libanon. Aus dem Sprischen." (Innsbruck, Rauch) "Festkränze aus Libanons Gärten. Aus dem Sprischen." 2 Bbe. (Wiblingen, Förderer.)

Die Schwierigfeit einer poetischen Uebertragung sprischer Kirchengefänge in's Dentsche wissen Jene zu würdigen, denen die heil. Poesie der Syrier bekannt ift. Es gibt vielleicht im ganzen Reiche der Dichtlunft fein Feld, das auf den ersten Blid dürftiger sich darftellte. Ich möchte diese nüchterne Boesie dem Heidefraut, den Alpenrosen und dem Edelweis vergleichen, das mit bescheidenen Reizen die kahlen Wände mancher Tyrolerberge schmudt. Ein Auge, das an den Prunk unserer Stadtgärten gewöhnt ist, wird an diesem bescheidenen Flor den Alpenhöhen vielleicht mit Geringschähung vorübersschweisen. Aber ein finniges Auge wird gerne dabei verweislen, und ein sinniges Gemüth wird gerade diesen Flor lieben

fonnen, und für finnige Lefer hat B. Bingerte feine motigenlanbifchen Blumenftraufe gebunben.

Er hat dem Grundterte teine Gewalt angethan, fondern fast buchstäblich ") die Worte der ursprünglichen Berfaffer gu und reben lassen. Gleichwohl weiß man, daß bei aller Trene ber Uebersehung ein poetisches Geschief mit wenigen Jägen wie neue Dichtungen schaffen kann.

Diese poetische Anlage beursunden die: "Gebichte bont Bius Zingerle." Innsbrud 1843. 452 S. 8.), worüber ein früheres Urtheil so lautete: "Herr B. Bind Zingerle ift viele Jahre lang im Geiste in Mesopotamien und am Libamon gereist. Das driftliche Syrien der ersten Jahrhunderte ist ihm eine zweite Heimath, die Sprache Syriens eine zweite Muttersprache geworden. Biele schane Blüthen der morgentändischen Zone hat er nach Deutschland verpflanzt. Bor allem leuchten und' dusten die orientalischen Martyreraften als ein Beet von sinnreichen Passionsblumen. Daneben duften und blühen die Gesänge gar lieblich, die er aus sprischem auf deutschen Boden versetzt hat.

Der Libanon hat nicht zu rauschen ausgehört, bis er in ber Seele bes sertigen Uebersehers bie schlasenden Kräfte eigener, selbstihätiger Boesie weckte. Das vorliegende Buch ift bas Werk dieser Kräfte. Viele ber vorliegenden Lieber tragen noch die Spuren eines Anhauches morgenländischer Dichtkunft an sich. Alle sind durchdrungen von seuriger Liebe für Tugend, Unschuld, Glaube."

Mocetische Bildung und Stimmung, welche ber Sauptfchluffel fur die Erflarung ber fprifchen Rirchenlieder ift, fehlt bem gelehrten Berfaffer ber genannten Schriften feineswegs,

<sup>\*)</sup> Die Schönheit ber aus fprischen Stoffen bearbeiteten Legenben, mamentlich ber erften, "Des Rindes Traum", list es bebauern baß Zingerle nicht öfters etwas freier mit feinen Originalien schaltete,

wie mehrere von ihm jum Theil anonym herausgegebene Berte beweisen \*).

Bir tonnen nur munichen, daß er aus ber Literatur ber armenischen Kirche, worüber er bereits in Tyroler Blattern manches Schone mitgetheilt hat, Bieles übertragen moge. Das belebt die erhebende Gewißhelt ber Einhelt ber apostolischen Kirche, wenn aus allen Ländern und Sprachen und Jahrhunderten Ein und baffelbe Bild ber Lehre und Uebung hervortritt!

IV. Synesii Cyrenaei orationes et homiliarum fragmenta. Ad Codd. Mss. fidem recognovit et annotationes criticas adjectt Jo. Ge. Krabinger, Bibliothecae Regiae Monacensis Custos et Academiae Regiae doctrinarum Monacensis Secius. Landishuti 1850. Thomann. L et 412 pag. 8.

Was ben Schriften bes Synesius etwa vom rein thece logischen Standpunkte an Interesse gebricht, bas kommt ihnen in um so reicherem Maße zu, wenn wir sie vom allgemeinern ber Geschichte ber geistigen Cultur auffassen.

Er ftand einsam, wie ein verlorner Wachtpoften ber Bildung und Religion, an ber sublichen Grenglinie ber grieschischen und zugleich driftlichen Cultur, als von allen Seiten die Barbarei über die cultivirten Länder hereinbrach. Gegen die cyrenaische Pentapolis, die einst durch Handel und Wiffenschaft geblüht hatte, stürmten die rohen Bolfer am Atlas wiederholt an. Die kaiserliche Gewalt war zu fern und zu schwach, um dieses Gebiet zu schühen; sa gerade die Beamten bes Kaisers erhöhten das Elend der preisgegebenen Provinz.

<sup>\*)</sup> Wir haben von Zingerle mehrere ascetische Schriften: "Zusprüche Jesu u. f. w. Aus bem Lateinischen bes Rarthäusers Ichann Laneverg." "handbüchlein" (aus ben Schriften ebendeffelben) "zu einem glückeligen Leben und Sterben." Imnebruck bei Rauch. "Ein Büchlein von der Gorge für das Seelenheil. Aus bem Französischen." "Mazzinelli heil. Charwoche." 3. Aust. Junebruck, Wagner; wie Anderes aus bem Italienischen.

Rein Bunber, bag Cyrene und bie gange Laubichaft ber afritanifchen Bentapolis unter biefen Umftanben erlag. Ebe nefios hatte bie Bestimmung, mit hellem Ange ben gangen Berfall zu besbachten, bei ben wichtigften Abfchnitten beffelben als Baterlandsfreund eine bedeutenbe, obicon wirtungslofe Rolle ju fpielen und enblich von Gram gebeugt mit bem Rubme und ber Bebeutung feines Baterlandes zu Grabe gu Seine Schriften, bas Bilb eines vielbewegten gebens, gerfallen in vier Claffen. Gin Theil berfelben gehort ber jugendlichen gaune eines Beiftes an, welcher unbewußt großen Anftrengungen ladend entgegengeht. Gine zweite Gattung fällt ber Beschichte ju, namentlich bie fogenannte Rataftafis; bie meiften Briefe und die forgfältig gearbeitete Rebe an Raifer Arfabius. Endlich eine britte Gattung ift philosophischen und eine vierte driftlich-theologischen Inhaltes. Sieber gehören bie homnen, von benen einige vor ber Taufe bes Berfaffere gefdrieben find, und Bruchftude von Somillen, die er in ber Rirche ju Ptolomais hielt. Rachbem Eynesius nämlich in Alexandrien und Athen Philosophie und bie iconen Redefinfte ftudiert und bei einem mehrjährigen Aufenthalte ju Conftantinopel vom Studium ber Buchermelt ju bem ber Menschenwelt übergegangen war, murbe er, menig vorbereitet, 410 jum Bischofe jenes afrifanischen Ptolemais beforbert, welches bamals die Stelle bes alten, beinahe gang in Schutt zerfallenen Cyrene vertrat.

Trot ber bogmatischen Ausstellungen, welche an seinen Humner gemacht wurden (S. Tillemont, Memoires pour servir à l'Histoire Ecclesiastique t. XII. S. 506), bleiben ste eines der originellsten Erzeugnisse der christlichen Poesie, und seinen Schriften überhaupt bleibt, bei allen Mängeln, die ihnen ankleben, ein unschätbarer geschicht licher Werth. Das war wohl auch der Grund, warum der gelehrte Petavius zweimal eine Ausgabe dieses Schriftstellers besorgte. Freilich ließ dieser Herausgeber wie die übrigen der Kritif

noch ungemein viel am Terte zu faubern und zu ordnen abrig.

Br. Cuftos Rrabinger hat ben Schriften bes originellen Bischofes von Ptolemais icon im Jahre 1825 feine fritische Sorgfalt jugemendet, indem er die Rebe de Regno herausgab. Spater ericbienen andere Theile. Die Bearbeitung anderer, ber allgemeinen Berehrung naber febenben Berte von beiligen Batern unterbrach bas Unternehmen einer Gefammtausgabe bes Syneftus. Diefe Unterbrechung war infofern nicht ohne Gewinn, ale wir burch fie eine ftreng fritifche Ausgabe von bebeutenben Schriften bes beil. Gregor von Ruffa \*) und Bernard von Clairvaur er hielten, von letterem die Schrift de diligendo Deo und de libero arbitrio \*\*), in einem und de consideratione in einem zweiten Banbchen \*\*\*). Außerbem veröffentlichte St. Krabinger "Basilius des Großen und Seiligen ausers lefene Somilien. Aus dem Griechifchen und mit Unmerfungen versehen"; fowie ausgewählte Schriften bes beil. Enprian in's Deutsche übertragen. Die beispiellose Brundlichfeit, mit welcher biefe Arbeiten gefertigt find, macht bie lange Bogerung ber Berausgabe bes Spnefius begreiflich. Um a. B. eine Rebe von Bafilius ju überfegen, war ber Berfaffer nicht bamit aufrieden, Barniers und Marans Tert ju Grunde gu legen, sondern ba wurden bie fünf Sandschriften von Bafilins in der f. Ctaatsbibliothef und Anderes aufe gleifigfte gu Rathe gezogen und am Schlusse fritische Noten beigefügt

<sup>\*)</sup> Gregorii Nysseni de precatione orationes V. Graece et latine. Ad codd. Mss. fidem emend. suppl. et illust. J. G. Krabingerus.

<sup>\*\*)</sup> S. Bernardi, abbatis claraevallensis, libelli de diligendo Deo et de gratia et libero urbitrio.

S. Bernardi claraevallensis abbatis de Consideratione libri ♥.
 Ad Bugenium III.

welche jebem funftigen Berausgeber wichtig Weilineife moffe gebend feyn werben. Für bie Schrift de consideratione mache mehr als ein Dugend Sanbfchriften, wormter mehrens, nafe. an bie Beit Bernarbs binaufreichen, mit Armgeng Geniffen baftigfeit im Terte und in ben reichlichen Unmerhauen be nunt, fo bag ber Theploge biefe bentwurbige Schrift, nun in feftem Texte vor fich hat. Roch bedgutenber war bas, was be. Rrabinger für die wichtigern Schriften von Coprian that Unter solchen Arbeiten reifte bie Benausgabe bes Synefius, von welchem ber erfte Band bor und liegt. Gier mar Rrai binger nicht jufrieben, bie ichabbaren und jablreichen Sandfdriften ber Dundener Staatsbibliothef zu vergleichen, fonbern er verschaffte fich burch gelehrte Berbinbungen ber vor guglichften Art, Collationen ber wichtigften Sanbidriften von Bern, Baris, Orford, Bien, Mailand, Florenz, Rom, Benedig; felbst von Madrid, wo ber fruh verftorbene Diet für ibn verglich; einzelne Sanbidriften wurden ibm aus bem Auslande freundlich jugefendet, wie von Breslau.

Mit solchen Materialien und mit der Umsicht und Trene eines Madillon ausgerüftet, ging Krabinger an die Ausschung des über ein Biertelsahrhundert lang vordereiteten Wertes. Der erste uns vorliegende Band enthält folgende Schriften: I. De Rogno ad Arcadium Imperator. II. Ad Pasonium. III. De Providentia. IV. Calvitii encomium. V. Dio. VI. De insomniis. VII. et VIII. Homilia 1 et 2. IX. Catastasis. X. Catastasis in maximam Barbarorum.

Wie man fieht, ift hier jebe ber vier Rlaffen von Schriften vertreten, welchen nach bem oben Bemerkten die literarische Thätigkeit bes Synesius angehörte; am reichsten bie historische. Der erste Band bilbet also für sich schon etwas Ganzes.

Im Intereffe ber historischen und patristischen Studien wünschen wir dem wichtigen Unternehmen eine balbige gluckliche Bollenbung. Damit verbindet sich die Hoffnung, daß

bet zweite Band etwas ben beiben trefflichen Abhanblungen Rrabinger's über Synesius Achnliches zur Auftlarung ber Zeitverhältniffe bes Schriftftellers bringen werbe \*).

Wer ben Tert mit fo großem Aufwand von Gebulb und Gelehrsamfeit feststellte, bem fann es nicht schwer fallen, sachliche Erlauterungen nachzutragen.

### XLI.

# Memorabilien aus der Tagesgeschichte.

I.

Die Befellenvereine am Rhein.

Wir leben im Zeitalter der Revolution, hört man jest sehr häusig sagen; man will mit diesen Worten die ganz eigene Weltlage, in welcher wir und befinden, charafteristren. Man sagt nicht, wir leben in einer Revolution, sondern geht weiter, und spricht von einem Zeitalter der Revolution. Trosdem, daß in diesem Ausbrucke außerordentlich viel liegt, wird er so ziemlich ohne irgend einen Widerspruch gebraucht; es herrscht ein allgemeines Verständniß darüber, daß unser Zeitalter dasjenige ist, welches von den vorausgegangenen durch seinen revolutionären Charaster sich aus-

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber Syncfios von Kyrene und feinen Aufenthalt zu Conftantis nopel (in den 3. 396 — 400 n. Chr.)" Gelehrte Anzeigen 1840. Rr. 205 ff. Bulletin Rr. 32. "Ueber ben Berfall der kyrenals ichen Pentapolis in den erften Jahrhunderten nach Chrifti." Ges lebrte Anzeigen 1851. Bulletin Rr. 38 ff.

zeichnet. Warum nun biefe Benennung und woher biefes Einverftanbnig mit berfelben ?

Wer vermeinte, die gegenwärtige revolutionare Stromung bewege fich nur um bie Oberfläche bes fogenannten politifchen Lebens herum, es handle fich nur um gewiffe Staatsformen, die gertrummert, und um andere, die an beren Stelle gefett werben follen, und es fei bie Revolution an ihrem Endpuntte angelangt, wenn biefer Taufchanbel einmal abgeschloffen fei, bem mußten wir Erfenntniß ber Beit und ber hauptfrantheit, an welcher fie leibet, absprechen. Alle, welche bie gegenwärtigen Revolutionszudungen am gefellschaftlichen Rorper mit bloß außerlichen Mitteln, namentlich mit Mitteln ber Gewalt, binbern ju fonnen glauben, gehoren in die Rlaffe Jener, welche ben Gis bes Uebels nicht erfannt haben. Diefes ift tief, ja fo tief in ben Befellichaftsforper hineingebrungen, baß außere Bewalt babin nicht mehr zu reichen vermag, und andere Mittel, wenn die gegenwärtige europäische Befellschaft, und bamit bie driftliche Civilifation ber gangen Belt gerettet werben foll, jur Unwendung tommen muffen. Das lebel liegt in ber Entfittlidung, ber moralisch-religiofen Berfommenheit ganger Rlaffen unferer gegenwärtigen Gefellichaft. Wenn es nun möglich ift, diefe verfommenen Rlaffen aus ihrer Berfuntenheit berauszureißen, fo ift bamit ber Revolution ber Lebensfaben entzweigeschnitten; fie zieht aus Diefen Schichten ber Befellschaft ihre Rrafte, und ftirbt aus Mangel an Lebenkraft, fo wie ihr biese Quelle geftopft wird.

Die moralich religiöse Vertommenheit ift nun allerdings nicht das ausschließlich traurige Privilegium einer einzelnen Rlaffe der Gesellschaft; sie war von jeher in einzelnen, mehr oder minder zahlreichen Erscheinungen in den verschiedenen Rlaffen der Gesellschaft sichtbar; es ist dieses auch jest der Fall und wird es immer bleiben. Allein was unserer Zeit

eigen ift, und fie ale fo tief frant vor unfern Augen erscheinen läßt, ift, baß gange Rlaffen ju einem großen Theile einer fittlichen Berkommenheit verfallen find. Darum beift unfer Zeitalter mit Recht bas revolutionare, weil die Revolution nicht ein vorübergebenber politischer Sturm, fondern bie aus sittlicher Berfommenheit entsprungene geiftige Rich= tung ganger Rlaffen ber Gefellichaft geworden ift. Wir mollen nur zwei berfelben ermabnen. Unfere Literatenwelt, bie gegenwärtig größer ift, als fie je einmal in ber Belt eriftirt hat, ift fittlich verfault bis auf ihren Lebensfern. Diefe gu beffern, fittlich aufzurichten und zu einer fur die Befellichaft wohlthätigen Wirksamfeit ju gewinnen, halten wir nicht mehr für möglich, und mochten vor jedem berartigen unnuben Beginnen abrathen. Sier ift Bewalt am Plate, Bewalt, welche bie bereits vorhandenen unreinen Produfte biefer unsaubern Besellschaft so viel möglich aus bem Wege raumt, und ihr burch einen ftrengen Baum, ben man ber Breffe anlegt, bas Mittel jur Berbreitung neuer verfümmert. - Darauf befcrante man fich, und überlaffe bann biefen Bobel fich felbft und feiner Faulnif.

Eine andere Klasse, welche ebenfalls gegenwärtig sittlich gesunfen, ist die der Arbeiter. Früher waren die Arbeiter, die Handwerker, eine Stüte der Gesellsellschaft, und besonders ausgezeichnet durch religiosen Sinn; jest sind sie gteiche sam nur noch Ersamittel von Maschinen, und als solche zu einem großen Theile baar geworden an sittlicher Haltung und an religiosem Sinne. — Zu dieser Versommenheit hat die ungünstige Stellung, in welche die allgemeine Industries und Handelsjagd der Welt, das ehrliche Gewerbe, damit den ehrlichen Gewerbsmann und Arbeiter versett hat, sehr viel beigetragen; wir verdanken ihr unser Proletariat, und dem Elende von diesem haben wir wesentlich jene Versommenheit beizumessen. Denn Elend und Versommenheit reichen sich gar häusig die Hand. — Eben so viel trug aber auch auf

١

ber einen Seite bie pflichtvergeffene Rachliftifell'Ves Studt gegenüber Diefer in ungeheitter Brogreffion fich Bermefrenben Menfchenflaffe, und andererfeite bie euf Entfittfichute berfeb ben planmäßig ansgehenbe Chatigfeit ber Revolutionspititet Diefe erfannte gleich bas reiche Relb. welches fat Wete Plane ba auszubenten wat, und fo war es Die arbeitente Bevollerung beinabe ausfchlieftich, auf welche fie bus gunit Beer ihrer Bubler und ihrer Unglaubens - und Sittenfofigfeiteboten losließ. — Die grauliche Birthfchaft, welche Jahr zehnte lang in ber Schweiz, einem Cammeiplage von Sant werieburichen aus allen Staaten von Edropa, getrieben wurde, ift befannt, und es ift feine Uebertreibung, wenn man behauptet, baf gange Beere von Sandwertern, bie als fittliche Menichen ben Boben ber Schweiz betreten batten. au fittlichen Ungeheuern durch die Thatigfeit der Revolutionspropaganda bort gemacht worden, und als solche in ihre Belmath jurudgefehrt finb.

Wir sehen es in Frankreich vor Augen, wie man alle verworfenen Kunste zur Berführung der Arbeiter aufbietet, und da man merkt, daß in ihrem Herzen das Christenthum noch Wurzel habe, sogar dieses durch falsche Deutung zur Berführung mißbraucht.

Diese Klasse von Menschen nun geben wir nicht für perloren, noch viele gesunde Kerne steden in den von starker Käulniß angegriffenen Frucht; es ist möglich, mit diesen eine neue, Gott und den Menschen wohlgefällige Saat zu erzie- hen. — Möglich! nicht nur möglich, es ist gewiß, daß ein großer Theil der Handwerker, welche man disher der Berschrung durch die Revolutionspartei schublos preisgegeben hatte, von sittlichem Bersall bewahrt, oder aus demselben herausgezogen werden kann. Freilich bedarf es hiezu der zechten Leute und der rechten Mittel. Die Generalversammstung der katholischen Bereine Deutschlands in Mainz hat der Welt einen solchen Mann vor Augen geführt, welcher von

Gott die Sendung erhalten zu haben glaubt, auf eine fittliche Besserung des Handwerterstandes einzuwirfen, der auch
wirklich das wahre, praktische Mittel zur Durchführung seiner edlen Absichten gewählt und bereits in Anwendung gebracht hat; es ist dieser Mann Domvicar Kolping aus Köln. Er trat mehrmals in der Versammlung aus, um auf
die Nothwendigseit der Besserung der Handwerter, namentlich der Gesellen, die großen Folgen eines solchen Bertes,
und auf die erfreulichen Resultate, welche seine ersten Schritte
gefront haben, ausmerksam zu machen. Wir wollen aber
den Mann in seiner kernigen, kräftigen Beise selbst sprechen
lassen; in zwei Reden besonders hat derselbe sich über diesen
Gegenstand ausgesprochen, wir lassen beibe hier folgen:

"Geht, meine Lieben", fo begann er bie Rebe in ber zweiten allgemeinen Bersammlung, "wenn Ihr über ble Strafe gebet, fo begegnet Guch vielleicht bann und wann ein Banberer, fo einer gang eigener Urt, weber Bilger noch Bettler. 3hr wiffet nicht, ob Ihr ihm ein Almofen geben follet, und er weiß vielleicht auch nicht, ob er Euch eines abverlangen foll. Dun, am Ende giebet Ihr Gueren Beutel und reicht bem armen Sandwerteburichen einen Behrpfennig, benn bag es ein Banbwerteburiche ift, bas wiffet 36r icon, aber fouft weiter nichts. Ja, es gibt eine Rlaffe von Menfchen, bie fennt Ihr gar nicht, und bennoch lebt fie, wenn fle eben nicht auf ber Lanbstrafe manbert, gwifchen ben vier ruffigen Banben ber Bertftatt, abgeschieben von ber Belt, benn bie Wertstatt ift gewöhnlich binten im Bofe verftedt, und faum fleht ber arme Befell burch bas fcmutige fleine Fenfter ben blauen himmel und bie liebe Sonne. Da muß er nun ichaffen und fcwigen bie gange Boche binburch, und wenn ber Samftagabenb tommt und andere Denschenfinder fich faubern und vorbereiten jum nachsten Sonntagemorgen, ba fchafft er immer noch und fchafft auch noch am Sonntagemorgen. Und wenn ber Nachmittag fommt, ba bodt er vielleicht immer noch zwischen feinen vier ruffigen Banben, benn ter arme Rerl hat feinen Sonntagerod und mag fich nicht feben laffen vor ben geputten Leuten. Abenbe enblich verlägt er feine Bertftatt und brudt fic an ben Baufern bin in ein Birthebaus und ba bleibt er fiben, boch nicht ewig, vielleicht nur bis gum anbern Morgen, wo er bann bas alte Leben wieber von vorn anfangt. Und ben armen Menschen wirb Reiner gewahr und fennt ihn auch nicht. mand fummert fich barum, ob folch ein armer Gefell an Leib und Seele erftidt wird vom Schmute ber ruffigen Wertftatt, Und wie viele biefer Armen geben fpurlos unter, und boch find auch fie Menfchen, fo gut wie Ihr! 3ch bin felbft Gefell gewefen und ichame mich bes ehrbaren Sandwerts nicht; ich weiß es, bag Beber in feinem Stanbe ein Chrenmann fenn fann, fei er Ronig ober ein Stragenfeger! Alfo ich bin felbft Befell gemefen und habe bas gange Glend mit empfunden, bas auf bem Befellenstanbe beute noch laftet und ibn ausftogt aus ber menichlichen Befellichaft. Ich weiß es, wie es zugeht in biefen Wertftatten, welche Gefprache ba geführt werben, welche verpeftete Luft ba eingeathmet wirb. Unb in diese Werkstätten, in biese Umgebungen ichidt man unverborbene Rinber von breis gebn bis vierzehn Jahren, bamit fie als Lehrlinge bas handwerk erlernen. D, es mare ein Bunber, wenn fie rein blieben, wenn fie nicht verberbt wurden an Leib und Seele! Taufenbe von Lehrlingen läßt man fo figen, und fummert fich fo wenig um fie, ale um bie Befellen felbft, ob ihnen auch ber Schmut ber Leibenschaften über ben Ropfen gusammenmachet. Wenn bie erft heraustommen, mas werben bie treiben ?! So lange fie noch Lehrlinge maren, schwiegen fie ftill, benn ber Lehrling barf fich ja nicht mudjen: aber fie lernen aus und gieben in bie Frembe, und nun brechen fie los all bie Leibenschaften, bie fich in ihnen mabrent ber Lehrzeit aufgebauft, und um fo beftiger und ungezügelter, je mehr und je langer fle unterbrudt maren. hat es gefeben, mas aus ihnen wird, man hat fie heutqutage als Ranonenfutter benutt in ben Reihen, bie ber Teufel in's Felb gesendet, und man barf fich mahrlich nicht wundern, bag fie fic willig finden ließen, biefe armen Barias, Propaganda gu machen fur ben Satan! Ja ich weiß, wie es zugeht, ich habe felbft mitten brin gefeffen in all bem Schmute und bem Elenbe bes Befellenlebens; und wenn Bott nicht ein Bunber feiner Barmberzigkeit an mir gethan, fo mare ich fo gut untergangen, wie bie Andern auch."

"Defibalb balte ich es benn aber auch fur meine beilige Bflicht, ben armen Leuten Alles zu wibmen, mas ich fann, und auch Unbere aufzuforbern, mit zu wirken, biefe vergeffenen Denfchen wieber herauszureißen aus bem fcredlichen Buftanbe, in welchem fie fich befinden, und fie wieber zu tuchtigen und braven Mitgliebern ber menschlichen Gefellschaft zu machen, bie ja gum großen Theile bem Bandwerte angehort. Deghalb bin ich auch bieber gefommen und ich hoffe, bag meine Worte Anklang finden werben, zumal ich weiß, bag ich größtentheils zu Bandwerkern fpreche, benn ich tenne fle, biefe gebraunten Befichter, Die ich bier por mir fiben febe. Um aber zu biefem Biele, zur Aufrichtung bes Gefellenftandes ju gelangen, haben wir, wie 3hr's ja fcon Alle wiffet, ba unten am Rheine bie fogenannten Gefellenvereine gegrundet. Buerft erliegen wir in aller Stille eine Aufforberung, bie Gefellen mochten in Roln auch einen Berein grunben, wie icon in Duffelborf, und es tamen auf ben erften Ruf fieben! Es war bieg im tollen Jahre 1848, und ba geborte foon Courage bagu, ju fommen! Bir fagten ben erften fieben; bolt auch die andern bei, und bald famen zwanzig, breißig, funfzig, bann wurde icon unfer haus zu flein, und jest find wir vierbundert; eigentlich fteben achthundert in unferem Buche, bie übrigen haben wir aber in bie Belt gefchict; wer aber einmal bei une war, ber bleibt une gewiß auch treu und vergift une nicht, er mag fich befinden, mo er will. 3a, unfere Gefellen find gar prachtige Buriche, von benen Mancher Bas Iernen konnte. 3ch will Euch gleich mas erzählen, mas fie gemacht, gang allein, ohne mich barum erft zu befragen. Sie fagten, ba wir nun einmal einen Berein bilben, fo muffen wir auch ein Motto haben, das wir in unferem Bereinelofale aufhangen. Da machten fie ein Schilb mit ben Worten: ""Religion unb Augenb!"" Das hingen fie auf bie eine Seite bes Saales. Denn bas wußten fle icon, bag ohne Religion und Tugend 21= les nichts fei, bag Religion und Tugend nicht nur bie Grundlage bes Staates, fonbern auch bes Befellenlebens und bes Sandwerkes sei. Auf die andere Seite des Saales hingen ste ein Schild

mit ben Borten: "Arbeitfamteit und Fleif!" Denn, meinten fie, unfer Capital liegt nicht in ben Berbeiffungen ber Schmager, bie haben felbft feine, auch nicht im gro-Ben Loofe, bas gewinnt immer nur Giner, fonbern in unferen Banben, in unferer Arbeit und unferem Bleife. Auf Die britte Seite hingen fie bann ein Schilb, auf welchem ftanb: tracht und Liebe!"" Und ich fann Guch verfichern, bag in unserem Bereine feit feche Jahren auch nicht eine einzige ernftliche Banterei vorgetommen. Goll man ba feinen Refpett haben vor folden Leuten, und fie figen laffen gwifden ihren vier ruffigen Banben ober in ihren Berbergen, Die heutzutage faft ohne Ausnahme nur Spelunten bes Teufels finb? Run machen fic aber unfere Befellen nach Feierabenb, wie anbere ehrliche Leute, auch gern fo ein fleines erlaubtes Bergnugen - warum benn nicht? - und barum fcrieben fie auf bie vierte Seite: ... Seiterfeit und Scherg!"" Das ift nun bas Motto ber Gefel-Ienvereine geworben, und mo fie einen folden Berein grunben, ba beften fle auch bie vier Schilber an. Und bas haben fie querft, wie gefagt, gang von fich felbft gethan. Seht mal, welch fchones Beugnig fur bie Befellen! In Duffelborf, Roln unb Bonn find bie Schilder bereits aufgehangt; in Nachen ift man bamit beschäftigt, fie anzuheften, und in Cobleng werben bie Schliber eben gemacht. Und in Daing? Run ba fommt es nur auf Gueren guten Billen an, ob fie auch aufgebangt werben follen!"

"Jest will ich noch ein Wort zu ben Frauen reben. Schaut, es ift mir fehr ernft, was ich fagen will, und es gilt ganz besonders ben Muttern unter Euch, beren Sohne ein handwert erelernen follen oder erlernen. Ich bin als unersahrener Bube von breizehn Jahren in's handwert gekommen und auf ben Schuhmascherstuhl geseht worden, und habe auf diesem Schuhmacherstuhle bis zum breiundzwanzigsten Jahre geseffen. Während dieser Belt habe ich allerlei Leute, ach Gott! zum Theil schreckliche Gestalten um mich gehabt. Ein besonderer Ehrgeiz trieb mich, besonders die größeren Werkftätten aufzusuchen, und in diesen fand ich anch bas größte Elend. Wisset ihr, Mutter! was mich mitten in all bieser Verberbniß aufrecht erhalten hat? Ich habe eine arme Mut-

ter gehabt, aber eine Mutter, von ber ich nichts gesehen und gehort, was ich nicht ehren mußte! Und wenn die Bersuchung sich
mir nahte, ba bachte ich an meine fromme Mutter, und ber Bersucher wich von bannen. Seit sie gestorben, ba habe ich erst
rechten Respekt vor ihr bekommen, ba wurde es mir erst recht
ernst im Gerzen und recht klar vor ben Augen, was ich ihrem
Gebete zu verbanken habe. Gewiß, ihrem Gebete habe ich alles
zu verbanken, ihm verbanke ich es, baß ich hente hier stehe und
nicht unterging in ben Gefahren, die mich umringten, und ihr
Gebet wird mir auch beistehen, Gottes Ehre nach meinen schwachen Kräften zu mehren. 3a, Gott sei bie Ehre in aller Welt!

Die zweite Rebe, welcher wir in unsern Blättern ebenfalls Raum gönnen, hielt unser verehrter Bote des Glaubens für die verwahrlosten Handwerfer in der dritten Siyung, und zwar in jenem Momente, wo durch den unvorsichtigen oder böswilligen Feuerlärmen die unglückliche Katastrophe erfolgte. Rolping bestig unter dem größten Tumulte
die Rednerbühne, und ausmerksam lauschte man sofort seinen
Worten im Saale. Nachdem er um Ruhe gebeten, suhr er
fo fort:

"Alfo gestern Abend, meine Brüder! haben wir über einen Bunkt gesprochen, ber viele von Euch sehr nahe anzing, nämlich vom ehrbaren Sandwerke. Das ift, ich wiederhole es noch eins mal, ein Segenstand, von dem man nicht oft genug reden kann. Bunächst sprach ich gestern von einer Sesellenverbindung, von der ich Euch noch lange nicht Alles erzählt habe. So habe ich Euch noch nicht gesagt, wie religiös diese Gesellen sind, ohne daß wir und eben viel von Religion mit ihnen unterhalten haben; im Sesgentheile, wir sprachen von solchen Dingen nur dann, nachdem die Gesellen und besonders dazu aufforderten. Und doch hörten biese Bursche gar gern über religiöse und kirchliche Sachen spreschen. Einmal erließen wir so eine ganz einsache Aufforderung zur Communion, ohne daß wir und besondere Mühe gegeben hätten, Jemanden dahin zu bewegen; und siehe da! Sunderte

bon handwerteburichen eilten auf einmal gur Communionbant! Dieg machte auf Die Leute einen tiefen Ginbrud, und Jebermann, ber biefe Befellen am Altare fah, mar gerührt. Gin frommer Mann ift aber auch teine Rleinigfeit; ja, wenn ein Rann recht fromm ift, bann bat felbft ber Teufel Refpett vor thm! Ge mar mabrlich nichts Geringes, und ein junger Mann mußte gemiß vielen Muth befigen, mitten in ber Bublerei ben Entichlug ausauführen, bie Sacramente ber Rirche fich fpenben gu laffen. Rus paffet auf, ihr Mutter! All biefe Befellen hatten felbft fromme Mutter gehabt, bie es verftanben, fcon in bas Rinbesberg ben Saamen ber Frommigfeit zu legen. D biefer Saamen ift ein Funten, ber in ben tiefften Grund bes Bergens bringt und nimmer verlofct! Degwegen, ibr Mutter! nur bie Rinber recht frub fromm gemacht; es bringt Guch bieg felbft ben größten Segen. All biefelben fprachen mit bober Achtung von ihren Muttern, und gedachten mit Rubrung ihrer ichonen Rinbergeit. Und wenn man folden Duth und folde Courage fleht, bie es magt, in unfern Tagen offen jum Altare Bottes zu treten, bie es nicht verfcmabt, fich ber frommen Rindheit ju erinnern, follte man ba ben Bunfc nicht begen burfen, folder Leute fich gang befonbers anzunehmen, fie wieber empor ju beben, und ju bem gundamente ber burgerlichen Gefellschaft zu machen ?! 3ch bente mir unter folch einem Befellen gwar noch feinen großen Berrn, aber boch einen Denfchen, ber einmal felbftftanbig werben will. Ein Denfch, ber in feinen jungen Jahren nicht mit biefem Blane fich beschäftigt, ber ift in meinen Augen eine Schlafmuse! Alfo wird ein folder Befell felbstständig, fest fich in ein Bauschen binein und nimmt eine Frau, fo ift er ein Dann. Und ein Dann, bas ift fcon ein großes Ding! Unter einem Manne bent ich mir ben Goo. pfer einer Familie; ein Schopfer, welch ein großes Bort! ber Mann foll noch mehr, er foll in feiner Familie bas Chenbilb Gottes febn, fonft ift er ein Lump! An feinem Duthe foll fich bie Familie aufbauen; wenn es beißt: es brennt, fo foll er nicht gleich ben Ropf verlieren und blindlings gur Thure binauerennen, fonbern bubich taltblutig bleiben und erft feben, ob es mahr ift. Dann muß ber Mann auch bie Frau bilben und excieben; wenigstens ift es mir immer eine guriofe Gefchichte,

wenn bie Frau ben Mann bilben und erziehen muß! Endslich foll ber Mann als Cbenbild Gottes, aber nicht als Tiger und Thrann seine Kinder und Untergebenen in guter Bucht und Ordnung halten. Die Frau muß indessen auch ihren Theil tragen, auch sie muß bem Manne helsen in der Sandhabung der Sausordnung, und ganz besonders in der Kindererziehung; das wird der Mann im voraus bedenken, und beshalb keine Schlampe nehmen, auch keine zum Plaistr, sondern Eine, die einmal eine tüchtige Hausstrau und eine gute Kindererzieherin zu werden versspricht. Der Mann bleibt jedoch immer die Sauptsache; wenn er gut ist, wird auch die Frau brav, und seine Familie glücklich und zufrieden sehn. Bor einem solchen Handwerksmeister muß aber Jeder Respect haben, und das unsere Sesellen einmal solche Meister werden, das eben ist das Ziel unserer Sesellenvereine!"

"Schauen's, ich habe alle Stanbe fennen gelernt, und bin burch mancherlei Berhaltniffe gegangen; ich bin arm gewesen, febr arm, und bin beute noch nicht reich, brauch es auch nicht gu 3ch habe alfo mancherlei Berhaltniffe in ber Belt febn. . . . . fennen lernen, aber niemals fühlte ich mich glucklicher, ale wenn ich bei meinem alten Grofvater faß, neben mir meine Mutter am Spinnrabe, und um mich berum meine fpielenben Befchmifter; bas mar ein grmes, aber ein frommes und gufriebenes, und bas Ja bas Glud ruht nur in einer rum gludliches Familienleben. . frommen und zufriebenen Familie. 3ch fannte eine arme Frau, welche vier Rinder befag und oft nur von trodenem Brobe lebte, bas fle fummerlich erwerben mußte, aber fle mar fromm und gufrieden; und biefe Frau war bie gladlichfte, bie ich jemale fennen gelernt. Das Glud läuft Niemanben nach; man muß es auffuden, aber nicht im raufchenben Bergnugen, ober auf Ballen, nein, bort findet man es am allerwenigften. Berabe in ben glangenben Gefellichaften und auf ben Ballen, ba beißen bie großen und bie fleinen Leibenschaften einander bas Glud bes Lebens tobt. Belb und But machen auch Niemanden gludlich, fonbern ein Berg voller Liebe und Bufriedenheit. Ein folches Blud tonnen aber Alle haben, ber Bornehme und Bochgeftellte, wie ber Bandwerter und Strafenfeger, und biefe eber noch ale jene. well ich felbft ein Sandwerter war, barum will ich mit all meis nen fcmachen Rraften baju beitragen, Die Familien ber ehrbaren Sandwerter gludlich und gufrieben ju machen, und wenn es mit gelingen follte, nur einem Dubenb Sandwerfburichen gu biefem Blude ju verhelfen, bann will auch ich gern gufrieben feten. 36 weiß nicht, ob ich in ben himmel tomme, aber wenn ich eis nen Sandmerfer baburch gludlich machen tonnte, ich ginge für ibn taufend Jahre in bas Fegfeuer! Run noch ein Bort an Gud, meine lieben Sandwerter! Laffet End nicht verladen bon ben Schmagern, bie Guch Alles versprechen, wenn 36r in ihr forn blafet, bie Euch aber nichts halten und nimmermehr gludlich machen fonnen! Saltet Guch rein von allen Berfuchungen, benn wer feine Jugenbfraft tobt gefchlagen, ber ift fpater nur noch ein ichlaffer Balg; wer in feiner Jugend folechte Streiche gemacht, ber fann feinen Rinbern einft nichts von Gott reben, benn feine Jugenbftreiche merben icon befannt merben, und ibm bie Achtung feiner Rinber und feiner Familie rauben. 3ch tonnte noch Bieles zu Euch fprechen, inbeffen ich bescheibe mich, zumal ich febe, bag ber hochmurbigfte herr Bifchof von Maing ju Euch fprechen will.

#### II.

Culturfortichtitt ber ichweizerischen Revolutions.
Bartei.

Ein jungst in ber Stadt St. Gallen vorgefallenes Ereigniß zeigt, wie sehr die Barbarei unserer revolutionaren Eulturhelden im Zunehmen begriffen ist. Ein Burger bes Kantons Thurgau, welcher burch die Entdedung ber Morber des Rathsherrn Leu, und eines Theils der Mordanstifter ben Grimm ber radifalen Rotte auf sich gelaben, demselben sich entzogen und seit vier Jahren seinen Wohnsig in Desterreich aufgeschlagen hatte, Berhörrichter Ammann nahm in ber Stadt St. Ballen auf feiner Durchreife nach Frauenfelb, wohin er jur Ordnung von Kamilienangelegenheiten reiste, Rachtquartier. Raum erfannten ihn einige in biefem Gafthaufe verfammelte Culturhelben, als fie fofort in Befchims pfungen, Drohungen und Bocifercationen gegen ben Gaft ausbrachen, in ber Stadt ben rabifalen Jahnhagel aufboten, bas Baus umringten und ben graulichften Speftafel ben gangen Abend und ben folgenben Tag aufführten. Die Behörden, eine Art Creme biefes Gelichters, ftatt ben Diffhanbelten gu fcuten und ben roben Bobel jur Ordnung ju weifen, machten mit bemfelben Chorus, inbem fie ben Dighanbelten pos lizeilich ergreifen, in's Befängniß werfen und bort achtzebn Stunden lang figen ließen. - Erft nach biefer Beit fonnte ber Mighandelte unter bem Schute von einigen Freunden ben beimathlichen Boben verlaffen, ben zu betreten bie Buth eines viehischen Revolutionepobele und bie biefelbe fecundi= rende Schlechtigfeit ber Behörden ihm furber verunmöglis det hat.

Man wirft ben Conservativen häusig und nicht mit Unrecht vor, daß sie die Schlasmügen bis über Aug und Ohr heruntergezogen haben. Zu diesen Blinden nun gehören auch Jene, welche wähnen, die Zeit, die sonst so viel heilt, besitze diese heilende Kraft auch gegenüber dem Grimme, der Rachsucht, der Versolgungswuth, überhaupt der Schlechtigkeit der Revolutionspartei, und mit übel angewandter Gutmüsthigkeit sogar Anderen den Glauben an die Möglichkeit einer Versöhnlichkeit derselben beizubringen sich bestreben. — Diese Leute haben keine Erkenntniß von der wahren Natur des Bössen; dieses mindert sich nicht mit der Zeit, sondern mehrt sich; je länger, je freier es sich entwickeln kann, desto intensiver und ertensiver wird dasselbe. Darum läst auch an dem Grimme der Schlechten die Zeit keine anderen Spuren zurück, als daß es sich mehrt so zu sagen mit jedem Stundenschlage. —

Alle sind Thoren, welche glauben, die Hand bes italienischen Revolutionsbanditen sei nur jest am Dolche, weil über ihm und seinen Gesellen der österreichische Aar in majestätischem Fluge mächtig und unbesiegbar daherrauscht. Heute wist er mit seinem Dolche den treuen Unterthan des Kaisers, morgen, wenn kein Desterreich mehr wäre, würde er den, der nicht seiner politischen Gesinnung, und übermorgen Jeden, der es noch wagt, ossen an Sitte und Glauben sestzuhalten, zu tressen suchen. Wenn zur Stunde das Banditenheer in Italien zur Herrschaft käme, würden die Opfer, die es sordert, größer als die seyn, welche es jest sich sucht, und wenn es Jahrelang seine Herrschaft behaupten könnte, so würden Jahrelang die Opfer sich nicht mindern, sondern mehren.

Es gab sehr viele Leichtgläubige, welche an einen lindernden Einfluß der Zeit auf die brutale, zur Herrschaft geslangte Revolutionspartei der Schweiz nach dem unglüdlichen Kriege von 1847 glaubten. Es sind vier Jahre seither versstoffen, und der Einfluß der Zeit hat sich nur darin bemerksbar gemacht, daß der Grimm der Sieger gegen die Besiegten sten stets im Wachsen war. — An dem Loose der Conservativen in der Schweiz mögen die conservativen Schlasmützen anderer Länder sich ein Beispiel über das Loos nehmen, das sie tressen würde, wenn sie je einmal unbedingt der Revolutionspartei preisgegeben werden sollten. Die Drohungen ihrer Gegner, aus denen sie seinen Hehl machen, würden Wirklichteit werden, ja die Wirklichseit die Drohung noch übertressen.

#### III.

## Rossuth in England.

Während die Revolutionspartei in der Schweiz, unter Mitwirfung der Behörden, einem Ehrenmanne das Betreten der heimathlichen Erde durch grobe Mißhandlung verunmögslicht, ertönen in England, von der gleichen Partei gezogen, die Gloden zum Empfange eines treulosen Aufrührers, welscher nichts als blutgedüngte Felder, Tausende von Gemordesten außer der Schlacht, von Gefallenen in der Schlacht, Schutthaufen von Dörfern, Fleden und Städten, und all das Elend, das nach einem Bürgerfriege Jahrelang noch das Land durchzieht, als seine Heldenthaten aufzuweisen vermag, und von der Gerechtigkeit verfolgt, den auf solche Weise gesschändeten Boden seiner Heimath zu verlassen gezwungen war.

Was in England jest mit Koffuth vorgeht, ift ein Fest ber Revolution, ganz gleicher Natur, nur anderer Form, als die frühere Mißhandlung vom Feldzeugmeister Baron v. Hannau in London und die Mißhandlung eines Schweizers bürgers in St. Gallen.

Die beiden Feste auf englischem Boden ergänzen sich; wir wissen nicht, welches England weniger zur Ehre gereicht; das eine war ein Alt revolutionärer Gassenrohheit, das anbere ist eine erbärmliche Komödie, in welcher man den Gegener, ber den Ausbrüchen des revolutionären Grimmes unzusgänglich ist, zu verhöhnen sucht. Die beiden Feste, obwohl aus gleicher Quelle stammend, sind aber noch in einem Punkte verschieden.

England nimmt bas Recht eines Afyls für Chrenleute, wie für politische Banditen in Anspruch. Für ehrliche Leute

scheint es aber basselbe so zu verstehen, daß der, dessen Stirne von Lorbeeren aus dem Kampse gegen die Revolution gesichmudt ist, nicht einmal einen Touristenbesuch in London wagen darf, ohne Gesahr für sein Leben durch den dortigen Revolutionspöbel zu laufen; das Asyl für die Revolutionsphelden aber wird so weit ausgedehnt, daß der Fortbestand eines durch Jahrhunderte geheiligten, von allen sogenannten civilistrten Rationen beobachteten Bölkerrechts dadurch ganzelich verunmöglicht wird.

Das Afplrecht, wie es heut zu Tage von England, ber Schweiz und Sardinien, ben brei entweder der Revolution verfallenen, oder fie doch beschüßenden Staaten ausgeübt wird, ist eine Aushebung der ersten Berpflichtungen, welche das Bölferrecht einem Staate gegenüber dem anderen auserslegt, und es ist eine zu weit getriebene Großmuth, wenn die durch Afplunfug tief verletzen Staaten in anderen völferrechtlichen Fragen von Seite jener, die durch Mißbrauch des Asplrechts das Bölferrecht verhöhnen, noch irgend eine Berufung auf dasselbe dulden.

Convenieng barf von ihnen gegenüber biefen mit allem in Anspruch genommen werben.

Committee of the state of the state of the countries of the contract of the co

(190 170) 17 4 - 97 EL

theory die beiten Sche auf englichem Bosen ergänzen fich; wir mehre viele, woldest England trenium fin Elegandus von eine wie eine Elegandus von der eine Witzenschliebender Dasserrochelt, das mobere ist eine erhäralige Remordie, in seelber, man ben Elegandus der der ben Unsbrücken des ervelnilonsten Grimmes num elektrich in, zu vereinnung facht. Die teiden ürfer, odrecht den gielder Die teiden ürfer, odrecht den gielder Diet inden ürfer, odrecht den gielder Diet feine gefer noch in einem

sold in collision than bear line and the fire Chrentener

### XLII.

# Urfprung und Umwandlung der geiftlichen Hospital: und Mitterorden.

Die Charitas ift ber unausloschliche Charafter und ber beständige Ausbrud bes driftlichen Beiftes, ber einft bie Beftalt ber Erbe erneuert hat, und heute noch fähig ift, abgeftorbene ganber ju neuem leben ju ermeden, verfinfterte ju erhellen und zerftorte wieder aufzurichten. Gie ift bas gottliche Reuer, welches Chriftus vom himmel gebracht und in ben Bergen feiner Gläubigen angegundet bat, die mabre Bottes = und Rachftenliebe, ber beilige Beift felbft, und bie ftarifte erpansive Rraft, noch ftarfer ale ber Tob. es, Die bei ben Werfen ber Barmbergigfeit fich über Alles erftredt, Alles umfaßt, Alles befeelt und Alles mit Chriftus in Berbindung bringt. "Gie offenbart fich babei" - wie Burter treffend gefagt - "in ber Babe ber Sand fo gut, als in ber Gabe bes Munbes, in bem Almofen, wie in bem Bort; in bem Brod, mas fie bem hungernben reicht, wie in bem Rath, ben fie bem Fragenden gibt. Aber fie bat Richts gethan, wenn fie ben Leib bes Radten befleibet, fie forgt ihm zugleich fur bas Sochzeitfleid zum Brautmahl bes Lammes; es genügt ihr nicht, ben Sungernben bas erbentmachsene Brod ju reichen, fie gibt ihm jugleich bas Brod, XXVIII.

bas vom Himmel kommt; fie beschränkt fich nicht barauf, bem Obbachlosen ein schlrmenbes Haus zu diffnen, fie will ihn auch zum Eingang führen bes Hauses, welches nicht Mensichenhände gebaut haben; fie bietet dem Kranten Pflege und Arznei zur Genesung des Körpers, aber die Pflege seiner Seele, die Mittel, um deren Gesundheit zu erhalten oder herzustellen, sind ihr eben so wichtig. An dieses Alles denkt die blose Philanthropie gar nicht, oder nur wenig, oder fügt es nur bei, dieweil es so Brauch und Ordnung ist; die Charitas aber fügt es nicht an, sondern schmilzt es hinein."

Das heibnifche Alterthum war voll von Unterbrudung, Graufamteit und Sclaverei, bas gange weibliche Befchlecht erniebrigt und entwürdigt, ber größte Theil bes inannlichen gleichfalls zu einer harten Anechtschaft verbammt, ber Grundbefit faft burchaus bei ben Reichen angehäuft. 3m Jahre 529 a. u. c. wurden allein in ber Stadt Rom 342,000 Edas ven gegahlt; bie Menge in ben Provingen lagt fich ungefahr ermeffen, wenn man bebenft, bag ber gefammte gandbau eine Arbeit ber Sclaven war. Rach Blutarch's übertriebener Ausfage wurde im Jahre 620 a. u. c. gang Italien leer von Burgern gefunden, und in Cicero's Tagen gab es in ber Stadt nicht 3weitaufend, Die ein Eigenthum hatten, "qui rem haberent." - Der Beringfte unferer Diener bient uns nach einem Bertrage, ber bie perfonliche Freiheit vorausfest; er ift und bleibt eine Berfon, die ihre Rechte und ihre Burbe hat, er hort burch feinen Dienft nicht auf, ein Denfch gu fenn. Die Sclaven waren Sachen ihres herrn, Thiere in menfolicher Geftalt, Geschöpfe ohne Menschenwerth. tam viles, quam nulli sunt. Und biefer Anficht entsprach bie bie Philosophie, wie bas Geset. Rach Blato und Ariftote. Tes gibt es Sclaven von Ratur, und Tacitus ergablt, bas alle Sclaven bes Pedonius Secundus, vierhundert an ber Bahl, gefehlich fterben mußten, weil einer aus ihnen bie fen herrn getobtet. Das alte Spruchwort: "Go viel Sche وربا حازان

. .

ven, so viel Feinde", bezeichnet hinlänglich bas Berhältnis zwischen Herren und Dienern, so wie die Behandlung, welche biese von jenen zu erdulben hatten.

Fur Christenmenschen ift es heut zu Tage feine leichte Cache, von ber fühllofen Barte und falten Gleichgultigfeit bes Beibenthums fich eine richtige Borftellung ju bilben; man ift ungeachtet aller hiftorifchen Beugniffe, Die bas Begentheil beweisen, ftete geneigt, ben gebildeten Bolfern bee Alterthums weit mehr "Sumanitat" beizumeffen, als fie wirklich In Diesem Glauben ober 3meifel Scheint auch Die Afademie zu Macon gewesen zu seyn, als sie im Jahre 1812 bie Preisfrage ftellte, ob bas Alterthum öffentliche Anftalten für die Armen, insonderheit für die armen Rranten, gehabt? Die Antwort haben Bercy, Villaume und Murat gegeben, aus beren Untersuchungen bas übereinstimmenbe Resultat bervorging, daß die Frage durchaus zu verneinen fei. Armenwesen mar ben Alten fremb, weil fie zwei Mittel hatten, ber Armuth zuvorzufommen und fich berfelben zu entles bigen: ben Rindermord und die Sclaverei, burch welche berfelbe 3med noch heute bei manchen Bolfern erreicht wirb, bie nicht bem Lichte bes Evangeliums folgen. Und ba bie Alten bie Sache nicht kannten, fo fehlten ihnen auch bie Worte, fie zu bezeichnen. Das hofpitium und Baletubinarium bebeutete ursprunglich nichts weniger, als einen Ort, ber zur Pflege und Seilung ber Armen ober Kranten bestimmt gemefen mare; bas fogenannte Baletubinarium mar eine Reihe von Lagerzelten fur bie jum Rampfe untauglich geworbenen Krieger, neben bem Beterinarium, einem Plate für Die Worte Xenodochium und bie vermundeten Bferbe. Nosocomium (Sofpital, Rranfenhaus), mußten noch erfunben werben; fie find viel fvateren Urfprunge und fommen erft im Juftinianischen Cober vor. Berforgungeanstalten für Arme und Sclaven ju errichten, mare in ber antifen Belt

#### Beiftliche Dospital : unb Ritterorben.

An fo wiberfinnig gewesen, als in ber driftlichen Beit eine ibe Stiftung fur gebrechliche Hausthlere erscheinen wurde.

Wit ber Berabtunft bes beilanbs beginnt bie Reftauration ber Menfcheit burd bie Charitas, bie einem gotte lichen Bergen entsprungen, ale Baffer bes Lebens in taufenb Stromen fich ergoffen, und Alles verwandelt, befruchtet und burchdrungen bat. Die Feffeln ber Anechtschaft mußten fich lofen unter bem Ginfluß einer Religion, bie in jebem Menfchen die urfprungliche Sobeit und ein Cbenbilb Gottes erfannte, und Alle ale Bruber und Schweftern an bemfelben Tifch und zu ber gleichen Communion berief. Die Entbullung ber mahren und ewigen Guter hatte einen gang neuen Magftab für bie Schätzung ber irbifchen Dinge in Umlauf Das Wort und Beispiel bes Erlofers lehrte bie Armuth lieben, die fruher nur verachtet, geflohen und verabicheut mar. Ein neues Gefet mar in bie Welt gefommen: "Liebe Gott über Alles, und beinen Rachften wie bich felbft"; allein bie Befolgung mare unmöglich gewesen, hatte ber Bert nicht seinen eigenen Beift, b. i. ben Beift bes Beborfams, ber Demuth, Gelbstverläugnung und Opferwilligfeit, mit einem Worte, Die gottliche Charitas ben Bergen feiner Glaus bigen eingehaucht.

Die Werke ber Barmherzigkeit, so geistliche als leibliche, waren allen Christen geboten, und Jedermann kennt die beswundernswerthe Hingebung, mit welcher sie zur Zeit der ersten Gemeinden und der Verfolgungen ausgeübt wurden. Doch sehlte es an öffentlichen Anstalten der Mildthätigkeit, so lange die Kirche selbst nicht öffentlich erscheinen durste. Die erste Einrichtung der Armenpstege, wie sie beschrieben ist in der Apostelgeschichte, war noch zu Ende des zweiten Jahrbunderts n. Chr. nur wenig verändert. Tertullian schildert sie als Augenzeuge in seiner berühmten Schubschrift für die Christen: "Zeder bringt an einem Tage des Monats einen mäßigen Beitrag, oder wann er will und etwas geben kann.

Gezwungen wird Niemand; die Zuschuffe find freiwillig; Gaben der Liebe. Richt zu Gelagen werden fie verichndet, sonbern zur Nahrung und Beerdigung der Armen, zum Unterhalt dürftiger und verwalsetet Anaben und Mädchen, oder schwacher Greise, oder Schiffbrüchiger, oder Solcher, die in ben Bergwerken arbeiten, oder auf Inseln verbannt, oder in Banden liegend der Sache Gottes wegen leiden."

Das Christenthum war faum ben langen Dualen ber Berfolgung entgangen, ale bie Gläubigen fich beeilten, bie erften Saufer ber Barmbergigfeit ju bauen fur Arme (Ptochotrophia), für Rrante (Nosocomia), für Alterefchmache (Gerontocomia), für Baifen (Orphanotrophia), für Bilger und Reisende (Xenotrophia). Diese Anstalten murben spater mit einem gemeinsamen Namen als Sofpitaler, b. i. als Stätten ber driftlichen Gaftfreunbicaft bezeichnet. In ber Bauptstadt, die feinen Ramen tragt, fo wie ju Antiochien errichtete Conftantin fur arme Menichen Bufluchtsorte, mahrend eine edle Romerin (Kabiola) ihrer Baterftabt: bas erfte Baus fur burftige Rrante gab. Die folgenben Raifer, unter welchen vorzuglich Juftinian zu nennen, wetteiferten mit Bischöfen und Brivatpersonen in ber Armen = und Rrankenpflege. Bu Berusalem ließ Eudoria, Die Gemahlin bes großen Theoboffus, Armen = und Rrantenhäuser bauen. Bu Ronftanti= nopel grundete und erweiterte ber heilige 3. Chryfostomus ein Bebaube, in welchem Rrante aller Art, Reifenbe und andere hulfsbedurftige Berfonen freigebig aufgenommen und mit Corgfalt gepflegt murben; es ftand unter ber Leitung ameier ehrmurbiger Priefter, Die jugleich Merzte maren. Cbeffa befand fich eine abnliche Anftalt, vom Bifchof Ronnus gestiftet. Alle jedoch übertraf an Ruhm und Große biejenige bei Cafarea in Cappadocien, gewöhnlich nach ihrem Begrunder die Bafiliabe genannt. Bor ben Thoren ber Stadt erhob fich gleichsam eine neue, bie ausschließlich gur Bflege ber Gebrechlichen, jur Beilung ber Rranten und jur

frziehung armer Rinber bestimmt, fowohl bie Glaubigen als bo bie Baretifer und Die Beiben in Erftaunen feste. eine Rirche ftanben bort wohleingerichtete Saufer, in Stragen geordnet und nach ben verschiebenen 3meden abgefonbert, mit Bartern, Auffehern, Lehrern und Meraten verfeben. beilige Basilius batte bie Reichen bewogen, ihren Ueberfluß jum Bau und Unterhalt biefer Anftalten bargubringen; et felbst, ber griechischen Medicin nicht unfundig, leitete mit vaterlicher Sorgfalt bas Bange, und nahm fich befonbers ber armen Rranten an; ja auch bie Ausfätigen empfing er mit bem Bruberfuß, bamit bie Anbern fie gleichfalls nicht icheuen, fonbern unerschroden und liebreich pflegen mochten, "bieweil wir Alle Glieber Chrifti find, und wer ein Glieb verachtet, auch bas haupt verachtet." Die Rranten aber fo heißt es in einem alten Bericht - "ertrugen mit Bebulb und Gleichmuth ihre Leiben, und priefen ohne Aufhoren Gottes Barmherzigfeit, bie fie an biefem Orte erfuhren." groß und erhaben mar ber Eindrud, ben bie Bafiliabe auf ben Beschauer machte, bag Gregor von Naziang beim Unblid berfelben fie nicht fur geringer, als bie fieben Weltwunder hielt. (Ego autem hunc locum tantae magnitudinis et nobilitatis conspicuum contemplatus, septem orbis miraculis non inferiorem dixerim. - Monod. in magn. Basil.) Die Chris ften um biefen Ruhm beneibend, munichte Raifer Julian fein reformirtes Seibenthum mit ahnlichen Berfen ber Bohlthatigfeit ju fcmuden, vermochte aber nichts, ale ein Ebict ju Stande ju bringen. Der Erfolg beffelben glich bemjenigen, welchen in viel fpaterer Zeit Beinrich VIII. in England erreichte, ale er bie weltlichen Inhaber ber Stifte und Rlos fterguter verpflichten wollte, bie Milbthatigfeit ber rechtmaßigen Gigenthumer nachzuahmen und fortzusegen.

Um hellften leuchtete bie Charitas bei ben großen und allgemeinen Calamitaten, zu beren Ertragung und Besiegung heroische Tugenden erforberlich find, in Zeiten ber Berfol-

gung, bes Rrieges, ber Sungerenoth und mahrend ber Berrfcaft toblicher Rranfheiten und Seuchen. Besonbere murbe bie Rrantenpflege mit beifpiellofer Singebung und unter ben größten Gefahren geubt; nicht allein beghalb, weil unter ben Armen ber Rrante ftete ale ber Mermfte galt, fonbern auch im Sinblid auf bas Borbild bes Beilandes, ber fich felbft einen Arat ber Kranfen nannte, und ale folder bie Seelen wie bie Leiber heilend, Sunbe und Tob übermanb. Borte: "Bas ihr bem Geringsten meiner Bruder thut, bas habt ihr mir gethan", wurden am liebften auf bie armen Rranten bezogen; Diefen leibliche Pflege, Troft und geiftlis den Beiftand ju bringen, und wenn fie ftarben, ein drifts liches Begrabnig ju gewähren, mar eine heilige Pflicht. Bie fcmer und gefahrvoll oft ber fromme Dienft gemefen, begengen bie graufamen Beften, bie in ben erften Jahrhunderten n. Chr. die Belt verheerten, und bie Befchreibung, welche ber Bifchof Dionyfius von bem Berhalten ber Chriften bei einer Beft in Alexandrien (i. 3. 263) hinterlaffen hat: "Biefe unferer Bruber, bie unabläffig die Rranten besuchten, pflegten und ihnen nach ber Borschrift bes herrn bienten, aus übergroßer Liebe burch Unstedung auf gleiche Weise bins Bon innigem Wohlwollen hingezogen, verlangten fie bie Schmergen mit ben Leibenben ju theilen, und fur biefe fich als Guhnopfer hinzugeben. Gine große Bahl trefflichet und ausgezeichneter Manner, barunter auch Briefter und Dias conen und Biele aus dem Bolfe haben mit heißem und fandhaften Glauben, ale ob eine Beit ber Berfolgung eingetreten mare, fich felbft in biefe Tobesart gestürzt, verhoffend burch ben Krankenbienst ben Lohn ber Martyrer ju erlangen; und indem fie die Rranfen pflegten, die Berftorbenen hinmegbrachten und bie Leichen bestatteten, folgten fie biefen nach, bie fie auf ihren Schultern zu Grabe getragen. — Die Beiben bingegen floben felbft ihre eigenen Angeborigen, wenn Die Rrantheit fich ju zeigen begann; Eltern verließen ihre

Rinber, ber Gatte bie Gattin, bie Gobne ibm Bater, fohalb e die Blieber gittern und bas Angeficht erbleichen faben, ja fie marfen bie Salbtobten auf bie Strafe binaus, baburch bas Uetel noch verdoppelnb, weil mit ber Buth ber Geuche fich bann noch bie gaulnis ber unbegrabenen Leichen verhand." (Eufeb. E. VII.) Bon jenem driftlichen Bewismus, im Gegenfat jum Rleinmuth und ber Bergweiffung bet Geiben, fpricht auch ber beilige Coprian, Bifchof ju Carthago, als er aur Beit einer andern Beft an feine Blaubigen forieb: "Das ift ber Unterschied zwischen Uns und ben lebrigen, Die Gott nicht fennen, daß biefe im Unglud verjagen und murren, wir aber burch Unglud bie Rraft und ben Blauben nicht allein nicht verlieren, fonbern in ben Schmergen geftartt und ermuthigt werben. Bie bochbergig ift es, gegen fo gewaltigen Andrang bes Tobes und ber Berwüftung mit unericont tertem Duthe ju fampfen; wie erhaben, in biefem Ruin bes Menschengeschlechtes aufrecht ju fteben, und nicht mit jenen, bie ju Gott feine hoffnung haben, am Boben ju liegen! -(De mortalitate l.)

Die Werfe ber Barmbergigfeit find vielfacher Art, und nicht jeber ift zu allen geschickt. Der gute Wille und felbft bie außerfte Rraftanftrengung ware ju einem großen Erfolge nicht hinreichend gewesen, batte man die einzelnen Berte nicht zwedmäßig unter bie Blaubigen vertheilt. wendigfeit und bas Bedürfniß einer folden Gliederung zeigte fich vorzuglich bei folden Gefchaften, ju beren gludlicher Berrichtung eine besondere Erfahrung und Fertigfeit gehört und bieß war ber Fall auch bei ber eigentlichen Rranfenpflege. Schon fruhzeitig hatten fich unter ben Chriften im Drient Bereine gebilbet, beren Bestimmung es war, ben Rranfen bei jeber Gelegenheit mit Tobesverachtung ihre Dienfte ju weiben. Die Mitglieder Diefer Genoffenschaften wurden Barabolanen genannt, von bem Borte magasalleo Sat (fic in Gefahr fturgen), ba es ein gewagtes Unternehmen mar, in bosartigen Epibemien Rranfenwarter ju fepn; auch mar

ihnen die Pflege ber Aussatigen und Siechen anvertraut. Sie ftanden unter ber Berichtsbarfeit bes Bifchofe, fonnten von diesem ein = und abgesett werben, und waren in großeren Stadten fo gablreich, baß fie mabrend bes funften Jahrbunberts hier und ba verminbert, und g. B. in Alexandrien auf fünfhundert beschränft werden mußten. Uebrigens mas ren fie ju feinem gemeinsamen Leben verbunden, wohnten gerftreut und icheinen bereits im fecheten Sahrhundert fich ganglich aufgelost zu haben. - Anbere gestaltete fich ber Rrantendienft im Abendlande, wo regelmäßige Brubericaften entftanden, Die in Spitalern gemeinschaftlich vereinigt und zur Beobachtung einer canonischen Orbnung verpflichtet waren. Man fieht, bag ber Unterschied zwischen Barabolanen und hospitalbrubern abhängig war von ber verschiebenen Art bes Monchthums im Drient und Occibent. Den morgenlandischen Monchen fehlte bie Reigung und bas Talent ju einem geselligen Berband; fie liebten bie Ginfamfeit und jogen fich entweder ale Anachoreten in eine Bufte gurud, ober ichweiften vereinzelt im gande umber. Die Donche bes Abendlandes waren Coenobiten, in geordneten Gefells fcaften nach einer feften Regel lebent, und durch Bereinis gung ihrer Rrafte ju ben größten Unternehmungen geschickt. Bene entzogen fich ber Welt, um vor Allem ihr eigenes Seelenheil ju fichern, und die allgemeine Armen - und Rrankenpflege gerieth babei in schnellen Berfall; biefe ftrebten nicht allein bas eigene, fonbern bas Beil aller Menfchen gu bewirfen, und die Berte ber Barmbergigfeit über ben Erde Die Einfiedler und fahrenden Donche freis zu verbreiten. bes Morgenlandes gingen vorüber, ohne fichtbare Spuren ihres Daseyns zu hinterlaffen; Die Benedictiner haben große Baufer gebaut, ganber civilifirt, Bolfer befehrt, und mit bem Rlofter bas Spital und bie Schule verbunden.

Es gibt gemiffe Gegenben, bie, vor vielen anbern gefegnet, ein vorzuglicher Schauplas von Gottes Bunbern unb

Großthaten gewesen find. Eine folde Gegend war nachft bem heiligen ganbe auch bas liebliche Campanien, welches im Mittelalter bie bobe Diffion erhielt, ber Ausgangepunft einer neuen driftlichen Gultur ju fenn, und fonft auch bas Land ber Arbeit (Terra di lavoro) beißt. Campanien batte mit bemfelben Rechte auch ein ganb bes Gebetes (Terra di orazione) heißen tonnen, weil es auf ber Erbe nur wenige Rleden gegeben, auf welchen bie zwei Bebote: "Ora et labora", mit gleichem Fleiß befolgt worben, und bie Birfungen biefer zwiefachen Thatigfeit fo fruchtbar und ausgebehnt gewesen find. hier war es, wo ber Stifter bes abendlanbifden Monchthums bas Stammhaus bes größten aller Orben gegründet, ber "nachft bem apoftolischen Stuble, Jahrhunderte lang ber Mittel- und Angelpunft aller Entwidlung und Geftaltung bes Lebens in Europa gemefen, und als ein Baum ju betrachten ift, aus beffen 3meigen ber Rirche mehr als vierzig Bapfte und eine ungahlbare Menge von Beiligen, Bischöfen, Sendboten und Schriftftellern erwachsen find". Richt fern vom boben Rlofter Montecaffino, welches bie Wiege biefes Orbens, und heute noch ein Sis ber Gelehrfamkeit und Frommigfeit ift, liegt am Deere bas alte Salern, wo einft bie Junger bes heiligen Benebict ber armen Rranten fich angenommen, und bann ale Priefterarzte bie berühmte Arzneischule gegründet haben, die vom achten bis in's vierzehnte Jahrhundert in Europa bie einzige, und für bie später entftanbenen Universitäten ein Borbild gewe-Weiterhin zeigt fich Amalfi, iett gering arm; bamals aber eine blubenbe Bafenftabt, bie mit bem Drient verkehrte, bevor noch Benedig die Berrichaft über bas Meer gewann; - jenes Amalfi, beffen fromme Raufherren lange vor ben Rreuggugen Monche und Bruber nach Affen führten, und bort bas Saamentorn nieberlegten, aus welchem die erften hospital - und Ritterorben entsproffen find.

So lange zwischen Chriften und Saracenen noch tein

Sanbeleverfehr bestand, mar eine Wallfahrt nach Balafting mit ben größten Gefahren und harteften Befchwerben ver-Der wilde Fanatismus ber Muselmanner fonnte nur burch ihren Eigennus, und zwar burch maglofe Erpreffungen und Sandelsvortheile einigermaßen beschwichtigt und im Zaume gehalten werben. Rach bem Bericht bes Erabis fcofe Wilhelm von Tyrus waren bie Ginwohner von Amalfi bie erften, welche im Mittelalter frembe Baaren nach bem Drient brachten, und beghalb ben Schut ber Befehlshaber und bie Gewogenheit bes Bolfes erlangten. Biele aus ihnen pflegten bei biefer Gelegenheit auch Die heiligen Statten gu befuchen, um als glaubige Christen ihrer Anbacht ju genus gen. Da fie aber in Jerufalem fein Saus befagen, mas ihnen ale Berberge batte bienen fonnen (benn fie burften nur in ben Seeftabten wohnen), fo ichidten bie Raufherren um bas Jahr 1048 eine Gefandtichaft an ben agyptischen Ralifen Romenfor Muftefaph, mit ber Bitte, bag ihnen geftattet werbe, auch in Jerusalem fich nieberzulaffen. Ralif mar biefem Berlangen nicht abgeneigt, und befahl, baß ben Männern von Amalfi, ale nühlichen Freunden, nach ibrem Buniche ju Jerusalem ein hinreichend großer Plat in bem von Chriften bewohnten Stadtviertel angewiesen werbe. Auf Diefem, von ber Kirche bes beiligen Grabes taum einen Steinwurf entfernten Blate murbe von ben Raufleuten, ju Ehren ber Mutter Gottes, ein Rlofter gebaut, jur gaftlichen Aufnahme ber ankommenben Fremben eingerichtet, und ben aus ber Beimath herbeigerufenen Orbensmannern unter einem Abte übergeben. Das Rlofter hieß bas lateinische (Monasterium de Latina), weil die Stifter und Bewohner lateinis ide Manner waren.

Da nun auf solche Beise für die Christen eine Zufluchtftatte gegrundet und größere Sicherheit bewilligt war, so mehrte sich auch die Zahl der driftlichen Pilger, die nach Jerusalem zogen; und balb war das Kloster zu eng, um

allen biefen Obbach und Pflege zu gewähren. Die Stiftung mußte baher ermeitert und mit mehreren Gebauben verfehen Man trug bafur Corge, bag auch frommen Frauen und Bittwen, die im beiligen ganbe Troft und Erbauung suchten, eine besondere Rapelle (oratorium) und Bohnung aubereitet murbe, aus welcher in ber Folge bas Rlofter ber heiligen Magbalena entstand, wo eine Angahl gottgeweihter Schwestern jum Dienfte ber Bilgerinnen berufen war. Roch größer mußte ber Beiftand fenn, welchen jest bie gablreich herbeiftromenben Manner erheischten.. Unter biefen befanden fich Bilger von verschiebenen Rationen, eble und geringe Leute, die, durch feindliche Lander gezogen, schon bei ihrer Unfunft ihre gange Sabe jugefest ober verloren hatten, und oft lange Beit, arm und elend vor ben Thoren liegend, Sunger, Durft und Entblogung erleiben mußten, bis fie in Befis eines Golbftudes gelangten, für welches allein die Saracenen ben Eintritt in Die Stadt erlaubten. Und wenn biefe Armen endlich zu ben beiligen Orten gelangten, fanden fie taum fur einen Tag ben nöthigen Bebarf jum Leben, und empfingen fein Almofen außer bemjenigen, mas ihnen im lateinischen Denn bie Einwohner ber Stadt Rlofter gespendet murbe. waren Ungläubige und Saracenen, mit Ausnahme ber gebrudten Surianer, welche fast täglich mit so vielen Abgaben, Erpreffungen und Diensten gequalt wurden, daß fie in tief. fter Dürftigfeit und beständiger Todesfurcht lebend, faum ihr eigenes Daseyn zu friften vermochten. Um also bie armen Fremben in ihrer Roth nicht umfommen zu laffen, erbauten bie frommen Orbensmanner U. g. g. ber Lateinischen in ihrem Begirte noch ein hospital, in welchem fie, fich felbft bas Rothige versagend, ben Besunden wie ben Rranten Berberge und Bflege gemährten und einen Altar errichteten zu Ehren bes feligen Johannes Eleymon, bes Almofenpflegers, von Geburt ein Cyprier und Patriarch von Alexandrien, wegen feiner vorzuglichen Barmbergigfeit gepriefen mar. biefe Anstalten hatten weber bestimmte Einfünste, noch irgend

einen sichern Besit. Die Wohlthäter von Amalfi legten alljährlich milbe Gaben zusammen, und schickten ste-durch biejenigen, welche nach Jerusalem reisten, dem Abte zu, damit
für die Bedürfnisse des Klosters gesorgt und der Ueberrest für
die armen und franken Pilger verwendet werde. In dieser
Bersassung blieben die Sachen der Lateiner eine lange Reihe
von Jahren hindurch (per multorum annorum curricula), bis
es Gott gesiel, die Stadt, in welcher er sein Blut vergossen,
von der Dienstbarkeit der Saracenen zu befreien. (Wilh.
Tyrens. hist. L. XVII.)

Als die Kreugfahrer im Jahre 1099 Jerufalem erobers ten, fanden fie im hospital einen Borfteber, Ramens Berhard (Beralbus, Berardus), welcher vom Abte bes lateinis fchen Rloftere bestellt, ein einfacher Laie, aber burch Beiligfeit und gottfeligen Wandel ausgezeichnet mar. Bis babin hatten die Barter ber Unftalt noch feine geiftliche Sospital-Bruderschaft gebildet; nun aber, ba die driftliche Berrichaft gefichert ichien, die Almofen reichlicher flogen und bie Menge ber hulfsbedurftigen Bafte immer größer wurde, verband fich ber fromme Berhard mit mehreren feiner Benoffen burch feierliche Gelübde zu einem canonischen Leben, und fie erhielten ein geiftliches Rleid, auf ber Bruft mit einem weißen Rreuge Eben fo that Manes, eine burch Beburt, und geidmüdt. noch mehr burch Frommigkeit ausgezeichnete Romerin, bem kleinen Frauenkloster vorgestanden, und jest mit bem Rleibe ber Demuth biefelbe Regel, wie Gerhard, empfing. -Diefe andachtigen Bersonen - so schreibt Jacobus be Bitriaco (Bitry), ber Bifchof von Alfon - pflegten in ihrer Armuth die Kranken mit allem Fleiß, und begruben die Tode ten auf jenem Ader, ber einft jum Begrabniß ber Fremben um bie von bem Berrather Judas hingeworfenen breißig Silberlinge erfauft worben mar. Uebrigens leifteten bie Bruber bem Abte U. E. F. ber Lateinischen, welcher ben erften Grund jum hospital gelegt, und die Bfleger wie die Kranfen lange von feinem eigenen Tifch ernahrt batte, Geborfam und Chrerbietung, befannten als Befchuger ihrer Armuth und als ihren Fürsprecher bei Bott fortwährend ben beiligen 30bannes Elevmon, und verebrten als ihren Bilchof ben Batrigreben von Berufglem. "Ihr Leben bestand in Beten, Baden, Kaften und Wohlthun; gegen fich felbft waren fie ftreng und fparfam, freigebig aber und barmbergig gegen biefenigen, bie fie ihre herren nannten, b. h. gegen bie Armen und Rranten. Diefen reichten fie Brob von feinem Mehl, mabrend fie felber mit bem Ueberreft und ben Rleien fich begnug-Satte aber Giner aus ihnen auf irgend eine Beife gefehlt, so ließen fle biefes nicht ungeftraft, und verurtheilten einen Solchen ju ichwerer Bufe, jum Berluft bes Rreuges auf bem Rleibe, ober auch jur ganglichen Ausschließung aus ber Brüberschaft. Und weil Gott mit ihnen war, murben fie von Allen geliebt, und ihr heiliger Ruf verbreitete fich burch bie gange Chriftenheit. Es mahrte nicht lange, fo waren fie durch die Freigebigfeit ber Fürften und die Almofen ber Blaubigen fo reichlich mit zeitlichen Butern gefegnet, daß fie fast aus allen Abenblandern beträchtliche Ginkunfte jogen, und wie vornehme herren Schloffer und Dorfer besaßen. (J. de Vitr. Hist. Hieros, LXIV.)

Durch solche Schenkungen waren die Brüder in den Stand geset, der Armen- und Krankenpstege eine viel größere Ausdehnung zu geben, und da ihr Haus für die zunehmende Schaar der Fremden nicht mehr zureichte, ein zweites Hospital zu errichten, welches mit einer eigenen Kirche und sehr gerräumigen Wohnungen versehen, dem heiligen Johannes dem Täufer geweiht und so herrlich vollendet wurde, daß die Größe und Pracht desselben als der Demuth zuwider noch in der Folge den Tadel des Erzbischofs Wilhelm von Tyrus hervorries. Das alte Hospital wurde jest ausschließlich zur Pflege der Aussätzigen bestimmt, das neue zur Aufnahme der anderen Kranken und der Verwundeten eingerichtet. Der

Bruber Boyant Roger übernahm bie Aufsicht und Bermaltung ber nunmehrigen Leproferie, und Berhard bezog bas neue Saus. Seit biefer Theilung, bie um bas Jahr 1113 erfolgte, nannten fich bie Pfleger bes neuen Saufes nach bem Batron beffelben Sofpitalbruber bes beiligen 30e hannes (bes Täufers) ju Berufalem; bie aber im alten hospital jurudgeblieben maren, weiheten biefes bem heiligen Lazarus, bem besondern Batron ber Ausfätigen, und wurden fortan bie Sofpitalbruder bes heiligen Lagarus gu Berufalem genannt. Jene behielten auf ihrem Bemanbe bas weiße Rreug, biefe nahmen zur Unterscheibung ein graues Sieraus erhellet, bag bie Orben ber Johanniter und Lagariften, wenn man auf ihren Urfprung gurudgeht, guerft vereinigt gewesen, aus bem alten Sospital bes heiligen 30hannes Elepmon hervorgegangen, mithin auch alle Streitige feiten über ben Borgug bes Alters grundlos find, ba fich beibe wie zwei verschiebene Aefte aus einem gemeinsamen Stamm gebilbet baben.

Ursprünglich war die Armens und Krankenpstege bas einzige Geschäft und die wesentliche Bestimmung dieser Brüsberschaften. Indessen brachte der unablässige Krieg das Besdürsniß hervor, den Pilgern ein sicheres Geleit zu verschaffen, die heiligen Stätten zu vertheidigen und gegen die Anfälle der Saracenen beständig auf der Hut zu sein. Man hat daher geglaubt, daß die Hospitaliter schon seit dem Jahr 1118 zur Beschünung der Pilgrime eine Miliz im Solde gehatt. Da jedoch Jacob de Vitry ausdrüdlich versichert, sie hätten diese Einrichtung erst den Templern nachgeahmt, so muß man annehmen, daß die Verpflichtung zum Wassendienst den geswöhnlichen Gelübben erst später hinzugefügt worden.

<sup>\*)</sup> Die Templer (fratres militiae templi) hatten vor bem Jahre 1128 noch feine feste Regel. Sie waren feine hospitaliter, fonbern bloß geistliche Krieger, bie sich verpflichteten, ben armen Bilgern, bie

Bulest entftanben noch in Berufalem ble Sossitatbes ber unferer lieben Aran ber Dentichen (fratte hospitalis sanctae Mariae Teutonicorum), fenft auch Ravianet genannt. Gin frommer beutfcber Dann, beffen Ramen bie Geschichte nicht aufbewahrt bat, last um's Jahr 1128 ein Bilgerhaus für feine burch Roth und Rrantbelt bebrangten Landeleute bauen, und Anbere befchenfen bie Stiftung mit milben Gaben. Unter Buftimmung bes Batriarthen wirb neben bem Sospital ein Rirchlein (Oratorium) errichtet, umb beibes unter ben Schut ber Dutter Gottes geftellt. Es finden fic balb mehrere Bilger, welche ibr Leben bem Dienfte Gottes und ber Rachkenliebe wibmend, als Brüber bes St. Marienhospitals die Armen und die Kranfen pflegen; die Frau bes Stiftere übt bie Barmbergigfeit in einem anbern Ort an beutschen Krauen aus. Da fie bieselben Dienfte leiften, wie Die übrigen hospitaliter, fo wird bas beutsche hospital im Jahr 1143 vom Bapft Colestin II. unter bie Obhut und Aufficht bes Borftebers ber Johanniter (Raymund bu Buy) gestellt, babei aber bestimmt, bag als Mitglieber bes Bereins nur Deutsche aufzunehmen find. Diese Anordnung wird auch von Sabrian IV. bestätigt. In ber Folge find fie genothigt, jur Beit ber Gefahr auch jur Bertheibigung ber beiligen Stadt bie Waffen ju ergreifen. Sie nehmen ben weißen Mantel an, dem bald bas schwarze Kreuz hinzugefügt wirb. Rach Jerusalems Fall gestattet Saladin, bag jur Bflege ber armen Bilger im beutschen Sospital noch einige Bruder aurudbleiben durfen. 3m Berbft 1190, als Affon belagert wurde, vereinigen fich Mehrere mit einigen milbthatigen Burgern aus Lubed und Bremen, um bie Pflege ber franfen und vermunbeten Deutschen zu beforgen, zuerft in Belten, Die

bamals häufig beraubt und ermorbet wurden, Beiftand ju leiften, und für die Sicherheit ber Wege ju forgen. Ihr Anfang war bekanntlich fo gering, baß fie fogar bie Rleiber als Almosen empfingen und ihrer zwei sich eines Pferbes bebienen mußten.

aus Schiffegeln zubereitet waren. Nach der Eroberung von Alfon wird auch hier ein Hospital U. E. F. der Deutschen errichtet, und die Brüderschaft durch Bermittlung des Herzogs Friedrich von Schwaben der Obhut der Iohanniter entzogen, und (1191) als ein selbständiges Institut vom Papste Clemens III. und dem Kaiser Heinrich VI. bestätigt. (Voigt, Gesichichte von Preußen B. II.) Und später berichtet der Bischof von Alfon, Jacob de Bitry, als Augenzeuge, wie die deutsche aus geringen und edlen Gliedern bestehende Brüderschaft (non solum de inserioridus sed de equestri ordina et nobilidus) in demüthiger Armuth lebend, die Kransen und Berwundeten, so wie die armen Pilger mit großer Mildstäsigseit und Treue gepflegt.

Diese brei größten Sospitalorben ber Johanniter, Lagariften und Marianer find es, welche nach einem ionellen und munderbaren Wachsthum, im Anfange mit ben Templern und bann fur fich allein ben Rern ber driftlichen Dacht gegen bie Ungläubigen gebilbet, im Abenblanbe einen welthiftorischen Einfluß geübt, große Kriegsheere übermunden und mit fürftlicher Gewalt über weite Landfreden geboten Wie fehr aber auch ber friegerische Beift in ihnen fich entwideln und endlich vorherrichen mochte: fie find fogar gur Beit ihrer bochften Dacht ber erften uub urfpranglichen Bestimmung nicht untreu geworden. Die Charitas hatte biefe Orben geschaffen, und nur burch bie Charitas tonnten fie wachsen und erhalten werben. Wo immer fie erschienen und Besit erwarben, brachten sie in ihrem Gefolge bie Barmherzigfeit mit. Gie haben eine Unzahl von Hospitälern und außerdem noch Rirchen und Schlöffer, Dorfer und Stadte gegründet. Die ftreitbaren Manner fampften mit ben Feinben, die andern beschäftigten sich mit ber Armen- und Rranfenpflege. Bur Bahrung bes Seelenheiles maren eigene Dr. benepriefter, und fur die Uflege erfrantter Berfonen bes meiblichen Beschlechtes in manchen Begenben auch Orbensschmeftern bestellt. Die fortmahrende Beschäftigung "mit ben Armen

Befu Chrifti" mar es borgigficht, iwelche bem beibliebenben Beifte blefer Sodvitalorben ein belifamet: Begangewicht vet lieh, und in bem Charafter berfelben jene beipunbernowerthe Milibung von Tapferteit und Dentith ergengte, bie fand and fcheinend völlig fich wiberfprechenben : Elementeit gebildet, ben Inftituten felbft einen ungewöhnlichen & Beig verlieben aund ihnen trop alles fpateren Berfalls bie bebe: Achtung und Amneigung ber Jahrhunberte gefichert hates Albeiglichen einer bemuthigen Befinnung erfcheinen auch bieg Rumen welche:bit Boevitaliter noch in ben Reiten geführt, ba fie am machtigften weren. Das Saupt bes Johannitersebens mannteifich bles "Delfter ober Biter bes Sospitals au: Berufaten. Dieret ober Guardian ber Armen Jefu Chrifti," (Magister: sein louitie licet indignus sancti hospitalis Hierusalem. Christi: naunerum worvus,) und die Mitglieber legten fich keinen unbern Ramen als ben ber Brüber (fratres, conventus fratrum) bei. Go auch bei ben andern Orden. Erft in fratenen Sabrhundenten. als ihre Racht schon im Sinken und bas heroische Mittel alter worüber mar, wurde es gebrauchlich, bie Brüben als Ritter zu bezeichnen, und von ben Johannitern ift befannt, baß fie erft nach ber Eroberung ber Infel Rhobus Rieter (querft Rhobifers, bann Malteferritter) genannt worben finb. Eben fo wenig war es in ber erften Beit, um in biefe Orben aufgenommen ju werben, eine nothwendige Bebingung, von abelicher herfunft zu fein, obgleich fich unter ben Mitgliebem fcon im Anfange auch Ebelleute befanden. ........

In der Christenheit herrschte der Glaube, daß das Menschengeschlecht seit seinem Kall an Leib und Seele beschädigt frank darnieder liege, und eine wahre Genesung nur durch den Heiland und seine Nachfolge in der Kirche zu bewirfen seil. Der heilige Augustinus, dessen Regel die Hospitalorden zur Richtschnur genommen, spricht von diesem großen Kranten jacet (genus humanum) in toto orde grandis wegrotus — ohne die geistigen Uebel von den natürlichen,

bie Gunde von ben Rrantheiten ju unterfcheiben. Den Rachften von allem Uebel fomohl bes Leibes als ber Geele gu retten, war allgemeine Pflicht; ficherer jedoch und mit bem größten Erfolge tonnten die Liebesbienfte von benienigen verrichtet merben, bie fich um Gottes Willen befonders bagu verbunden und verpflichtet hatten. Jebem ber brei hospitale orben lag bie 3bee und Abficht jum Grunde, ein driftlicher Mannerbund ju fein, ber fich burch feierliche Belubbe ver-Michtet, ber armen und franten Menschheit Gulfe ju leiften, ben Schwachen und Unterbrudten beizuftehn mit geiftlichen und weltlichen Mitteln, bas Gotteereich auf Erben b. i. Die Rirche ju beschüben, ju vertheibigen, und ale mahre Streiter Chrifti burch Befiegung ber innern und außern Reinde gulent ben himmel ju erobern. Diese erhabene 3bee, obgleich in ben Genoffen vielfach geschmächt und entftellt und nirgend gang verwirflicht, hat ale erhaltendes Brincip Die Orbensforver belebt, und ju ber hohen Bluthe befähigt, die langer als breibundert Rabre fortgebauert. Wie aber bas Erhaltenbe aus dem Schaffenben flieft und beiber Wefen nur eines und baffelbe, fo ift jene Ibee allein und unmittelbar aus ber icopferischen Charitas entsprungen, ohne welche fein Orben batte entftehen und machsen fonnen. Go lange bie Charitas wie ein befruchtenber Quell fich in Die Bergen ergoß, blieb bie 3dee lebendig und entsprach auch das Wollen und Thun jener innerften Rraft; ale aber biefe verfiegt und bie Liebe erfaltet, mar es auch um ben Beift und bie Berrlichfeit ber Orben gescheben.

Die Geschichtschreiber haben meistens nur die außeren Schickfale und friegerischen Großthaten ber hospitaliter erzählt; bagegen selten von bem innern Leben berselben, von ihren Gebeten und Opfern, Sitten und Gebrauchen gesproschen. Die frillen Werfe ber Demuth und Barmherzigkeit werben am häufigsten ignorirt, weil sie ohne Glanz und Aufsehen erscheinen, und bie Charitas am liebsten im Berbors

genen wirft. Bas in biefem Garten macht, macht feinen Rarm. - Daber ift begreiflich, und wir fprechen es als unfere tiefe leberzeugung aus, bag bie charitative Ebatigkeit ber geiftlichen Sospitals und Ritterorben, noch fliemale genugfam erfannt und gewürdigt worben ift. Allein icon bas Wenige, mas barüber bie Gefchichte in Tparfamen Bruchtuden fiberliefert hat, laft und auf ben Umfang und bie Beife biefer bemuthigen Thatigfeit ichließen. Dan erwäge bie Babl und Große ber Besitzungen, bie in Europa ben Orben angehörten, und erinnere fich ber Regel, nach welcher fast jebe Commenbe mit einem eigenen Sospitgl verfeben mar, nicht blos in großen Stäbien, fonbern noch häufiger auf bem Ranbe und an fleinen Orten, fo wird man ungefähr ermeffen tonnen, welche Cumme von Armen, Siechen und Rranfen burch brei Sabrhunderte und zum Theil auch noch fpater verforgt und gepflegt worden ift, bie fonft einem unvermeidlichen Glend anbeimgefallen mare. Die Johanniter, obgleich ale bie erften und machtigften angeschen, hielten ben Bospitalbienft fur ihre beilige Pflicht, nicht minber ehrenvoll ale ben Baffenbienft, und Ronige und Fürsten beeiferten fich, von Beit ju Beit es Ihnen nachzuthun. Roch in neueren Beiten murbe jebem neu Aufzunehmenden ale bie Bestimmung bes Orbens vorgehalten: ben Armen Jefu Chrifti zu bienen, bie Werte ber Barmhergiafeit zu üben, bem Dienfte und ber Bertheibigung bes Glaubens fich zu wibmen. Und erft, nachbem ber 26. pirant bies feierlich gelobt, erfolgte feine Aufnahme und er vernahm die gewichtigen Borte: "Beto erfennen wir Guch für einen Bertheidiger ber fatholischen Rirche und für einen Diener ber Armen Jesu Christi bes hospitals ju Ct. 30hann von Berufalem." Dem Groß-hospitaliter und ben ibm beiftebenben alten Rittern lag Die oberfte Bermaltung, Aufficht und Leitung bes gesammten Sospitalmefens ob, und feine Burbe murbe ber bes Groß. Comthurs und Groß, Ab, mirale gleichgeachtet. Auf Malta verordnete bas General

I

fapitel von 1631, daß jebe Bunge wechselweise eine Boche um die andere fo viele Ritter, Novigen und bienende Bruber in's hospital schide, als man jum Dienst ber Kranfen brauchte. Kür weibliche Kranke maren in verschiedenen gandern, namentlich in Italien, Spanien und Bortugal (früher auch in England) Ordensichwestern in befondern Saufern bestimmt; Die Seelforge murbe überall von ben Brieftern und Rirchendienern bes Ordens beforgt. Auf folche Weise haben bie Johanniter unter ben Armen bas Beil ber Geele und bes Leibes ju befördern gesucht, und neben ben tapferften Baffenthaten bie demuthigen Werfe ber driftlichen Barmherzigfeit vollbracht.\*) Die Lazaristen pflegten ihre aussätzigen Kranten als Bilder Chrifti zu ehren, und beghalb, fo lange fie im Drient blieben, nicht blos Aussätige als Ordensmitglieder aufzunehmen, fonbern auch ftete einen Ausfähigen jum Großmeifter ju mablen. Diese fromme Einrichtung beruhte auf dem Glauben, baß alle mit biefer Rrantheit behafteten Berfonen vorzugemeife Sottes liebe Armen, Bruber Chrifti und gottgeweihte Sieche feien; fie gemahrte aber auch ben Bortheil, daß die ausfatigen Mitglieder ber Bruderichaft bie Bedurfniffe ihrer Leibensgenoffen aus eigener Erfahrung fannten, in ber Ausübung ibrer Bflichten weber burch Furcht vor ber Unftedung, noch

<sup>\*)</sup> Schiller hat ihren boppelten Beruf in ben befannten Berfen gesehrt:

Herrlich fleitet sie ench, bes Kreuzes furchtbare Ruftung, Wenn ibr, Lowen ber Schlacht, Affon und Rhobus beschütt, Durch die sprische Bufte ben bangen Bilger gelettet Und mit ber Cherubim Schwert steht vor bem heiligen Grab. Aber, ein schönerer Schmuck, umgibt ench die Schürze bes Barters, Wenn ihr, Lowen ber Schlacht, Sohne bes ebelsten Stamms, Dient an ber Kranken Bett, bem Lechzenben Labung bereitet, Und die niedrige Pflicht christlicher Milbe vollbringt. Religion bes Krenzes! Nur On verknüpftest in Einem Kranze ber Demuth und Kraft boppelte Balme zugleich.

burth Efel ober gu grobes Mittleib geffinbert mutben, und bei ber mertwütbigen Gintracht und Bunelgung, Die nnter Ven Aussähigen von jeher beftand, bier gubffchen ben Bobitbatern und Pflegebefohlenen ein Berbaltnis gegenfeitiger Bebe um fo leichter entftehen und fortbauern fortnie. Racht ben ausgezeichnetften Rriegeblenften, Die fie im Delent gefeiftet, ift es vorzüglich die Gulfe gegen ben Ausfan getrefen, "welche ben Lagariften bie Bunft ber driftlichen gurften erwieb. 3hre Bosvitaler (Lagarethe, Leproferien), bie fie unter ben Ronigen von Berufalem in Sprien und Palaftina errichtet, wurden balb nach Europa verpflanzt. Schon im Jahr 1149 brachte Lubroig VII. bei ber Rudfehr vom Krenzuge mehrere biefer hospitaliter nach Franfreich, überzeugt bag fie ben Ausfal am beften zu erfennen und zu bebanbein verfteben. 'Er wies ihnen ben alten Ballaft feiner Borfahren in ber Borftabt St. Denis jur Bohnung an, und fcbentte ihnen auch bas Schloß Boignn bei Orleans, welches fpaterbin ber Sauptit bes gangen Ordens wurde. Unter feinen Rachfolgern Boll Ifor August, Ludwig VIII. und Ludwig bem Beiligen (IX.) wurden nach und nach alle Aussahhäufer bes Ronigreiches (man gablte gegen 2000) ber Leitung und Corge ber Lage riften übergeben, und biefen auch bie allgemeine Berwaltung ber Leprosenpolizei mit ausgebehnter Bollmacht vertraut. (3m Jahr 1265 murbe ber Orben burch zwei papftliche Bullen fogar ermächtigt, alle Ausfätigen ohne Unterfchieb bes Beschlechtes und Alters, geiftlichen und weltlichen Stanbes, Die man auffinden wurde, mit Gewalt ju isoliren und die liegenbe und fahrende Sabe ber Biberfpenftigen mit ben Sospitalern zu vereinigen.) Aber nicht allein in Franfreich, sonbern auch in Deutschland und Spanien, in Italien, England und Schottland breiteten fich bie Lazariften gleich ben Johannitern aus, und Raifer Friedrich II. verlieh ihnen noch reiche Schenfungen in Apulien, Galabrien und Sicilien, Der beilige Lubwig von Frankreich war gewohnt an allen Quatembertagen

ihre Hospitaler zu besuchen und ben "gottesarmen Leuten." welche mit ber Krantheit bes feligen Lagarus behaftet maren; Die rührendfte Bruderliebe ju ermeifen, Fuße und Sande ju fuffen, und ihnen bie Speife in ben Mund ju reichen. Dasfelbe that Beinrich III., Konig von England, alijahrlich am Die Angahl ber in ber gangen Chriften-Grundonnerftage. beit vorhandenen Leproferien murde von dem Chroniften Mathaus Baris auf 19,000 gefchatt, und felten gab es einen bedeutenden Drt, in welchem nicht ein hospital von St. Lagarus gefunden wurde. Bon biefer Zeit an fchreibt fich ber Bebrauch, die Rrantenhäuser ohne Unterfchied Lagarothe zu nennen, und heute noch gibt es viele milbe Unftalten, Die als Ueberrefte jener alten Stiftungen ben Ramen von St: Lagarus zu führen nicht aufgehört haben. - Dan bat bie Strenge getabelt, mit welcher ber heilige Stuhl Die Absonberung ber ausfätigen Rranten befahl; allein nur bie Rirche war im Stande, burch ihre heilfame Bewalt einen Erfolg berbeizuführen, ber ben bamaligen Staaten unerreichbar blieb. Der Ansfat mar ein anftedenbes llebel, welches im Mittelalter einen großen Theil ber europäischen Menschheit ju vernichten brobte. Die Trennung ber Rranten von ben Befunben mar bas wirtfamfte Mittel, bie Unftedung ju verhuten, und ber weiteren Berbreitung biefer furchtbaren Rrantheit Grangen ju fegen. Dagu reichte ein milbes und örtliches Berfahren nicht hin. . Es bedurfte ber Autorität ber Rirche und ber gangen Macht eines weitverzweigten hospitalorbens, um einen folden Keind durch allgemeine und fraftige Borfehrungen zu befämpfen und auszurotten. - Bas biefe gefruchtet haben, und welcher Antheil am Erfolge ber Ratur und ber menfchlichen Thatigfeit beigumeffen ift, fann heute mit Genauigfeit nicht mehr ermittelt werben; Die Beschichte begnügt fich mit bem allgemeinen Refultat, und biefes liegt in ber Thatsache, daß ber Aussat im vierzehnten Jahrhunbert auffallend abnahm, und im funfzehnten ganglich aus

Europa verschwand. — Weniger umfaffend, aber eben fo milbthatig und voll ber Ehren, war ber Spitalbienft bei bem beutschen Orben ber Marianer, bie noch in fpater Beit nicht ohne Stolz fich ihres erften Uriprungs aus ber Armenund Rranfenpflege ruhmten, und jue Erfüllung biefer beiligen Bflichten jeden neu Eintretenben burch bas Gelübbe verban-Wie ju Jerufalem, fo gab es in ben meiften Orbensbaufern, wo ein Convent bestanb, ein beutsches Sospital und einen Spittler, ber barin bie Aufficht führte. gahlreichften maren biefe wohlthätigen Anstalten in Breußen vorhanden, und bie Statuten enthielten genaue Borfdriften über Die Beife, wie bie Kranten aufzunehmen, geiftig und leiblich ju behandeln, und für ihre Erhaltung und Pflege gu forgen fei. Die Dberaufficht über alle Bodpitaler lag bem oberften Spittler ob, ber als Comthur feinen Bohnfis in Elbing hatte. Es mar feine Bflicht, von Beit zu Beit bas Land zu bereifen, bie nothigen Gehülfen und Merzte zu beftellen, über bie Bermaltung und zwedmäßige Bermenbung bes Bermogens Rechenschaft ju forbern, und außerbem barauf zu achten, baß feine Unwürdigen in ben Orben aufge-Bu Bertragen und Befchluffen, bie bas nommen wurben. Gemein : Intereffe bes Orbens und Landes betrafen, mar bie Befraftigung feines Amteffegele erforberlich, und in politifchen Berhandlungen und allgemeinen Berwaltungsangelegenheiten hatte er als oberfter Bebietiger fets eine gewichtvolle Es gab fogar eine Beit, in welcher ber oberfte Spittler bas Steuer ber Landesregierung größtentheils allein in ben Sanben hielt. (Boiat a. a. D.)

Man hat wiederholt gesagt, daß die geistlichen Hospitals und Ritterorden aus dem Charafter und Bedürfniß ihrer Zeit entstanden sind. Diese Behauptung ift nur annehmbar, wenn sie ganz verstanden und der richtige Sinn hineingelegt wird; an und für sich erscheint dieselbe zu allgemein und oberstächlich, weil sie das Princip und die bewegende Ursache

mit feinem Ramen bezeichnet. Das Princip, welches jene großartige Inftitute gefchaffen und erhalten hat, ift aber fein anderes, ale bie Charitas, eine gottliche Rraft, Die in begnabigten Menichen und Gefellichaften am berelichken fich offenbart und volltommen Eines ift mit bem Principe genereteur, von welchem in Bezug auf bie Bilbung ber driftliden Staaten be Maiftre gesprochen. Betrennt von Gott ift alles menichliche Thun ein negatives, eitles und gerftorenbes; nur in Berbindung und Uebereinstimmung mit bem Schöpfer nimmt ber Menfch Antheil an ber fcbopferifchen Rraft, er wird ein Organ ber Allmacht, und ift fabig Berte hervorzubringen, über beren Große und Dauer bie Bernunft erfaunt. Daber ift jebe Ginrichtung um fo binfalliger und gebrechlicher, je mehr fie auf einer bloß menschlichen Grundlage ruht, und um so fester und bauerhafter, je mehr fie fich grundet auf bas gottliche Princip, welches feiner Ratur nach erschaffend und erhaltend ift, und babei fo burchaus frei und felbfiftanbig wirft, bag es bei feiner Rraftentwicklung nicht abhangt von irdischen Mitteln, sondern biefe eigent. lich nur zu finden, zu nugen und zu beherrichen weiß. Diefe gottliche Rraft erfüllt bie Bergen ohne Ansehen ber Berfon, vorzüglich aber find es die Armen und Demuthigen, bei welden fie am liebsten wohnt und übernatürliche Berte volls bringt. Die Unwiffenheit und Schmache, die Riebrigfeit ber Beburt, bie gangliche Entblogung von allen menfchlichen Mitteln - nichts vermag bas Gebeihen eines Berfes gu hemmen, welches von gottfeligen, mit bem Schöpfer wahr= haft vereinigten Menichen im Bertrauen auf Seinen Ramen unternommen wird; benn nichts ift, als burch ben, ber ba ift. Solche Menschen waren die Begründer jener großen Orben, die wohl von Bapften und Ronigen unterftust und bestätigt, aber nicht gestiftet werben konnten.

In bem Maß aber, wie bas Menschliche in ben Inftitutionen überhand nimmt und ber Geift berfelben von bem Gottlichen fich entfernt, unterliegt bas Bange bem Loofe alles Sinfälligen und Irbifden, wenn es auch außerlich in fceine barer Rraft noch eine Zeit lang fortbauern fann. Entweicht aus einem Orden bie Charitas, fo verliert bie Genoffenschaft ihre innere Starte, ihr Princip und Aundament; Die Gelubbe merben verlett, die Sapungen wanten, die Disciplin erichlafft; ber Berfall ift unvermeiblich und bie Entartung erf beint um fo tiefer, je bober bie urfprungliche 3bee bes Inftitute gewesen. Dann vermag ber entfraftete Stamm ben gerftorenben Ginftuffen ber Belt nicht langer au wiberfteben, und unterliegt endlich ben Bersuchungen und Angriffen, Die er gur Beit feiner Bluthe noch ohne Schaben gu ertragen und zu befiegen im Stande war. Ein bloges zeitliches Beburfniß und bie barauf berechnete 3medmäßigfeit ber menfchlichen Mittel ift ungenugend um bie Entftehung und Dauer jener Inftitute ju erflaren, und es verrath feine tiefe Ginficht, wenn man meint, ber Berfall und bie Auflofung ber geiftlichen Bospital - und Ritterorden fei gang naturlich erfolgt, weil eben bas Bedurfniß, welches fie bervorgerufen, aufgehört habe. Das mahre Bedürfniß, bem bie Orben nach ihrer irdischen Bestimmung burch Armenpflege und Baffenbienft abhelfen follten, lag unftreitig in ber Roth und Schuplofigfeit ber Chriftenheit, und biefes Bedurfniß ber Gulfe hat in Bahrheit niemals aufgehört, fonbern beständig fortgebauert. Rothleibenbe und Rrante wirb es geben, fo lange bie Belt besteht - bie Urmen habet ihr allgeit bei euch und bie Bertheibigung bes Gottesreiches auf Erben wird nothig fenn, fo lange es Feinde bes driftlichen Ramens gibt. Rein noch fo großes Bedurfniß ift fabig, einen Orben gu erhalten und feinem Berfall entgegen ju wirfen, wenn ber Beift aus ihm entflohen ift. Die ritterlichen Sospitaliter geben bavon ben traurigften Beweis. Denn als bas beilige Land wieber in bie Banbe ber Ungläubigen gefallen mar, und fpater die Ginfalle ber Turfen in Europa immer haufiger murben, schredliche Beften Die ganber burchzogen, und unfere Meere und Ruften Jahrhunderte lang vor ben afrifanischen Raubstaaten gittern mußten, in biefen Beiten, mo es ber größten Anftrengung bedurft hatte, um ben Chriften Schut und Sulfe ju bringen, ba maren, ungeachtet bes bodften Bedürfniffes, bie Orben fo herabgefommen, bag ihr Untergang bevorzustehen ichien. Die erste und eigentliche Urfache ihres Berfalls ift eine innere und ftets in ber veranberten Gefinnung ju fuchen; bie gangliche Ausartung erfolgt, wenn die erbauenden Tugenden fich in gerftorende Lafter verfehren, und ber Wille eine Richtung nimmt, bie ber fruberen ursprunglichen entgegengesett ift. Richts ift verfehrter als ein Monch, ber ohne Demuth und Selbstverläugnung fich bem Stolze, ber lleppigfeit und Berrichfucht überläßt, burch nichts wird ber Charafter eines Rriegers mehr befledt, ale burch Schmache, Untreue und Berrath. Daber erscheint ber Kall ber geiftlichen Ritter fo tief und fo beklagenswerth, weil er nach ihrem boppelten Berufe ein zweifacher mar, und die innere Zerrüttung allmählig auch die äußere zur Folge hatte.

Am sichtbarften zeigte sich ber Gang biefes Auflösungsprocesses in der Geschichte bes Ordens von St. Lazarus. —
Die Verminderung des Aussaches im vierzehnten und sein gänzliches Verschwinden im fünszehnten Jahrhundert hatte die Leproserien überflüssig gemacht und in bloße Commenden zum Unterhalt der Lazaristen verwandelt. Anstatt nun ihre Sorgfalt und ihren Reichthum anderen Kranken zuzuwenden, hatten die Ritter nach und nach sich in den freien und ungetheilten Besitz der meisten Güter und Einkunfte gesetzt, und singen an ein Leben zu suhren, welches laute Klagen unter dem Bolke hervorrief, und zu Beschwerden bei dem Parlamente führte. Man beschuldigte sie, daß sie die Kranken in den noch vorhandenen Hospitälern Mangel leiden ließen, während sie selbst aus ihren Comthureien in Uebersluß und

Ueppigkeit ichwelgten. Die Chelofigkeit, ju welcher fie gleich ben Bohannitern und Marianern burch ihre Belübbe verpflichtet waren, gefiel ihnen nicht mehr; Einige nahmen-leinen Anftand, fich ju verheirathen, und beren Beifpiel fant fo große Rachahmung, bag bie Bapfte (Bius ber IV, und V.) fic genothigt faben, die Chebundniffe burch eine allgemeine Beje ratholiceng ju genehmigen. Ein verberblicher Raftengeift, bem Beifte Chrifti und ber Rirche vollig entgegen, nahm immer mehr überhand, und in ben Statuten murbe feftgefest, bag nicht allein bas Großmeisterthum, fondern überhaupt bie Aufnahme in ben Orben nur gebornen Ebelleuten offen fteben folle. Schon fruber liegen fich bie Mitglieber nicht anbers. als "Ritter" nennen, nachbem fie in ber That aufgebort hatten, geiftliche Rrieger und Sospitalbruber ju fenn. große Ordensvermögen, urfprünglich von ber allgemeinen Bohlthätigfeit jum Beften ber Armen und Kranten bestimmt, wurde jum Bohlleben, jur Gemachlichkeit und Berforgung bes Abels migbraucht, und nicht ohne Grund fonnte man behaupten, daß namentlich bie frangofischen Ebelleute burch bie hinterlaffenschaft bes Aussages fich reichlich fur alle Roften entschädigten, die einft ihre Borfahren jur Eroberung von Balaftina aufgewendet hatten. Eine todtliche Bunde erhielt ber Orben, ale er burch eigene Schuld bie freie Bahl feines Großmeisters verlor, und bie Ronige von Franfreich feit 1558 biefe Burbe vergaben; bie Gelbftfanbigfeit bes Institutes war baburch vernichtet, und ber Schimmer ber Sofaunft vermochte ben Glang nicht zu erfegen, ben einft Die Sonne ber Berechtigfeit über baffelbe verbreitet hatte. Berruttung gerieth am Enbe fo weit, bag bie in ein eintragliches Hofamt vermanbelte Großmeisterwurbe an Bunftlinge verliehen, ja gangen Familien erblich überlaffen, von biefen wieber anberen abgetreten, und fogar formlich verfauft merben fonnte. - Die Bemühungen ber Bapfte, ben Orben bei feiner Bestimmung ju erhalten, blieben ohne Erfolg. Bergebens bestrebte fich bie Beisheit Innocens VIII. nach bem Aufhören bes Ausfahes bie Lagariften ben Johannitern beis jugefellen, mit benen fie gemeinschaftlich entsprungen waren; feine Bulle fant nur Gingang in Italien, und murbe von ben Frangofen nicht angenommen. Spater versuchte es Leo X. auf eine Bermendung bes Raifers Carl V. ben Orben in Calabrien und Sicilien wieder herstellen, und Bius IV. ihm feine Bahlfreiheit ju fichern, aber bie abgeftorbene Lebends fraft war nicht wieber zu erweden. Unterbeffen führten bie frangofischen Ritter, beren Großmeifter feit Innocens VIII. vom beiligen Stuble nicht mehr anerfannt wurde, ihr zwedloses Dasenn so lange fort, bis Heinrich IV. alle noch vorhandenen Comthureien, Priorate und Bfrunden bem von ihm felbst gestifteten Boforben verlieh, welcher ber Orben bes beiligen Lagarus zu Jerufalem und Unferer Lieben Frau vom Berge Carmel hieß, und in ber Revolution feinen Untergang fand. Der Ueberreft ber Lagaristen in Stallen murbe von Gregor XIII. mit ben Rittern bes heiligen Mauritius verels nigt, welche Emanuel Philibert, Bergog von Cavopen, mit papftlicher Bewilligung gestiftet hatte. Aus biefer letten Berbindung entstand am fardinischen Bofe ber "geiftliche und Militarorden vom heiligen Mauritius und vom heiligen Lagarus", ber fich lange in hoben Ehren gehalten bat, beute aber, wie es icheint, ju einer blogen Decoration geworben ift, die von ber jegigen revolutionaren Regierung maglos verschleubert wirb. Bon ber Sache ift nur ber Rame noch geblieben, und bas Beiden ber Erlofung, welches beständig jur Demuth ermahnen, ben Glauben befestigen, und hoffnung und Liebe erweden follte, ift bei ben meiften feiner Trager jum Spielwerf ber Gitelfeit herabgefunfen.

Die Marianer und Johanniter erlagen ber Reformation und Revolution, nachdem ber ursprüngliche Geift ihrer Institute geschwächt und entwichen war. Als im sechszehnten Jahrhundert die großen Sacularisationen ihren Ansang nahmen, ber Gochmeifter Albrocht won Pragbenbung von ber Rirche abfiel, und jugleich mit bem Buthenthum bes Debensland Preußen als polnifches Behen, fich angegignet hatte, mar bie Macht und Berrlichfeit bes beutschen Orbens babin. In menger Beit ging bie Infel, Malta, bas lebte und lange wertheibigte Bollwerf ber Johanniter verlogen, um fernerbin ben politiichen Intriguen und gemeinen Sandeleintereffen ber Englanber als fefte Burg, gu bienen. Bie febr aber bas Archliche Bewußtfeyn auch biefer Ritter, (ber Maltefer); fcongerfofden war, beweist bie eben fo talt - als fruchtigfe Abatil eines fcbismatischen Grofmeifters in ber Berfon bes Raifers Baul von Rufland; eine Babl, bie nur ale ein Schritt ber Benzweiflung, ober als ber lette, auf bas anvetifce Rabr ge ftubte Rettungsversuch zu betrachten und zu gntichesbigen ift. Beibe Orben fielen als bloge Trummer ber weltlichen Macht anheim, und ihre Buter, fcon langft gur Berforgung ber jungeren Cobne des Abels und abelicher Officiere verwendet. batten aufgehört, ein Erbe ber Armen und Kranten gu fenn. Bulest bedurfte es nur noch ber Berührung von Rapoleons talter und eiferner Sand, um bie entarteten Inftitute ber völligen Bernichtung preiszugeben.

Im zwölften Artifel des Prefiburger Friedens (1805) wurde ber beutsche Orden als ein selbstständiger aufgehoben, und das hoche und Deutschmeisterthum in eine Primogenitur des Hauses Desterreich verwandelt, zu welcher allein der Raiser ernennt. Alle Rechte des ehemaligen Großcapitels sind erloschen und auf das Haupt der falserlichen Familie übertragen. In dieser Form besteht der Orden noch aus fünfzehn dis zwanzig Rittern in zwei Balleven zu Wien und an der Etsch, sebe mit einem Landescomthur unter dem Hoch und Deutschmeister Maximilian von Este, Erzherzog von Desterreich. Die Candidaten muffen die ersorderlichen Ahnen ausweisen können und drei Feldzüge mitgemacht haben, oder bei längerer Wassenruhe, andere Berdsenste für Religion und

Baterland besitzen, und sich verpflichten, beim ersten Kriege in's Feld zu ziehen. Rach der Anfnahme treten sie in's Rosviziat, um unter der Aufsicht eines Novizenmeisters ein Jahr lang in der Enthaltsamkeit von weltlichen Bergnügungen, in geistlichen Betrachtungen und Berken der Frömmigkeit gesibt zu werden; ist diese Probezeit vorüber, so legen sie die alten Ordensgelübde ab, empfangen von dem Hochmeister den seierlichen Ritterschlag, und werden mit Commenden versorgt. Die unadelichen Ordenspriester werden besonders eingekleidet und sind auf den Gütern des Hoch- und Deutschmeisters als Pfarrer und Caplane mit der allgemeinen Seelsorge betraut.

Bahrend auf diese Beise ber beutsche Orben wie eine großartige Ruine bes Mittelalters von ben Rachfommen ber beutschen Raiser noch ehrende Schonung und wirksamen Sout erfahrt, find bie in verschiedene ganber gerftreuten Johanniter nicht fo gludlich gemefen, fich wiederum um eis nen Ginheite - und Mittelpunft versammeln ju fonnen.' Dbgleich ihr Orbendzeichen noch fier und ba vergeben wirb, felbst an verheirathete Manner, fo find boch bie Mitglieber obne gemeinsames Saupt, bie Reclamation ber facularifirten Buter ift ohne erheblichen Erfolg gewefen, und alle Bemus hungen, ben fruheren Orbeneverband wieder herzustellen ober neu ju gestalten, haben fich fruchtlos gezeigt. Die Bunfche und Borfchlage, welche barauf ausgingen, Die Johanniter entweder ale Leibmache bes heiligen Batere ober ale hospitalorben ju regeneriren, find bis jest nicht verwirklicht morben, und wenn ber Beift Gottes nicht Belden und Bunber thut, fo wird bald ber lette Reft biefes größten aller geiftitden und Ritterorden von ber Erbe verschwunden feyn.

Riemals aber wird die Erinnerung an gesellschaftliche Berbindungen erlöschen können, beren 3wede viel höher, als die der alten Argonauten gewesen sind, und beren Thaten an Größe und Ausdauer die Arbeiten aller um Troja verfantmelten Helben übertieffen shaben. Die Ibal Mefer Deben ift unfterblich, wie bie gattliche : Chaettas; laies :: ber! fie entfprungen ift; und wenn! ble Schwäche: ber Benfchen: ihr wicht nicht wirflich entfprechen fanne fo wird fietleben in ben Bemuthern von Bottes Areinben, in ber: Gefdicte: bie von ibr Bengniß gibt, und it ben Werten, gir welchen fie ble Dichter begeistert bat. Das romantische Ciement bed Rittes thums, fo angiebend für die Ginbilbungefraft, wird ferner bin, wie bisher, bagu beitragen, jene: gesten: bifterifchen Erfcheinungen mit fortwährenbem Reig ju fchmilden, und ihnen bie Achtung und Bewunderung bet Rachweit gu erfalten. Roch wirksamer wird aber bei ernfter Betrachtung bas Enbenten an bie Dienfte fenn, welche bie geiftlichen Boevitalund Ritterorben gur Beit ihrer Bluthe ber Menfcheit geleiftet haben, ale ber Glaube noch ihre Starte, Die Demnis mit Macht und Glang, bas Kreuz mit bem Schwerte verbunden, und Chriftus ihr Beerführer war. Und biefe Erinnerung ift es vorzüglich, welche uns die Trummer biefer alten Inftitutionen noch beute mit gerechter Bietat betrachten. und felbft die letten Spuren ihres Dafenns ehren läßt. St. Ragarus ift gestorben und ber Beiland erscheint nicht mehr, um ihn jum zweitenmal vom Tobe ju erweden; inbeffen bat fich ber ruhmvolle Rame für immer mit bem Begriff einer Seilanftalt verfnüpft, und aus bem alten Orbenshaufe ju Baris hat im fiebzehnten Jahrhundert Binceng von Baul bie neuen Lazaristen entfendet, die jest als apostolische Dif fionare in verschiedenen Theilen ber Erbe bas Evangelium Das weiße Rreug ber Johanniter, einft ber verfünden. Schreden ber Feinde und ein Troft für Die Armen und Rranfen, ift ein Beichen ber Ehre und uralten Rubmes geblieben. fogar in protestantischen landen, ob auch Rhodus und Malta gefallen find, und ber Orben in ben letten Bugen liegt. Die Marianer werben unvergefilch fenn, fo lange bie von ihnen gegründeten Stabte und Burgen, Rirchen und hospitaler nicht ganglich verschwinden; Diese beutschen Ritter find es, beren Gebachtniß in Deutschland, wie billig, noch am meisten geehrt wirb, felbst von ben Regenten, aus beren Saufe ber abtrunnige Sochmeifter entsproffen ift. Das neue Breußen trägt feinen Namen und feine Farben vom alten beutschen Ordenslande, bas schwarze Rreuz hat in bem eifernen von 1813 ein Cbenbild gefunden, und die ehrmurdige Marienburg, ber größte von allen ehemaligen Ritterfigen, ift unter bem Schute eines hochfinnigen Fürften bem völligen Ruine entriffen worden. Noch leuchtet bort am Giebel ber Marienfirche das coloffale Mofaitbild ber hohen Jungfrau, Die einft bie Patronin bes Orbens und gandes gemefen, aber es fehlen bie Cohne, welche vor Beiten in bem Urbild bas Beil ber Rranten und bie Sulfe ber Chriften erfannt und gefunden haben. Lebendigere Spuren und fogar Beichen einer beginnenben Restauration werben noch im öfterreichischen Schlefien an ber außersten Granze von Deutschland gefunben, wo ber lette sudoftliche Ausläufer ber Sudeten von bem Bipfel bes Altvaters fich herabfenft gegen bas Derthal und jenfeits bie Borberge ber Rarpaten fich erheben. Begend hat ber burchlauchtige Erzherzog Deutschmeister auf feinen Befigungen, mit fichtbarer Borliebe, neue Sospitaler und Rlofter gegrundet, und bie lange vergeffenen beutichen Schwestern wieber hergestellt, bie ben barmbergigen Jungfrauen bes heiligen Bincentius von Paulus ahnlich, ju Troppau, Freudenthal und Engelsberg bem Rranfendienft und ber Erziehung ber weiblichen Jugend mit großem Segen Die Beiftlichen auf ben Gutern tragen noch bas Orbensfreug, im Schloß und in ber Orbensfirche gu Freubenthal erblickt man noch Wappen und Dentmale aus alter Beit, und bie ichmarzweiße Orbensfahne fteht noch vor bem Sochaltar.

Es fehlt nicht an wohlmeinenden Männern, welche eine zeitgemäße Restauration der geistlichen Hospital und Ritters xxvIII.

orben für möglich und wänfchenswerth Balten, und babei weniger fich felbft, als bas Beburfnif ber Menfcheit vor Augen haben. Rach ihrer Anficht'find Berbritberungen, bie fich die Ehre Gottes und bas Seil bes Rachken jum Biele fegen, in jeber Beit erforberlich, nur mußten bie Bege unb Mittel nach ben jeweiligen Buftanben und Beburfniffen verändert werden barfen. Sei es auch nicht mehr thunlich und nothig, die Saracenen mit ber Scharfe bes Schwertes an befämpfen, fo bauere boch ber Rampf gegen ben Unglauben und bie Gottlofigfeit überall fort, und biefer Rampf erforbere hauptfachlich geiftige Baffen, bie aber, um mit Radbrud zu wirfen, auch phyfische Krafte und Mittel nicht entbehren fonnten. Gin driftlicher Dannerbund in ber Geftalt und in bem Beifte eines folden (reformirten) Orbens icheine fogar für unsere Beit weit nothwenbiger, als im Mittelalter au fenn. Ein folder mare geeignet, burch Befinnung, Lehre und Beispiel gegen bas neue Beibenthum ju Felbe ju gieben, die Rirche in ihren Bebrangniffen zu vertheibigen, bie Ausbreitung bes Glaubens burch Diffionen ju beforbern, und burch Werke ber Barmbergigfeit aller Art, Armen - und Rranfenanstalten ben brutalen Communismus unschäblich an machen. - Wir trauen ber Charitas alles Mögliche ju; wo find aber heute bie Menschen, die einen salchen Orben bil ben und restauriren fonnen?

Andere sträuben sich mit Hand und Kuß gegen die Wieberherstellung aller Orden, die wohl für eine frühere Zeit
und beren Bedürfniß berechnet und zwedmäßig gewesen, jest
aber als abgelebt und ausgeartet anzusehen und in Wahrheit schon untergegangen sind. Unser Zeitalter, sagte Franz
von Baader, muß sich seine Institute selber schaffen, ist es
anders einer Wiedergeburt werth. Viele wollen jest durchaus das Alte, weil das Neue nicht gut gethan hat. Hätte
aber das Alte gut gethan, so wurde das schlechte Neue es
micht haben verdrängen können. Man wolle also vielmehr

bas, was ben Menschen zu jeber Zeit Noth thut. Selbst die frommen und verständigen Stifter jener Orden und Korperschaften würden, in unserer Zeit lebend, dieselben in ihrer alten Gestalt und Weise nicht wieder herstellen wollen. Sie würden denselben Zwed wollen, aber sich nicht mehr bersels ben Mittel bedienen.

Den allgemeinen Gefichtspunft, von welchem bas Broblem ju betrachten und bie Frage ju beantworten mare, icheint uns ber erlauchte Graf be Maiftre gefunden zu haben. Bir glauben und wiffen mit ihm, baß ohne religiofe Grundlage feine menschliche Ginrichtung von Dauer, und ein revolutionares Beitalter am wenigften geeignet ift, fich fefte Inftitutionen ju bilben. Das Schaffen fommt überhaupt bem Denfchen nicht zu, und felbft bas Reformiren ift nur ausnahmsweife, und unter großen Befahren und Ginfdranfungen in feine Band gegeben. Chriftus allein ift ber mahre Grunber und Restaurator ber Orben sowohl, wie aller Einrichtungen, die fur die Menschen nothwendig, beilfam und bauerhaft find. Die Monarchen haben bas Bowecht, Sofund Berbienftorben ju ftiften, bie ohne weitere Berpflichtung als außere Chrenzeichen, ober ale Belohnungen fur geleiftete Dienste verliehen, wie ehemals die gulbenen Retten und Gnabenpfennige, jum Schmud bes Mannes und feines Rleibes bienen; feinem Ronige ift aber als foldem bie Dacht gegeben, einen geiftlichen Orben hervorzubringen, ober einen abgestorbenen wieder einzuführen. In Diefer Begiehung ift jeber Fürft fo ohnmächtig, wie jener englische Ronig, ber auf eine thörichte Zumuthung rund erflärte, er fonne wohl Grafen und Barone machen, aber feinen Gentleman ichaffen. Man mag auch Bereine und Bruberschaften bilben, bie für eine gewiffe Beit und für bestimmte 3wede fehr nutliche Dienfte leiften fonnen, ohne einer außerorbentlichen gottlichen Cendung ju bedürfen, wie dieß beispielmeife bei ben Miffionegesellichaften ber Laien, fatholischen Affociatios

nen und anbern ber Fall ift, und jest auch mit bem. Orben bes heiligen Grabes beabsichtigt wirb. Riemals -aber wirb aus folden Berbinbungen eine geiftliche Rorperfcaft fich entwickeln fonnen, ju beren Berwirflichung ein befonderes Fiat erforderlich ift. Db biefes Wort noch einmal wird gesprochen werben, und neben unferen Actiengefellichaften, Gewerbvereinen, Freimaurerlogen u. f. w. ein geiftlicher hospital - und Ritterorben entfteben, ober wieber auferfteben werbe, ift uns unbefannt und nach ben Aspecten ber heutigen Belt fogar im höchften Grabe unmahrscheinlich. Doch bei Gott ift Alles moglich, und feine Bewalt ber Erbe wird im Stanbe fevn. bas Gebeihen eines folden Inftituts ju hindern, wenn ber allmächtige Gerr es haben will und hierzu feine Berfzeuge (Dei adjutores) in Bewegung fest. Und bei ber Wahl biefer Bertzeuge wird die Belt abermals feben, bag bie Stolgen verworfen, und die Demuthigen vorgezogen werben. -"Si l'ordre est detruit, quelque frère cuisinier peut-être pourroit le retablir par le même esprit, qui le créa; mais tous les souverains de l'univers n'y reussiroient pas. — Le Christ commande, il regne, il est vainqueur!"

### XLIII.

# Aphoristische Zeitläufte.

V.

Bergleich ber Berhaltniffe bes Städters und bes Landmannes jum Gelb, und unter fich \*).

Zwischen dem eigentlichen Städter, und dem eigentlichen Landmanne stehen einige Uebergänge, nämlich Städter, die von den Landverhältnissen, und Landseute, die von den Stadtwerhältnissen etwas angezogen haben, als zum Beispiel Güsterbesitzer, die einen Theil des Jahres auf Landgütern zubringen, die von jeder Stadt entfernt sind, und umgekehrt, Landseute, die in der Rähe einer Stadt wohnen, besonders wenn ihnen die Berbindung mit selber durch Straßen 1c. ersleichtert ist.

Diese Halb-Naturen wollen wir hier nicht in Anschlag bringen, sie sind ohnehin in dem österreichischen Kaiserthume nicht zahlreich im Berhältniß der ganzen Masse der Bevolferung, und können daher zu jener der beiden Klassen geschlagen werden, zu welcher sie sich mehr hinneigen.

<sup>\*)</sup> Diese Betrachtungen wurden, wie ber Kundige fieht, balb nach bem Batent vom 14. December 1846 in nachster Beziehung auf Defters reich niebergeschrieben, und find auch heute wieber ber Devise vers fallen: post festum!

#### Der Stabter.

- Dem Stabter ift bas Belb Alles in Allem , bie irbifche Baupts fache, ber Abgott, er fieht in ihm bie leichte Befriedigung aller Beburfniffe, aller Benuge, bie Grreis dung aller feiner Bunfche. Alle feine Bedanten begieben fich auf bas Belb, es reprafentirt ihm Alles, ja fogar Whre und Befriedigung ber geiftigen Leibenschaften und Beburfniffe. fieht ben Banquier und Bucherer, ben gludlichen Raufmann burch blo: Bee Belb gu Titeln, ju Chren, ju Anfeben, ju einer Art Cultus em: porgehoben; er fann burch Belb fich Bucher und alle Mittel zu Beiftes: genüßen verfchaffen.

- Er tann burd Gelb ben Babn befriedigen, feinen Cohn gludlich gu machen, inbem er ihm bie fogenannte Bilbung geben lagt, um ihm burch theure Stubien, burd mechanische Abrichtung, um ben gorberungen bes Examens ju entfprechen, auf Die erfte Stufe ber Seufgerleiter ber Beamtenftellen ju bringen, auf ber ber Gine Emporgefommene Bunberte ungludlich macht, intem er in ihnen Cehnfucht und hoffnungen erwectt, bie nie befriedigt werben, inbem fie entweber mit Ameifenschritten fen= chend und fcwigend alle Jahrgehnte nur eine weitere Stufe erreichen, ober gar wie Bogel auf ber Leim: fpinbel auf einer Stufe piden bleis ben. Bugleich verwenbet er viel Gelb,

#### Der Banbmann.

- Dem Landmann ift das Produkt bes Bobens bie irbifche Bauptfache, bas Gelb Rebenfache, und er treibt baber mit felbem nicht bie Abgotterei. wie ber Stabter; feine Beburfniffe find befriedigt aus ben Brobutten feis nes Bobens, ohne Mitwirfung bes Belbes; ju feinen Benuffen braucht er es wenig, fie befteben in Infammenfünften vor ber Rirche, ober bei fich, ober bei einem Rachbarn, ober im Birthebane; ba wirb gezecht, auch gespielt entweber für Bezahlung in Raturprobuften, ober für fehr fleines Belo. Beiftige Beburfutfe fennt er weutge, ober gar feine Seiner Gin: bilbung ftellt fich feine Chrenleiter vor, er ift mit feinem Stanbe jus frieben, nub benft nicht baran, ibn an verlaffen.

— Seinen Sohn erzieht er zu feinem Rachfolger im Banbbau, wogu er abermale fein Belb brancht, et felbft lehrt ihm bie biegu nothigen Banbgriffe, er theilt ihm bie eigenen und übertommenen Erfahrungen mit, es lacht ihm bas Berg, wenn er feinen Sohn auf biefem Pfabe mader fortichreiten fieht, und feine Bluren, feine Baume, fein Biebftanb machen ihm boppelte Arenbe, wenn er bes benft, bag fie nach ihm einem bras ven Sohn angehören werben, ber frin muhfam verbeffertes und erhaltenes Eigenthum in gutem Ctanbe erhal: ten wirb.

Seine Tochter muß ber Mutter in Beforgung bes gangen Sanswefens beifteben, es won ihr erlernen: fein

#### Der Stabter.

um ben Tochtern alle freien Arbeis ten, Tangen, Singen, Rlavierfpies len, Sprachen und wie bie Blende werte, ber Tand und Firlefang all beißen moge, lernen ju laffen, in bem eiteln Bahn, burch biefe abge= brofchenen Lodfpeifen ihnen gu bos ben Bartien zu verhelfen, und ftatt beffen erftictt er in ihnen ben Reim ber eigentlich zauberisch lodenben Ratur= lichfeit, Ginfalt, Unschulb, Sauslichfeit , Unverftelltheit, Dienftfertig= feit, woburch er fie ben reblichen Freiern ihres Stanbes fogar wiber: lich macht, und jum traurigen Spiel: wert gewiffenlofer Bufilinge ftems pelt, bas fie gulett in einem Deere ber Biterfeit untergeben macht.

- Die berufenen Rathgeber ber Regierungen und bie Unberufenen aus ber Stubierftube, bem Compe toir, bem Raffeehaufe und ber Baffe, welche ben Bopang, bas Gefpenft bes Beitgeiftes, ber öffentlichen Deis nung bilben, und inegefammt State ter finb, fonnen fich in ber von ih: nen eingefleischten ftabtifchen Unficht bes Belbes nie und nimmermehr los: machen, fie fonnen nicht anbere, ale Alles mit ihrem einzigen, Alles um: faffenben Daaffabe, bem Gelbe, ab: meffen, wie ber Bandwerter mit feis nem Bollftabe; beiben ift es unmogs lich, biefes auszureben und ihnen begreiflich ju machen, bag fur anbere gefellschaftliche Lagen, für Architet: tur, für Dafdinenenimnrfe, Rarren Daafftabe nicht anwenb: bar find, fonbern Berhaltniß:

### . Der ganbmann.

einziger Bunfch ift, baß fie einftens eine tuchtige Bauerin, eine emfige Sausfrau einer Bauernwirthschaft werbe, ihre Bilbung hiezu forbert tein Gelb.

- Fur ben ganbmann ift bas Belb nicht ein tagliches Beburfnig jum Friften feines Lebens, wie es bem Stabter ift, benn hiefur ift jes ner burch feine Probufte gebedt: biefe find feine Bauptfache, fein Maafftab, ob er reich ober arm ift, ob fie hinreichen, feine Beburfniffe ju beden, ober nicht: bas Belb ift ihm nur Rebenfache ju außerorbent: lichen Anschaffungen, gur Befriebis gung feiner Benuffucht. Bat er Belb in ben Banben, fo ift er gewaltig verfucht, es alfogleich gur Befriebis gung jebes Bunfches, jeber Leibens fchaft auszugeben, benn es halt ibn nicht, wie ben Stabter, ber Bebante jurud: wovon werbe ich baun morgen, übermorgen ac. Icben.

Aber mit feinen Brobutten ift ber ganbmann gezwungen, gehörig baus

### Der Giabter.

Maagftaben welchen muffen; fo wie bem Jahresprobutte von einer Binbeit Bebeneberflache, fo wie bem Mobul in ber Arditeftur.

Co lange ale ber Tifchler beim Erzeugen von Gegenftanben ber inneren Ginrichtung ber Wohnungen, ale Tifche, Stuble, Raften, Betten ac. bleibt, bat er vollfommen Recht, fich bes ftarren Bollftabes gu bebienen, benn ber Tifc fann nicht hoher als brei Soube, bas Bett nicht langer ale feche Schub febn und fo weiter; aber wenn berfelbe Tifchler mit feinem Bollftabe in ber Band bie Abmeffung ber außeren Architeftur angeben wollte, und ein: für allemal bestimmen, bag in jebem Bebaube bie Saule fo und fo viele Soube boch, bas Befimme fo viel Boll breit zc. febn muffen, murbe er haß: liche Architekturen hervorbringen, ba feine Beftimmungen nie im Berhalts niffe mit ben verfchiebenen Brogen und Dibmungen ber Gebaube ma: ren: aber nimmermehr wirb man ben Tifchler bagn bringen fonnen, ben Bollftab mit bem beweglichen Mobul ju vertaufchen.

In benfelben Irrthum verfallen bie Stabter, wenn fe mit ibrem farren Geldmaagstabe bie auf. unb abfteigenben Berhaltniffe ber ganb: wirthschaft ein : für allemal regeln wollen.

- Aber bier tritt ein anberer, ben Diggriff noch weit mehr fteis gernberer Umftanb ein. Dem Tifchler bleibt ber Bollftab immer in berfel: bes Bobens immer und ewig bere

#### Der Lanbmann.

ju balten, fein Getreibe muß er auf fein Brobbeburfniß für bas gange Babr eintheilen, eben fo fein Ben, fein Strob auf bie Erhaltung feis nes Biebes berechnen, und bie Menge beffeiben in richtiges Berhaltnif bamit bringen. Mit einem Borte, bie Summe ber Probutte, bie thm fein Boben im Jahre gibt, bient ihm jum Magghabe feiner wichtigften unb faft einzigen Berechnung, auf wie lange er bamit austommen faun, wie er bie Bergebrung befchranten muß, um bis gur nachften Grutte auszufommen, cher ob er barauf rechnen fann, bag ihm etwas übrig bleibt, mas er fonft verwenden fann.

- Bahrent ber eigentliche Berth bes Gelbes fo fdwantenb bleibt ber Berth ber Brobufte Der Stabter.

. aber ber Belbmagfflab nbeginn ber Belt immer in . ober abgenommen, je ie porhanbene Menge bes m Bebarf beffelben mehr er genügt, und feittem in t Beit Gelb aus Bapier erben muß, find bie Beber gange bicfce Daag: fo größer und rafcher, al fast ploslic.

bem ftabtifchen Berfehre Bewegungen bes allgeanfftabes alfo gleich bei gleich fühlbar, und auch fest fich Alles mit fels Bleichgewicht : ter Raufs ert feine Baare, ber Bants ne Arbeit im namlichen fe, ale er feine Beburf: er erfaufen muß; ter Befalt Julagen, wenn aud

Schwanfungen bee leber: Berfinfternugen ober Er: Der Banbmann.

felbe, benn ber Grab bes Rugens, ben fie ben Denfchen verschaffen, ift fich immer gleich; nur in ber befferen ober minber guten Qualitat berfelben liegt ber Grund ju einigen, aber nur febr leifen Schwanfungen.

Der ganbmann balt fich alfo mit vollem Rechte an biefen unveranders lichen Daafftab, nach welchem er Alles beurtheilt und abwiegt; und von bem er immer ausgehen muß, ba er nur burch felben feine Bes barfuiffe beden fann.

- Der ganbmann erfahrt febr fråt, bağ fich ber Gelbmaaffab verfürzt habe (verlängern wirb er fich nie mehr); ift er gezwungen, fich Gelb ju verschaffen, fo muß er Brobufte verfaufen, und glaubt fie nech gut ju verfaufen, weil er viel Belb bas für befommen bat, er weiß nicht, bağ biefes Gelb gefchmunten ift, und bağ er burch feinen Berfauf vers armt und nicht bereichert ift.

Diefer für ben ganbmann fo nache theilige Buftanb banert lange, tenn. fo wie ber Tifchler ben Begriff bes fleigenben und fallenben Mobuls ber Stabter überhaupt ben Begriff ber fteigenben unb fallenben Brobuftion als Magbftab ju erfaffen nicht im Stanbe ift, eben fo wirb ber ganbs mann bie Bewegungen bes Gelb: meribes nie begreifen.

- Der Laubmann erfahrt nichte r Mangels am Geibe, bie von bem Gelbmarite, und verflest nichts bavon: febr fpåt erfahrt er, bes politifchen Borigontes und noch fpater abergeugt er fich,

#### Der Stabter.

heben ober bruden bas Berhaltnis ber Intereffen zu ben Rapitalien.

Der Städter, ber blefe Thatfas chen also gleich erfährt, ber (wie man zu sagen pflegt) im Enrrenten tes Gelbmarktes ift, richtet fich immer in seinen Geschäften barnach ein; hat er Gelb aufzunehmen, so hütet er sich wohl, sich auf ein höberce Interesse bafür einzulassen, als bas eben gebräuchliche; ist er in tem Falle, Gelb barzulehen, so richtet er sich nach bemfelben Raaßstabe.

- Der Stabter macht alle feine Gelbgeschafte, als taufen, verfausfen, ausborgen, gablen, eintaffiren, mit einem gang unbebeutenben Beits verlufte und ohne sonftige Opfer ab.

### Der Laubmann.

baf bas Procent ber Jutereffen alls gemein herab, ober hinauf gegangen ift, und in ber Swifchenzeit ift er bas Opfer aller flabtifchen Spekulanten, Wucherer 2c.

Bie lange ift es schon, baf man in ben Stäbten bas Gelb nur zu vier Procent ausleihen kann, und boch hat in ben meisten Orten ber Landmann es noch nicht erfahren, und nimmt Gelb zu fünf Procent anf!

Der Landmann muß fur jebes Gelbgeschäft in bie nächfte Stadt oft zweis breimal geben ober fahren, er verliert babel eine ihm tofts bare Beit, verfaumt manches zur Felbarbeit eben gunftige Wetter, nut Pferbe und Wagen ab.

Man ersteht aus bem hier Gesagten, wie es an und für sich unsinnig, und wie es insbesondere schäblich für ben Landmann, nämlich dem Ernährer der menschlichen Gesellschaft ist, ihm den seiner Lage so widernatürlichen Maaßstad des Geldes in Allem und Jedem aufdringen zu wollen, insdem man ihn zwingt, im Gelde das zu leisten, was er im Grundprodukte, nämlich in feinem natürlichen Maaßstade viel leichter leisten kann.

Nach biefen Boraussehungen wollen wir zur Betrachs tung bes Berhältniffes zwischen bem Stäbter und Landmanne, nämlich zwischen ben immer mehr ober weniger in ber Lage bes ersten sich befindlichen Grundherren, und ben meistens fast ausschließlich in ber Lage bes Landmannes sich befindlischen Bauern schreiten. Der Besit ober eigentlich bas mahre Eigenthum bes cultivirten Grundes war, ist und wird immer überall in ber ganzen Welt zwischen einem Städter und einem Landmanne als gleichzeitige Mitbesiter und Eigenthumer getheilt senn, da diese Theilung in der Natur des Grundbesites selbst unsvermeiblich liegt.

Eigentlich befit man nur bas, was man allein vertheis bigen und benuten fann. Run fann ber Bauer, ber alle feine Leibsfrafte und alle feine Beit gur Bestellung feines Felbes jufammen nehmen muß, unmöglich bie Beiftesgaben fo entwidelt, die Renntniffe ber Gefete und der Berhaltniffe fo erlangt, bie zwedmäßige Art ber Gefchatfoführung fich fo eigen gemacht haben, mit ben verschiebenen Beltereigniffen immer fo befannt bleiben, baß er gang allein fur fich bafteben fonnte, ohne einen Befduger, ber ihm in allem bemjenigen beifteht und vertritt, worin er fich felbft ju vertreten nicht vermag, als g. B. wenn ihm Theile feines Befiges ftreitig gemacht werben, wenn ihm irgend ein Unrecht miberfährt, ober wenn er in allerhand Unglud verfallt ic., fo find fein Beift : und feine Rorperfrafte gang burch feine Arbeit in Anfrruch genommen, mit Conftigem vermag er nicht, fic zu befaffen.

Er braucht also einen verläßlichen Bundesgenoffen, ber feine Sorgen für ihn auf fich nimmt; aber biefer vermag es ebenfalls nicht zu leiften, wenn er nicht felbst der Feldarbeit enthoben ist, und folglich seinen Geist mit anderen Dingen beschäftigen kann, mit einem Worte, wenn er nicht mehr ober minder ein Städter ift.

Aber da dieser Städter nicht selbst erzeugt, so muß ihn der Bauer durch einen Theil seiner Erzeugnisse erhalten; und um ihn an die Besorgung seines eigenen Bortheils besser zu sesseln, verspricht er ihm einen aliquoten Theil seiner Produkte, womit er ihn eigentlich zum Mitbesiper erhedt.

Ohne eine solche Solibarität bes Befithums tann bas wahre, beibe Theile sicherstellende Berhältniß zwischen biesen beiben Bundesgenossen nie statt haben.

Man wähne ja nicht, daß landesfürfliche Beamte bie Rolle von Schutherren ober Bundesgenoffen des Bauernversehen können; gerade jene Unparteilichkeit, die die heiligke Pflicht der Beamten ift, und die höhere Stufe, auf der fie als Richter stehen, macht, daß der Bauer sie als seine Bundesgenoffen nicht annehmen kann, noch will; er braucht einen Bundesgenoffen, der Partei mit ihm sei, er muß Glud und Unglud mit ihm theilen, damit er ihm jenes Bertrauen schenke, das der Bauer so schwer hergibt, und nur dann ift er bereitwillig, ihn mit einem Antheile an seinen Produkten zu entschädigen.

So hat jeder bohmische Freibauer, jeder kleine ungarische Edelmann, der felbst fein Feld bebaut, einen Advotaten, welche Advokaten natürlich von ihrem Antheile an den Produkten ihrer Schützlinge leben, und folglich eigentlich eben so Mitbesitzer des Grundes ihrer Schützlinge find, als die daneben liegenden Herrschaften Mitbesitzer der Gründe ihrer Bauern sind; aber es ist notorisch, daß die Wirthschaften jener kleinen ungarischen Edelleute immer in viel schlechterem Zustande, als jene der unterthänigen Bauern sind, ohnerachtet erstere eine Menge gefehlicher Borzüge genießen.

Aber eben so irrig ware es, die Herrschaften als Alsleinbesiber ihrer Dominisals ober Freigrunde zu betrachten: sie brauchen Leute, die sie bearbeiten, nämlich: Robother, Taglohner ober Knechte, und biese Leute treten ebenfalls in die Rolle von Mitbesihern des Grundes, benn sie leben von seinen Produsten, und ihr Schicksal ist mit dem Schicksalebes Grundes innigst verkettet.

Bei ben Robothern ift biefes einleuchtenb, im Anbetrachte ber vielfältigen Gemeinschaft ihrer Intereffen mit jenen

ber fie beschütenben Berrichaft, beren Schut fie burch ihre Arbeit vergelten. Da find bie Dominikalgrunde ber ursprungliche Besit ber Stammfamilie, die bie Wildniß zuerft bebaute mit ihren unter einem Dach noch vereinten Abtommlingen; und ale biefe fich ju fehr vermehrten, und folglich ber Befit fich so ausbehnen mußte, daß er nicht mehr von einem Mittelpunfte aus bebaut werben fonnte, ba blieb ber Urvater mit feinem alteften Cohne, ber als ber reiffte fcon langft fein Bertrauter, Belfer und Stellvertreter im Regieren bes Stammes ift, im Mittelpunfte und fur bie Abfommlinge ber Rachgebornen wurden eigene Saufer gebaut, und die fie umgebenben Grunde ihnen jum Lebensunterhalt angewiesen; aber mit Beibehaltung ber Berpflichtung, fortan gur Bearbeitung bes ursprünglichen Stammgrundes, ber ben Mittelpunft umgibt, mitzuwirken, ba bie jeweilige Stammhalterfamilie ju viel ju thun hatte mit ber Regierung und Befchubung bes Bangen, um mit eigenen Banben biefe Arbeit verrichten zu fonnen. Entferntere mußten ftatt ber Arbeit einen Theil ihrer Brobufte bem Stammhalter abführen.

In neuesten Zeiten, da wo die Leiftung ber Roboth für ben Abkömmling, nämlich Unterthan, zu lästig, für die gute Bebauung des Stammhalters oder Herrngutes nicht gedeihslich wurde, da entstand zwischen ihnen ein neues lebereinstommen. Der Bauer löste seine Robothpflicht ab entweder burch Abtretung an die Herrschaft (Dominikalistrung) eines Theils seines Grundes, oder durch lebernahme der Berspslichtung einer jährlichen Geldleistung.

In beiden Fällen entstand badurch für den Bauer die Rothwendigkeit, den Abgang an Produkten, oder das ihm nothig gewordene Geld durch Berdienst, nämlich durch Tagslohn sich zu verschaffen, und zwar auf einen sicheren Tagslohn rechnen zu können, den er auf dem Lande nicht wohl anderwärts, als von seiner Herrschaft erhalten kann-

Für die Herrschaft entstand gegenseitig die Rothwendigfeit, Taglohner aufzunehmen, und zwar um sicher zu seyn, diese immer, zumal zu den Zeiten der bringenden Arbeiten, zu Gebote zu haben, was auf dem Lande oft sehr schwer ift.

Diese zwei Rothwendigkeiten kamen sich wieder beidersseits entgegen und zwangen beide Theile sich ausbrücklich, oder stillschweigend dahin zu verständigen, daß der Bauer immer bereit sehn werde, selbst, oder durch andere, der Herrschaft jede Arbeit zu leisten gegen den billigen, allgemein herrschenden Taglohn, und die Herrschaft die eigenen Unsterthanen immer vorzugsweise zu allen Arbeiten verwenden musse.

Mit dem zuruckgehaltenen Taglohne macht fich denn bie Herrschaft für die von Bauern schuldigen Gestreluition bezahlt, und mit dem im Berhältnisse der Preise der Produkte steigenden oder fallenden Taglohne ist der Bauer verhältnissemäßiger Theilnehmer an den Produkten der herrschaftlichen Gründe, nämlich eigentlich wieder ein partieller Mitbesiher derselben.

So treten mit ber Zeit die Raturgesetze unter einer ober anderer Form immer in ihre Rechte wieder ein, und die Störungen, die der menschliche Aberwit in selben hervorbringt, dauern nur eine gewisse Zeit, binnen welcher aber die gewaltige Zerrüttung der Verhältnisse ein allgemeines Leiden hervorbringt, durch welches der Mensch für seinen Dünkel billig bestraft wird.

Da wo wegen ursprünglicher, ober später hinzugekommes ner Umftande die Robothen nie statt fanden, ober ganz in Bergessenheit kamen, brachte es die Ratur der Sache wieder mit sich, daß sich ohnweit der Gründe der Herrschaft sogenannte Häuslers ober Taglohnerfamilien ansiedelten, die den Taglohn der Herrschaft zum Leben unumgänglich brauchen, und die wieder die Herrschaft nicht entbehren kann, weil sie keine anderen Taglöhner finden wurde. Dieses höchst traurige Vershältniß, das nach und nach die Uebervölkerung überall steisgert, und von ihr wieder nothgedrungen herbeigeführt wird, macht abermals diese an sich hängenden, am Rande des Versderbens und des Lasters immer schwebenden Taglöhner zu eigentlichen Mitbesißern der Dominisalgrunde. Aber zu Mitsbesißern, die sie völlig auszehren, da die Herrschaft nicht umshin kann, sie bald mit Taglohn, dalb mit Almosen zu ernäheren, und so vermehrt sich immer und immer dieses Parasitens Bolt, das schon in großen Massen manche Länder drück, den Alp des Pauperismus hervorbrachte und die ganze menschliche Gesellschaft in ähnliche Atome auszulösen droht.

Bon diesem traurigen, schaubererregenden Bilde wenden wir die Augen ab zu dem tröstlicheren, einer Herrschaft, die ihre Dominikalgründe durch Knechte und Mägde bearbeiten läßt. Hier tritt, wenn auch fünstlich, das ursprüngliche patriarchalische schöne Berhältniß wieder zum Borschein, denn hier werden diese Dienstleute in die herrschaftliche Familie einigermaßen als Mitglieder aufgenommen, sie treten in die Stelle der vorigen Enkel und Urenkel, sie nehmen Antheil an allem Bohl und Behe der Familie, so wie diese gegensseitig an ihrem Bohle und Behe Antheil nimmt, sie sind also im eigentlichen Sinne des Bortes auch Mitbesitzer, und fühlen diese ihre Lage so richtig, daß sie unser Feld, unser Bieh 1c. zu sagen pstegen. Schade nur, daß ein solches Bershältniß nie in großer Ausbehnung statt sinden kann.

Das in Italien fast burchgehends ftatt findende Berhaltnif amischen Herren und Bauern (Mezzabro genannt) spricht die Gemeinschaft bes Grundbesites noch viel deutlicher aus, indem alle Brodufte zwischen beibe in natura getheilt werden.

Roch muffen wir ben Schein abwenden, daß durch den oftmaligen Wechsel ber herrschaftsinhaber, oder in den beis ben zulest erwähnten Fällen der Anechte, oder Mezzadri, der

Begriff bes Mitbesites zerftort fel. Die Iweiheit ber moralischen Personen muß in jedem Augenblide überall eben vorhanden seyn, und jeder Theil ift immer vollsommen in die Stelle aller seiner Borgänger getreten, und stellt sie so nothwendigerweise vor, daß er, er mag wollen oder nicht, nach
einiger Zeit durch seine Lage selbst gezwungen ift, in ihre
Fußstapsen zu treten.

Eine andere Folge und Erfcheinung bes Mitbefites ift ber Bebent:

Die Reluition des Zehents entweder in einer ein für allemal bestimmten Menge Körner (fogestannte Sadzehent), oder in Geld, stellt sich als höchst schödlich dar, sowohl für den Unterthan, als für die Herrschaft, und fogar für die allgemeine Ruhe und Ordnung.

Der Zehent ist die natürlichte, uranfängliche, schon von Gott dem Herrn in der heiligen Schrift sestgesetzte, sich immer gleich bleibende; das Schidfal der beiden Miteigenthümer des Grundes, nämlich des ursprünglichen Herrn und Bebauers desselben mit wahrer Gerechtigkeit gleichhaltend, je nachdem die gottliche Borfehung den gemeinschaftlichen Borden mehr oder minder segnet.

Ein Saczehent, wenn er nach einem billigen Durchsichnitte von vielen Jahren bestimmt wird, wird oft bem Bauer außerordentlich lästig fallen, und in den Risjahren, oder wenn sein Grund durch Bernachlässigung, Rangel an Dunger, an Tragbarteit verliert, sogar für immer unmögslich werden.

Die Herrschaft wird in diesen Fällen den Zehent biefer Bauern gänzlich verlieren muffen, und mit dem Herabsommen- ber Herrschaften, die die natürlichen Bertheibiger und ja sogar nothgedrungenen Stuben der Unterthanen find in allen außerordentlichen Ungludofällen, verschlimmert sich die Lage aller Unterthanen unvermeiblich.

Die Geldzehent-Reluirung ift für beibe Theile noch weit schäblicher. Das Berhaltniß bes Gelbes zu bem Berthe aller Dinge, und besonbere ber fich in ihrem inneren Werthe gleich bleibenden gandesprodufte, ift großen Schwanfungen unterworfen, baber fann eine folche Gelbablofung zeitweise fur ben . Bauer und zeitweise fur bie Berrichaft außerft brudenb werben.

Der Bauer wird baburch gezwungen, fich ben ihm unnaturlichen und eben barum feine Moralität immer untergrabenben Gelbmaafftab immer mehr anzueignen.

Der Berrichaft bleibt ber Speicher leer und fie ift unvermögend, dem Unterthan in außerorbentlichen Kallen, wie bei Sagelichlag, lleberschwemmung ic., mit benen ihm bringend nothwendig werbenden Kornern, jumal fur ben unvermeiblichen Anbau beizustehen.

Steigt ber Berth bes Gelbes im Berhaltniffe ju bem Berthe ber Rorner, fo werben alle Bauern bittere Rlagen erheben, bag fie unverhaltnismäßig viel zu gablen haben; tritt aber ber entgegengesette Fall ein, fo geht die Berrichaft gang ju Grunbe, und an biefem Bugrunbegeben leibet ber Bauer, ale Mitbefiger biefes Grundes, mit.

In beiben Fällen, nämlich sowohl ber Conversion bes Bebents in Sadzehent, ober in einer Belbgabe wird ber Brund ju großen Storungen ber öffentlichen Ruhe und Ordnung gelegt, indem auch nicht ein Jahr fevn wird, in weldem nicht entweder Die Berrichaft, ober ber Bauer fich überportheilt und gebrudt glauben wird; und baber Rlagen und Murren ohne Ende von einer und ber andern Geite, und ein beständiges Storen bes friedlichen Berhaltniffes zwischen ben beiben Mitbesigern bes Grundes, ein Berhaltniß, von welchem bas öffentliche Wohl fo fehr abhangt, und beffen Storung bas Bohl ber gangen Gefellichaft untergrabt, und Die Regierenben mit einem Bufte von Rlagen und Prozeffen bebelligt. 43

Richt zu verkennen ift jeboch, baß bie betiniten abliche Art bes Einbringens bes Bebente ibwoht für bie Beetfcaften, als für ben Baner nianche Ruchtfelle unt fich bringt, bie viellricht burch eine andere Cintilitung far betbe Theile gehoben werben konnten.

Eine Einrichtung beftunde barin, baß gleich nach ber Ernbte ber Zehentabnehmer von jebem Felbe eine Garbe abnehme, und die Angahl ber Garben, die auf bem Felbe ftehen, aufschreibe, begleitet vom Richter ober einigen Gemeinbegeschwornen.

Diese so eingesammelten Gurben mußten bann gleich in ber nachsten besten Tenne in Gegenwart' ber Obigen ausgebroschen werben, womit man einen ziemilch verlässlichen Machstad bes Jahresprodustes eines feben Felbes an Körnern erstalten wird, ba auf ben verschiebenen Felbern berseiben Gesmeinbe wohl die Anzahl ber gesechseten Garben nach besserer ober schlechterer Beschaffenheit bes Bobens ober Cultivirung besselben verschieben seyn wird, aber die sogenannte Schütztung ber einzelnen Garben wird in bemselben Jahre immer ziemlich gleich bleiben.

Rach biefem auf eine fo leichte und fonelle Art gewonnenen Maafftabe ware bann zu berechnen, was jeber Bauer nach vollendetem Drefchen ber Herrschaft an Körnern jeber Sattung abzuführen hat.

Die Bortheile für ben Bauer einer solchen Einrichtung bestünden barin:

- 1) daß er bes leibigen Gefühls enthoben wird, fich einen bebeutenben Theil feiner Garben von feinem Felbe wegführen zu feben;
- bis die Herrschaft fie abholt, was diese nur nach ge-

raumer Zeit: vermag, da sie biese Zehente auf einer so weit ausgebehnten Oberstäche abholen muß, während der Bauer in der oft dringenden Bestellung seines Feldes sehr beirrt ist, da er nicht nur allein die Oberstäche nicht bestellen kann, auf der die Zehentmandeln hie und da stehen, sondern die übrigen Theile des schon bestellten Feldes werden durch die Wägen beirrt, die den Zehent manchmal unvermeidlicher Weise sehr spät abholen;

- 3) ber Bauer vermist am allerschwersten bas Zehentstroh, nämlich jenes Produkt, bas er immer in großer Menge für sein Bieh braucht, bas er durch kein anderes erseben kann, welches er eben barum von seinen Rachsbarn gar selten kaustich an sich bringen kann, bas ihm endlich und hauptsächlich ben Dünger zur Verbesserung seines Feldes verschafft;
- 4) daß er zur Leistung seiner Zehentpslicht auf die Art und in dem Angenblick verpflichtet wird, wie und wann es ihm am leichtesten ist, wenn er nämlich den ausgedroschenen Körnerhausen vor sich hat, der ohnehin seinen Hausbedarf in der Regel übertrisst, und daß er dadurch jeder Borberechnung oder Borsichtsmaaßregel, die dem Bauer immer sehr schwer kommt, gänzlich enthoben ist;
  - 5) daß, wo der Bauer die Pflicht hat, den Zehent zur herrschaft selbst zuzuführen, diese Last durch die Abwecfenheit des Strohes etwa auf das Zwanzigstel herruntergesett ist.

Auf der anbern Seile hatte bie Herrichaft babel folgende Bortheile:

- 1) bag bie jahrliche Ermittlung bes Behentmaufftabes außest schnell und einfach abgethan wirb;
- 2) bag fie bem Berlufte entgeht, benen bas lange Bet-

weilen ber Behenigarben auf bemiffelbe burch Aus-fallen, Auswachsen ober Diebftable ausgeseht ift;

- 3) baß fie bem Schaben entgeht; baß bie Benern bie gehnten Manbeln immer Reiner, als bie abrigen machen;
- 4) daß sie den Drescherlohn und die sonstigen mit dem Dreschen verbundenen Auslagen erspariz
- 5) daß fie kine Zehentstadeln. in ben verschiedenen Gemeinden zu erhalten braucht, und der damit verbunbenen Feuers und Diebstahlsgefahr entgeht;
- 6) daß, da wo fie den Zehent felbft abholen muß, fie das unendliche Fuhrwert erfpart, um ihn auf so sehr zerfreuten Fesbern zu sammeln; wogegen in einem solchen Falle bas Sammeln bes Zehentfornes in ben einzelnen Haufern eines Dorfes fehr bald geschesben ift.

Dagegen hat wohl die Herrschaft ben Rachtheil, des Strohes verlustig zu werden; allein sie hat diesen Bedarf immer in dem allgemeinen gleichen Berhältnisse durch die eigenen Gründe gedeckt, und wenn sie verhältnismäßig mehr Bieh erhalten will, so hat sie immer mehr Mittel, als der Bauer, sich dieses Bedürfnis anders woher zu verschaffen, oder dassir Surrogate an Laubstreu oder Tannen und Sichetenreisig aus den eigenen Waldungen sich zu verschaffen.

Der Gefahr, daß die Bauern zur Zehentabfuhr schleche tes Aftergetreibe, statt dem von ihnen gesechsten, abliefern, kann durch eine gehörige Aufsicht leicht entgangen werden, so wie durch Bestrafung in dem leicht zu beweisenden Uebertretungsfalle.

Wenn man biese Betrachtungen zusammennimmt, so ersieht man, daß aus dieser Einsammlungsart für den Bauer nur Bortheile entspringen, und für die Herrschaft der Rachtheil auf die einzige Entbehrung des Strobes sich beschränkt, welchet durch die übrigen der Herrschaft daraus zugehenben Bortheile überhoben seyn dürfte; im außersten Kalle aber burch einen kleinen Körnerzusatzt zu dem eigentlichen zehnten Theile mit der Herrschaft ausgeglichen werden konnte.

Man fieht hieraus, wie wichtig es ift, bie naturliche, fo wohlthatige, fo rubige, fo leicht zu führende, ftammväterliche Regierungsform, ba, wo fie noch gludlicherweise besteht, ju erhalten, burch Aufrechthaltung ber Berhältniffe amifchen ben Guterbesitern und ben Bauern, wodurch bie große Kamilie in fo viele fleine Familien gerfällt, aber überall bie naturlichen und folglich ftarfften Banbe von Menfchen beibehalten werben, und wodurch, die Leitung bes Bangen fo fehr erleichtert wird; mahrend ba, wo biefe Banbe gelost finb, man nie Mandgrinen ober Beneb'armen genug aufftellen fann, ba man die in vereinzelte Atome aufgelosten Bolfer nur burch Gewaltmittel ju regieren und im Zaume ju halten vermag. Die blinden Bertzeuge biefer Gewalt merben aber endlich felbst bemjenigen gefährlich, ber fie gebraucht, ba in ihnen ein pratorianisches Bewußtseyn, daß die Dacht in ibren Sanben liegt, julest ermacht; ein Bewußtfeyn, bas in ihnen ben Rigel hervorbringt, fich nach Laune ben Borfteber, namiich Fürsten zu wählen, ja manchmal fich fogar einem Feinde in die Arme ju werfen, von bem fie mehr perfonliche Bortheile, Die alle bloß in einer hoberen Bezahlung begriffen find, ju erhalten hoffen.

# XLIV.

# Memorabilien aus der Tagesgeschichte.

I.

Eine fatholische Fürftin im Leben und Tob.

Der Tob und bas Testament ber Bergogin von Angouleme hat ber Belt wieber eine fatholische Fürftengeftalt vor Mugen geführt, welche Jeben, ber nicht alle Spuren bes Beffern in fich ausgerottet hat, mit hoher Achtung erfüllen muß. Diese hohe Frau, Tochter Ludwigs XVI. und von Maria Antoinette, ber ungludlichen foniglichen Opfer ber Revolution, die ihren erften fturmischen Ausbruch in Frantreich nahm, jur Stunde noch bort und auf einem großen Theile bes europäifchen Continents fortwühlt. Wie viel hatte fie in ihrem Leben zu erbulben? Mit ihren Eltern in bem Temple eingeschloffen, fab und theilte fie bort beren Leiben; nach bem gewaltsamen Tobe berfelben noch langere Beit unter ruchlofer Behandlung beren Morber schmachtent, murbe fie endlich gegen ben gefangenen Lafavette ausgewechfelt und fehrte im Jahr 1815 bei ber Wiedereinsetzung ber Bourbons als fonige liche Bringeffin nach Franfreich jurud, aber nur um im Jahr 1830 von ber Beifel ber Revolution wieber aus biefer ihrer

Heimath vertrieben zu werden und als Berbannte in Desterreich, wo sie ein Afyl fand, endlich zu sterben. Die Sonne,
des Glück hat sie gleichsam nur in der Wiege angelächelt,
dann aber lagerten sich beinahe über ihr ganzes Leben die
Schatten des Unglück und der Täuschungen der schwerzlichsten Art: des Konigsmordes ihrer Eltern, des Verlustes des
Thrones sür ihre Familie, einer zweimaligen Verbannung,
und dazu der Blindheit des monarchischen Europa's, das mit
Zuwarten die mit saits accomplis spielende Revolution zu besiegen wähnte und deswegen einem revolutionären Bürgertönigthum das legitime in Frankreich opserte.

Inmitten dieses Ungluds ist die hohe Frau nicht zusammengebrochen, sondern aufrecht geblieben wie eine Eiche im Sturme. Diesen Muth, der so hohe Anerkennung schon von Rapoleon gefunden hatte, hat sie bis zum letten Augenblid bewahrt. Sie sagt es und selbst, woher sie diesen Muth zum Leiden, diese Kraft der Seele geschöpst; "ich sterbe," so sagt sie in ihrem Testamente, "in der römisch-katholischen apostoliszichen Religion, in der ich gelebt habe, so treu als es mir "möglich war, und der ich alle Tröstungen meines Lebens "verdanke." — Darum wagte sie es, in diesem Testamente auch auszusprechen: "ich fürchte den Tod nicht." Sie hat es bewiesen, sie hat mit der Ergebung einer wahren Christin demselben in's Antlis geschaut und ist hinübergegangen in jenes Land, wo sie ihren Bater und ihre Mutter wieder sins den wird.

Das ganze Leben der Dahingeschiedenen war ihrer als Katholifin, Fürstin und Tochter eines Königs von Frankreich würdig; eine der schönsten Perlen in ihrem Leben ist aber gewiß ihr Testament. Es tritt uns aus demselben eine solche Glaubenstraft, und zugleich christliche Milde und Liebe, dann aber auch ein solcher wahrhaft fürstlicher Ton entgegen, daß wir es als den Schlußstein des edlen Lebens dieser katholisschen Fürstin bezeichnen durfen.

Belden Contraft bilbet biefe fterbenbe, jur Tragung einer Rrone berechtigte, berfelben burch bie Revolution beraubte Fürftin und ihr letter Bille mit ber Saltung ber Reben bes ungarischen Abvocaten, welcher frech feine Sand nach einer Krone ausstredte, und burch bas Mittel ber Revelution feinem rechtmäßigen Rurften fie rauben wollte. bie fo viel gelitten, verzeiht von ganger Seele ohne Ausnahme allen ihren Reinben, und bittet Gott, bag er feine Barmbergigfeit auch auf biefe anoftrede; er aber, ber Aufrührer und Emporer, Die Urfache fo entfetilicher Barteifchlächtereien und namenlosen Glenbes, er magte es in feiner Anrebe an bie Mannschaft auf bem ameritanischen Schiffe, bas ibn in Conftantinopel aufnahm, ben Ewigen zur Rache gegen feinen rechtmäßigen, von ihm als Bebruder einer fogenannten beiligen Cache geschmähten herrn aufzurufen, und fest unter Applaus ber gangen englischen Revolutionspartei biefen Sobn gegen Bott auf englischem Bebiete fort; wie jene auf Defterreiche Boben, auf ihrem Tobbette und in ihrem Testamente ben Bund mit bem Simmel besiegelt hat, fo erneuert biefer auf englischem ben Bund mit ber Solle.

Die Herzogin von Angoulème und Kossuth sind zwei Zeitbilder; bei dem einen sehen wir Christenthum und Fürstengröße in ihrer wahren Weihe; es strahlt und kille und bescheiben aus einem kleinen Orte Desterreichs entgegen; das andere aber zeigt und, wie die Schlechtigkeit der Gesinnung und That vergöttert und im Triumphzuge durch ein ganzes Land, durch jenes England herumgeführt wird, das und in ganz kurzer Zeit so viele Proben einer kark vorgerückten sittlichen Fäulniß gegeben hat. Es ist vielleicht nicht ohne tiefer gehende Bedeutung für die künftige Weltgeschichte, daß wir das eine edle Bilb im Often, dem von der Borsehung beschütten Desterreich, das andere wüste und ekelhaste in dem der Revolution anheimgefallenen Westen, namentlich dem das Protectorat der Revolution führenden England erblicken.

Wahre Größe zwingt Achtung auch Denjenigen ab, welche sonst nur gewohnt sind, den Gögen der Zeit Weiherauch zu streuen. So war dieses namentlich der Fall bei dem Tode und dem Testamente der Herzogin. Eine Art Pietät schien auch sogar auf einmal unsere charafterlose Tagespresse anwandeln zu wollen. Obwohl deswegen ohne Zweisel unsere Leser von dem ganzen Inhalte des Testaments vielsach Kenntniß erhalten haben werden, gestatten wir dennoch demselben als einem katholischen Fürstenmonumente Raum in unsern Blättern. Es sautet:

"Im Ramen ber heiligen Dreieinigfeit, bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Geiftes! 3ch unterwerfe mich in Allem ben Fugungen ber Borfebung, ich fürchte ben Tob nicht, und ungeachtet meines geringen Berbienftes verlaffe ich mich ganglich auf Die Barmherzigfeit Gottes, bitte ihn nur um die Beit und die Gnabe, die letten Sacramente ber Rirche mit brunftiger Anbacht gu empfangen. 3ch fterbe in ber römisch katholisch apostolischen Religion, in ber ich gelebt habe so treu, ale es mir möglich war, und ber ich alle Troftungen meines Lebens verdante. Rach bem Beispiel meiner Eltern verzeihe ich von ganger Secle, ohne Ausnahme, allen benen, bie mir geschabet, ober mich beleidigt haben fonnen, bitte Gott aufrichtig, bag er feine Barmbergigfeit erftrede auf fie eben fo, wie auf mich, und flehe ihn, mir Bergebung meiner Fehler zu gewähren. 3ch bante allen Frangofen, Die meiner Familie und mir anhanglich geblieben find, fur bie Beweise von Ergebenheit, Die fie uns gegeben, fur Die Leiben und Drangfale, die fie um unsertwillen erdulbet haben. 3ch bete ju Gott, bag er feine Segnungen ausbreite über Frankreich, bas ich inmitten meiner bitterften Betrübniffe geliebt habe. 3ch bante bem Raifer von Defterreich fur bas Afpl, bas er meiner Familie und mir in feinen Staaten bewilligt hat. 3ch bin bantbar fur bie Beweife von Theilnahme und Freund. fcaft, die ich, jumal unter febr fcmerglichen Umftanben, von ber faiferlichen Familie empfangen babe. Bob bin auch erfenntlich für bie Gefinnungen, Die min gin gewher Theil feie ner Unterthanen, namentlich: Die Bewohner von Borg, ju ettennen gegeben bat; Da ich meinen Reffen Geinrich und meine Richte Louise fatt ale umeine Kinben bekrachtet babe. fo gebe ich ihnen meinen mitterlichen Segen. Gie haben bas Blad gehabt, in unferer heiligen Beligion ergopen gu werben, mogen fie ihr ftets treu: bleiben, ftets wurdige Rachtommen bes beiligen Lubwigs fenn !. Moge mein Reffe feine gludlichen gabigfeiten widmen ber Erfüllung:ber großen Bflichten, die ibm feine Lage auflegt! Doge er fich nie entfernen von der Bahn ber Mäßigung, der Gerechtigfeit und ber Bahrheit! 3ch fege meinen Reffen, Grafen Beinrich von Chambord, ju meinem Unversalerben ein. 3ch will, bag meine Refte in ber Franciscanergruft gu Gorg zwifchen meinem Gatten und feinem Bater beigefest werben. Dan foll fur mich feinen feierlichen Gottesbienft halten, und nur Reffen lefen laffen jum Beil meiner Seele."

II.

Die Brafibialbotichaft in Frankreich und bie revolutionaren Bahlen in ber Schweig.

Die neuesten Vorgänge in Frankreich haben so ziemlich allgemein bas Gefühl verbreitet, baß baffelbe einer verhängnisvollen Krisis um starke Schritte wieder näher gerückt sei; sie gemähren uns einen tiefen Blick in den unfeligen, die gesunden Kräfte des Landes in sich aufreibenden Wirrwar des dortigen politischen Partheiwesens und benehmen immer mehr die Hoffnung auf einen milden Verlauf der Krankheit des französischen Staatstörpers.

Die Botichaft bes Prafibenten ift in unfern Augen eine offene Aundgebung, daß er, um die Gewalt zu behalten und fie in feinen Sanden nach feinen alten, nie aufgegebenen

Blanen umguformen, fich nicht icheue, felbft zu revolutionaren Mitteln zu greifen, Bir laffen uns burch ben Gingang ber Botschaft burch bie conservative captatio benevolentiae nicht täufchen, welche von ber Rothwendigfeit ber Abmehr ber Ungriffe auf Religion, Moral und Gefellschaft fpricht, und auf bie großen für biefe brohenden Gefahren burch eine über Franfreich und Europa verzweigte bemagogische Verfcmorung aufmertsam macht; wir sehen auf bas, was fie beantragt und fteben nicht an, biefes für eine, die Revoluion in Franfreich im boben Grabe forbernbe Dagregel ju erflaren. Der Brafibent beantragt in feiner Botschaft - es ift biefes ber Rern berfelben - Wiebereinführung bes allgemeinen Stimmrechtes und meint fonderbarer Beife, es fei bicfes bas einzige Bringip, bas bie Borfehung ju einer allgemeinen Bereinigung gegeben habe. Er erflart, bag er nur befregen bas frubere Minifterium Baroche, bas fonft fein Bertrauen genoffen, entlaffen habe, weil es fich in biefer Frage mit feinen Anfichten nicht einigen fonnte; er befennt felber jum Befes vom 31. Rai, beffen Aufhebung er nun verlangt, mitgewirft zu haben, flagt es aber ber Ungerechtigfeit an, weil 3 Millionen Babler, meiftens friedliche Landbewohner, ausgeschloffen merben." - Diefe burch bas Gefet vom 31. Mai eingeführte Befdrantung bes Stimmrechts fei fur bie anarchische Bartel ein plaufibler Bormand, um auf mehreren Bunften Unruhen zu erregen. Der Bormand nun ju folden werbe ihr genommen, "wenn bas allgemeine Stimmrecht auf breitefter Grundlage wieber hergestellt merbe."

Seit ber Eröffnung biefer Botschaft hat bas neu gebilbete Ministerium ber Nationalversammlung einen Gesehesentwurf vorgelegt, welcher nur bie weitere Aussührung ber Präsibialbotschaft ist. Der Artifel 1 bieses Geseh-Entwurfes übertragt bas Wahlrecht allen Franzosen, die bas 21. Lebensjahr zurückgelegt und seit wenigstens 6 Monaten ihren Wohnsit in einer Gemeinde bes Wahlbezirks gehabt haben.

Diefes lettere ift nun ber hauptpunft, um welchen bie

ganze Frage sich beeft, beren Ligung: in biefem ober jenem Sinne einen so großen Einfluß, auf ben femeren Antgang ber Revolutionstriffs in Frankreich haben wird. Das Geses vom 31. Mai hatte in Abanderung bes vom 15. Mäng, wele der bas allgemeine Stimmrecht: eingeführt hatte, bin: Bostimmung getroffen, bas nur berjenige, welcher 3 Jahre. lang an einem Orte seinen Wohnst gehabt hatte, zur Ausübung bes Stimmrechtes berechtiget sei. Der unbeilvolle Einfluß, welcher nach allenthalben gemochten Ersahrungen bas manbernbe Arbeiterproletariat auf die Wahlen in allen Fabrisgegenden, bestenvolletariat auf die Wahlen in allen Fabrisgegenden, bestenvolletariat auf die Wahlen in allen Fabrisgegenden, besten politische Birtsamseit durch ein Geses zu beschränfen. Das Resultat desselben war nun allerdings, das mit einem Wale bei 3 Millionen Wähler ihr Stimmrecht versoren.

Der Prafident nennt biefe in feiner Botfchaft meiftens friedliche Landbewohner! Dit Diefer Behauptung taufcht er entweder fich felbft, ober er will Andere taufchen. allerdings auf dem lande eine Art von Wandervolf; es find jene Landarbeiter, die um Tag- oder Jahreslohn ihre Dienfte vermiethen, wegen Urfachen, die meiftens von ihnen felbft berftammen, nirgends zu einem bleibenben Aufenthalte es bringen, fondern immer von einem herrn jum andern mandern. Diefe bilben bas Proletariat ber Landbevolferung; wir feben nicht ein, welches Intereffe man haben fann, folden Leuten bas ifnen mit Recht genommene Stimmrecht wieber ju ertheilen. - Allein die Bahl biefer Landproletarier ohne festen Bohnfit ift unverhaltuismäßig flein im Bergleich ju ber bes Stabtober Kabrif- und Sandwertproletariate. Gerade biefes aber, ju welchem ber größere Theil ber 3 Millionen, die bas Gefet v. 31. Rai ihres Stimmrechts beraubt bat, gebort, ift ber öffentlichen Ordnung in Frankreich und in jedem Staate viel gefährlicher als jenes; bas Arbeiterproletariat ift bie Macht, fo ju fagen bas ftebenbe heer ber Revolution. Jebe Staats behörbe, bie nicht im Dienste, ber Revolution fieht, muß es fich zu einer ber wichtigsten Aufgaben ihrer Regierungsthätige teit machen, den ohnehin sehr bedenklichen und großen Einsstüß dieser revolutionären Macht so viel möglich einzuschränsten und nirgends zu erweitern; wenn wir daher irgendwo eine Regierung eine Maßregel treffen sehen, welche darauf ausgeht, diese Macht des Proletariats im Staate zu versgrößern, so dürsen wir diese ganz unbedenklich eine der Resvolution förderliche, darum selbst revolutionäre nennen.

Kaffen wir bie Cache noch von einer anbern Seite auf. Kragen wir und, welches ift bas Grundpingip, auf bas bie Revolution in ihrem Rampfe gegen die beftehenden Staats, Rechtes und Gefellschafteguftanbe fich ftutt? Rein Anberce, als bas ber Couveranetat bes Bolfes. Die Bolfer, fo rufen uns alle Revolutionare und alle Revolutionsorgane ju, find fouveran und alle andere Souveranetat ift entweber von benfelben übertragen, ober ihnen geftohlen. Die Souves ranetat bes Bolfe aber wird ausgeübt burch bas allgemeine Stimmrecht. - Das nun ift bie Lehre ber Revolution, mit bem fie bie Bolfer ju fobern, und ihren Sochmuth gegen jebe gefellichaftliche Ordnung, die von diefen Unterwürfigfeit und Gehorfam fordert, aufzureizen fucht. - Und in ber That, allgemeines Stimmrecht und die Lehre von ber Bolfssouveranetat find zwei Begriffe, welche einander bedingen; wenn in ber letteren eine Wahrheit liegt, fo barf bas erftere nicht verweigert werben.

Wir finden daher die Sache ganz in der Ordnung, wenn die französische Revolutionspartel, und alle Jene, welche, ohne daß sie derselben angehören wollen, doch auf ihre Glaubensartifel vorab das Revolutionsbogma der Bolfssouverämetät schwören, allgemeines Stimmrecht auf der breitesten Grundlage verlangen, sie begehren ja nur eine Consequenzihres Prinzips; dagegen aber ist es ein flagranter Widerspruch, wenn ein Mann, der an der Spise einer Ordnungspartei in einem Lande zu sein behauptet, ebenfalls auf Durchsshrung dieser revolutionären Maßregel des allgemeinen Stimms

rechts bringt. Bei einem solchen kann bei ber Klarheit bes Widerspruches nicht Mangel an Einficht vorausgesest werden, sonbern ba muffen andere Ursachen porhanden fein.

Diese sind nun in der Sandlungsweise bes Prafidenten ber frangofischen Republid leicht erfennbar. Bei ber großen Berfplitterung aller Parteien und ber Unbedeutenbheit ber eigenen buonapartiftifchen, will er wieber zu bemienigen Dittel greifen, welches ihm icon einmal jur Gewalt verholfen bat, einem Appell an die Daffen. Ohne 3meifel haben die thas tigften und ichlaueften Agenten ber Revolutionspartei es feit langerer Beit fich angelegen fein laffen, bem Prafibenten bas lodende Bild ber Daffen als bes einzigen Mittels gur Beibehaltung ber Gewalt vorzuführen; man fennt ja bie gabb reichen geheimen und offenfiblen Unterrebungen, welche ber felbe mit ben beiben gefährlichen Revolutionsagenten Girarbin und Lamartine gehabt hat. Ueber bie Schwierigfeit, einen folden Borfdlag bei ber Rationalversammlung burchzuseben, hat fich Ludwig Buonaparte gewiß feinen Augenblid einer Täuschung hingegeben, allein hochst mahrscheinlich hat er bestimmt burch bie Ohrenblaferei jener Manner fcon von bem Vorschlage als solchem gewiffe Bortheile für feine Blane fich versprochen, indem er burch benselben die ibm und feinen Planen feindliche Revolutionspartei in Etwas auszufohnen und theilweise für seine Wieberwahl gunftig ju fimmen boffte. Es ift ein Beweis von einer großen Unfenntnig ber Ratur ber Revolutionspartei, wenn man folden Taufdungen, wie biefe, fich hingeben fann.

Mag übrigens bas Schidfal biefes Vorschlages sein, welches es wolle, er bleibt ein Wahrzeichen sowohl für die Plane des Präsidenten, als auch für dessen Bereitwilligkeit, nach Allem, selbst den Wertzeugen der Revolution zu greisen, wenn er in ihnen Mittel zu seinem Zwede zu erkennen glaubt. Darüber haben in vielen Kreisen bisher noch mancherlei Täuschungen obgewaltet, welche aber nun nach diesem Schritte bei Allen, die nicht unheilbar darin befangen sind, verschwire

ben muffen. — Halt man bie Rathlosigkeit, welche unter allen Parteien herrscht, die nicht zur Revolutionspartei zählen, bamit zusammen, so muß man sich offen gestehen, daß der Knoten in Frankreich immer mehr geschürzt wird und endlich so verwickelt werden kann, daß das Schwert eines Alexanders ihn zu lösen, das einzige Auskunstsmittel bleibt.

Bu ben bebenflichen Borgangen in Frankreich gefellt fich neben bem Roffuth'ichen Revolutionsschauspiele in England noch ein anderes Ereigniß in einem andern gande. Wir feben es als einen gehler vieler Staatsmanner an, bag fie bie Soweig zu fehr aus ihrem Mugenmert laffen, und bie Dacht, welche die Revolution an diefem Lande befett, allzusehr unterschäßen. Der europäische Revolutionsvulfan hat in ber Schweiz feinen erften Ausbruch genommen, und bann erft feine Flammen in andere Staaten hinübergefandt. Die neue-Ren Bahlen bafelbft haben neuerbings ben Beweis geliefert, baß biefes Land eine gang gefügige Beute ber Revolutionspartei geworben ift, und Alle in einer großen Taufchung befangen maren, welche auf eine allmählige, wenn auch langfame Benefung beffelben hofften. In einer Republit, mo mit Silfe eines Theils ber entfittlichten Daffen, Die Revolutionspartei bie Gewalt errungen hat, ift feine Möglichfeit mehr porhanden, auf bem Wege eines legalen Genefungsprozeffes biefe ihr wieber aus ben Sanben ju ringen. Die Regierung ber Revolutionspartei besteht ja barin, Die Entsittlichungefrantheit eines Bolfs, fort und fort ju nahren und ju mehren; bie folechteften Mittel find ihr bie beften. - Ginem folden ganbe muß burch einen fremben Urgt geholfen werben, wenn es nicht an innerer Faulnig ju Grunde geben foll.

Die Schweiz als ein ber herrschaft ber schweizerischen und europäischen Revolutionspartei unbeschränkt unterworfenes Territorium, hat fur alle biefelbe umgebenben Staaten und für ganz Europa eine Wichtigkeit, welche bie ber materiellen

Rrafte jenes Lanbes weit überfteigt. Rehmen wir an, bie Rrifis in Franfreich enbe mit einem momentanen Giege ber Revolutionspartei, fo hat biefe für fich gegen bie befferen Rrafte im eigenen ganbe und gegen biejenigen bes antirevolutionaren Europas an ber Schweiz einen überaus farfen Rudhalt erhalten. Franfreich mit ber Schweig, ihrer centralen von Ratur befestigten Militarftellung, ihren Seerftragen nach Italien, ihrer für Deutschland gefährlichen Lage, welche ben gangen Guben Deutschlands einer Invasion feindlicher Beere blosftellt, als feinem Borpoften verbunden, ift eine viel größere und ftarfere Dacht, als wenn es für fich allein bafteht. Das beweisen gablreiche Rriegberfahrungen, zeigt ichon ein Blid auf bie Rarte von Europa. Die Revolutionspartei ber Schweiz geht feit Jahren fpftematisch barauf los, berfelben einen frangofischen Topus aufzubruden. Benn bie Revolution in Franfreich flegt, fo wird in ber Boraussicht bes Weltfampfes, ben ein folder Sieg jur Folge haben wird, biefelbe nicht lange gaubern, ein Land in die Tafche ju ichieben, bas ihr ichon jest gebort, und bas fie fozusagen boppelt fo ftart macht. Auch bie Bolferfolibaritatspartei ber Schweig, bie nun ba gebietet, wirb fich nicht fperren, mit ihren Brubern, ben Rothen in Frantreich, ben Bund einzugeben, ben fie icon Jahre lang geprebigt, aber wegen Ungunft ber Berhaltniffe nicht burchzuführen vermocht hatte.

Den Ernst ber gegenwärtigen Beltlage haben baher bie neuesten Revolutionswahlen ber Schweiz bebeutend vermehrt, sie haben nicht bloß die Hoffnungen der europäischen Revolutionspartei gestärft, sondern ihr neuerdings eine wirkliche physische und zwar große Macht erhalten und zur unbedingten Berfügung gestellt.

: · · · <u>· · ·</u>

# XLV.

# Johann Friedrich Beinrich Coloffer.

Die Kirche in ihren Liebern burch alle Jahrhunberte. Bon Johann Friedrich Seinrich Schloffer. Erfter Band. Mit einem ras dirten Blatte nach Eduard Steinle. gr. 8. Cart. VIII und 438 S. 3 fl. 30 fr. ober 2 Rihlr. Mainz, bei Kirchheim und Schott 1851.

Indem wir uns beeilen, die vorliegende Sammlung driftlicher Lieber und Gedichte aus allen Jahrhunderten, welche sich eben so sehr durch die Sinnigkeit der Auswahl, als die Trefflichkeit der Uebersehung und Bearbeitung auszeichnet, unsererseits als einen wahren Schahbehalter christlischer Dichtkunft anzuzeigen und zu empschlen, glauben wir um so mehr einen Lebensabriß des Berfasses vorausschieden zu sollen, als dieser zwar in einem wetten Kreise, der sich selbst über Deutschland hinaus erstreckte, personlich gekannt und hochgeehrt war, aber doch insbesondere durch dieß lette Bermächtniß seiner frommen Muße als Schriftsteller den ihm gebührenden Plat einnehmen, und auch unter Andern als Densienigen, mit denen er in personlicher Berührung stand, näher bekannt werden wird.

Iohann Friedrich Seinrich Schloffer, der am 20. 3as nuar 1851 zu Franksurt siebenzigjährig ftarb, war der lette iprofiling einer daselbst von alten Zeiten her angesehenen, xxvIII.

und in ben beiben letten Generationen burch eble Geiftesbilbung ausgezeichneten burgerlichen gamilie. Sein Grofvater und fein Bater fagen im reichsftabtifchen Magiftrat. lettere mar ein eleganter Jurift, fdrieb fehr gut lateinisch, und hat unter Anberm in ben Achtgigerjahren bes vorigen Jahrhunderte ein Bandden lateinischer Gebichte herausgege ben, worin fich auch ein an feinen Alteregenoffen und Freund Bothe gerichtetes, fammt beffen beutscher Antwort befindet, welche unsers Wiffens ben Sammlern Bothischer Gebichte bisher entgangen ift. Roch naber mar bie Schloffer'iche gamilie mit ber Gotheichen verbunden burch bie Berheirathung ber einzigen Schwefter Bothes mit bem Baterebruder unfere Schloffers, bem befannten philosophischepolitischen Schriftfteller, ber nach mancherlei auswärtigen Beamtungen in ben erften Revolutionsjahren ju Frankfurt als Rathsfyndicus ftarb. Schloffer hatte zwei Befchwifter, die beibe vor ihm verstarben: eine burch Ernft ber Befinnung ausgezeichnete Schmefter, und einen jungern Bruber, Cheiftian, einen begabten Jungling forschenden Beiftes, ber Medicin ftubirte, an ber ju Unfang bes Jahrhunderts erftehenben neuen Dichterschule auch productiv Untheil nahm, hierauf nach bem Sturge Napoleone ale feinsinniger politischer Schriftfteller für Erneuerung ber alten ftanbifchen Berfaffung auftrat, eine furge Beit bie Directorftelle an bem Gymnafium ju Cobleng begleitete, bann aber, feiner Besundheit wegen, mehr in Franfreich und in Italien lebend, fruh eingetretener Rrantlichfeit erlag. Sein Grab ift in Rom, wo er fruber in ben Schoof ber fatholischen Rirche gurudgefehrt mar, und bas ihn am Enbe feines lebens an fich jog, um fich bort, im Mittelpunfte ber fatholifchen Chriftenheit, bem Stubium ber Rirchengeschichte, und inebesondere ber driftlichen Alterthib mer zu widmen.

Fr. Schloffer verlor feinen Bater fcon in feinem Jung. lingsalter, widmete fich bann gu Salle und Jena ber Rechtent

fenschaft, und ward balb nach feiner Rudfehr Stadtgerichtsrath in feiner mittlerweile bem Fürften Brimas jugefallenen Baterftabt. 11m biefe Beit hat er fehr geschätte Materialien ju einem neuen Sanbelogefetbuch für Frankfurt herausgegeben. Die Wiederherftellung ber politischen Selbstftandigfeit Frantfurte gab ibm, nachbem er furg vorher auf feine Richterftelle verzichtet, und vorübergebend als Schul - und Studienrath für bas Erziehungswesen gewirft hatte, Beranlaffung an ber Bearbeitung einer neuen Berfaffung Theil zu nehmen. ber aber murben feine und feiner Freunde Entwurfe bei Seite gefcoben, feine ernften Warnungen überbort, und enblich eine neue Berfaffung eingeführt, mahrend beren Dauer bie bamals noch vorhandenen guten politischen Elemente bergeftalt fich auflösten, baß bie führungelos geworbene Stabt, befonbere feit ber Barlamentegeit, einer innern Berruttung verfiel, aus welcher sie sich bis jest noch nicht wieder ju erbeben vermochte. Dehr wie ben allermeiften Anbern hatte bei ber bamaligen Reconstituirung ber Behorben Schloffern nach seinem Berbienft und jum Boble bes Gemeinwefens eine Stelle im franffurtischen Senate gebührt, beffen Bierbe er, neben einem Mettler und einem Thomas, ohne 3weifel geworden mare; allein er hatte ben Fanatismus ber berrschenden Bartei burch feinen, aus freier und tieffter Uebergeugung erfolgten Uebertritt zur fatholifden Rirche gegen fich erregt. Diefer war, nachdem ihm fein jungerer Bruder mit bemfelben Schritt in Rom vorangegangen mar, ju Wien mabrend ber Dauer bes Congreffes erfolgt, bem er, mit einer fehr wichtigen Brivatreclamation betraut, anwohnte. In ben öffentlis lichen Angelegenheiten Frankfurte beschränkte Schloffer nunmehr fein Wirfen auf biejenigen ber fatholifchen Gemeinbe, fur beren rechtliche Feststellung er auf's eifrigste bemubt mar, bis endlich ber Bergleich ju Stande fam, welcher noch jest bie Grundlage biefes Berhaltniffes bilbet, ber aber freilich nur einen fargen und unbefriedigenben, immer neue Dahnungen und Bermahrungen nothig machenben Bollgug erhielt.

Bahrend ber nun folgenden hoffnungevolleren Periode bes neu eröffneten Bunbestage vertrat Schloffer, als ausgezeichneter Rechtstenner und geachteter Befcaftsmann, mehrere ber wichtigften bei bemfelben angebrachten Reclamationen, jog fich aber von biefer faaterechtlichen Thatigfeit gurud, nachbem er bei einer folden Belegenheit mit einer bamale noch wenig befannten, feitbem aber für Deutschland verhängnifvoll geworbenen Perfonlichkeit in beftigen Conflict gerathen war. Erfreulicherer Art und Wirlung war ber wesentliche Antheil, welchen er an ber Stiftung und frube ren Entwidlung ber Gefellichaft fur altere beutsche Gefchichts funde nahm, die ber eng mit ibm befreundete Freiherr von Stein veranlagt hatte. Bir glauben, aus genauer Renntnis ber Cache, bieß bier um fo mehr ermahnen au follen, weil bas Berbienft ber Manner, bie bem geschäftlichen Buftanbefommen und Aufrechthalten folder Unternehmungen Thatigfeit und Opfer widmen, wenn fie, wie Schloffer, an bet fpateren wiffenschaftlichen Ausführung minberen Antheil neb men, fo leicht überfeben wirb. Seinem Einfluß mar es insbefondere ju verbanten, bag bei biefer Ausführung Bert an bie Spite fam, mas fur ben Erfolg biefes großen nationalen Unternehmens entscheibenb mar.

Nachdem Schlosser sich von öffentlicher Thätigkeit zurudgezogen hatte, verbrachte er die beiden letten Jahrzehnte seines Lebens, Winters in Franksurt, Sommers auf seinem
reizenden Landsth, Stift Reuburg bei Heibelberg, an der
Seite einer trefflichen Gattin und im Kreise treuer Freunde
und zahlreicher Bekannten aus allen Ständen der Gesellschaft, auch der angesehensten, in glücklicher Muße. Diese war,
neben ausmerksamer Beobachtung aller wichtigeren Erscheinungen des öffentlichen Lebens und der Fortschritte in Wissenschaft und Kunst, womit insbesondere auch die Anlegung und
Bermehrung einer trefslichen Bibliothet und anderer wissenschaftlichen und Kunstsammlungen verbunden war, mannich

facher Thatigfeit auf bem firchlichen und poetischen Gebiete gewidmet, vorzüglich ba, wo beibe fich berühren. Als Früchte bavon haben namentlich bie Herausgabe und beutsche Erneuerung ber tieffinnigen Bedichte bes beiligen Franciscus von Affifi, bann eine Darftellung ber Buftanbe ber griechis fchen Rirche Ruglands icon bei feinen Lebzeiten bie Aufmerksamkeit auf fich gezogen. Biel größer ift bie Bahl anonymer Auffage in Journalen und Zeitungen, fo wie fleinerer Werfchen, die Schloffer nur fur einen engen Rreis abbruden Die Sammlung driftlicher Gebichte aus allen Jahrhunderten in lebersetungen und Erneuerungen, welche nun aus feinem Rachlaffe erscheint, und benen noch eine Folge gehaltvoller, weltlicher Gebichte aus verschiebenen Sprachen fich anschließen wird, muß als eine mahre Bereicherung unferer Literatur begruft merben. Bie Schloffer burch fie in bie Reihe ber ausgezeichnetsten lleberfeter tritt, bie ben beutichen Literaturschat wie benjenigen feines anbern Bolfes burch Uebertragung ber trefflichften Erzeugniffe aller Beiten und Bolfer gemehrt haben, fo barf hinwieder gehofft merben, baß bie Bobe und Tiefe ber Befinnung ber ausgezeichnetften Ganger ber Borgeit, welcher er beutschen Ausbrud verlieh, in den empfänglichen Bergen wiederflingen werbe.

Es wird dieß in Beziehung auf die vorliegende Sammlung der würdigste Rachruf für einen Charafter seyn, der mit dem sesten Kerne biederer Gesinnung, wie sie unsern Bätern eigen war, zugleich die reichste Bildung der Reuzeit verband, bei dem ächte Religiosität und Kirchlichkeit Hauptgrundzug war, den er auch praktisch durch Wohlthun und Wohlwollen in weitem Umsange zur Geltung brachte. Für diesenigen aber, die den Borzug genossen, mit Schlosser noch perfönlich bekannt gewesen zu seyn, ist dieser Rachlaß zugleich eine schwerzliche Erinnerung an die Stelle, welche dessen Urheber im Umgang einnahm. Reich an Wissen und Ersahrung, wahlunterrichtet über Justände und Personen, wie er denn

mit einer großen Angahl ber ebelften und ausgezeichnetften Beitgenoffen in Berfehr geftanden hatte und ftanb, war Schloffer jugleich gegen feine Freunde bereit ju jeglicher belehrenben Mittheilung, und in bem großen Rreife, ben feine Baftfreiheit und Freundlichfeit um ihn versammelte, waren feine Ausspruche gar Bielen ein Daafftab und Begweiser für bas eigene Urtheil. In Diefer gefellichaftlichen Stellung war wohl Schloffer's reichfte Birtfamfeit, bie allerbings fcmer überblidt, aber auch nicht leicht hoch genug angefchlagen werben fann, und bie feinem Unbenfen um fo mehr gur Ehre gerechnet werben muß, weil fie eine Frucht feiner Ber-Wie mancher Reiche und Angesehene unter sönlichkeit war. uns Deutschen hatte guten Willen genug, einen folchen Dittelpuntt ebleren Berfehre ju ftiften, ohne es ju vermogen! Daß Schloffer hierzu neben ben außeren Mitteln auch Berg Beift und Biffen befag, ift es, beffen wir uns erinnern, mit Danfbarfeit wie er war, mit Schmerz wie ihn nun fein Anberer erfest.

Und dieser Schmerz um seinen Berluft, fügen wir dem vorangehenden Lebensabriß von treuer Freundeshand hinzu, schärst sich, wenn wir auf diese wirre, innerstich zerriffene Zeit bliden, die so arm gerade an den Tugenden ist, an des nen er so reich war, und wenn wir der rands und bandlossen Zersahrenheit in jenen Gegenden unseres Baterlandes gebenken, die sich so lange seiner stillen, einer sestbegründeten Ueberzeugung entspringenden Thätigkeit erfreuten und sie nun entbehren müssen! Gerade dort, an den Gränzen Frankreichs, hat jener allem religiösen und sittlichen Halte entfremdete Geist der Empörung und Ausschung in den Tagen unseren Anarchie am unverhülltesten sich zeigen können, und dort auch ist die Saat des Unheiles zu blutigen Garben üppig ausges schossen. So verlebte Schlosser die letzen Jahre seines &

bens, bessen Kinderjahre mit den frühesten Anfängen der ersten französischen Revolution zusammengefallen, in Folge der Pariser Februartage auf einem brennenden, zitternden Boden. Bon den Fenstern seines Hauses in Franksurt aus konnte er die scheußlichen Septemberorgien der Revolution des Jahres 1848 sehen, und rings um seinen freundlichen, gastlichen Landst bei Heidelberg her spielte sich, zur Schmach Deutschlands, im Jahre 1849 die klägliche Tragödie des badischen Ausstandes in kurzen Acten ab.

Ein gart fühlender, jede Ungebühr, ja jede Kormlofigkeit fcmerglich empfindender, fanfter und milber Beift, in einem gart gebauten, leicht verletbaren Rorper, bewies er barum nicht minder in entscheibenben Momenten feines Lebens und in ben Brufungstagen ber Erschütterung, bes Rampfes und ber Gefahr, - bie ftartere Naturen ju Boben geworfen, ober wantend gemacht, - eine unerschütterliche Festigfeit, ja felbft eine heitere Ruhe. Go gefcah fein Uebertritt gur fatholischen Rirche zu einer Beit, ba biefer Schritt einen ungleich höheren, fittlichen Muth und größere Gelbftverlaugnung forderte, als gegenwärtig, wo fo viele ausgezeichnete Manner und Frauen vorangegangen find, und bas öffentliche Urtheil einer ber Rirche feinblichen, ober fie verachtenben Beit abgefühlt, und bem Sohne Die Spipe abgebrochen haben. Die fatholische Rirche galt bamals ber Belt für eine Leiche, bie man vergeffen hatte zu begraben. Wer erinnert sich nicht ber gehäffigen Anfeindungen, welche ber eble Stolberg feines llebertrittes wegen erfahren hatte, mit welcher plumpen, ungeschlachten Buth Bog, trop feiner flaffifchen Sumanität über ben früheren Freund und Jugendgenoffen herfiel, als er "aus einem Freien ein Unfreier geworben." Go mußte auch Schloffer gewärtigen, baß feine Wirtfamteit in bem heimischen Rreise und feine Bufunft baburch vernichtet wurde; bas ichmerglichfte Berreißen mancher theuren Banbe mußte er befürchten; boch ließ er fich weber hieburch, noch

burch andere verwandtschaftliche und gesellschaftliche Rudschaten, die er sonft mit ängstlichem Jartgefühl zu erfüllen pflegte, abhalten, der Stimme der erkannten Wahrheit zu folgen, und ihr Bekenntnis ohne Menschenscheu abzulegen. Und später haben auch die, welche seine religiöse Ueberzeugung nicht theilten, im hindlick auf ein fledenloses Leben und seinen edlen, wohlwollenden Sinn, wenigstens die Reinheit seiner Absicht nicht verkennen konnen, und sind der Leiche eines Mannes, der mit dem treuesten und sestelnen Glauben, leidenschaftslose Sanstmuth und schonende Milde im personlichen Berkehre mit den Gegnern desselben verband, mit Theilenahme und Achtung zur Ruhestätte gefolgt.

In seinen politischen Ueberzeugungen, wenn es galt, bas Recht, die Grundlage aller burgerlichen Ordnung, ju vertheibigen, zeigte er bie gleiche Festigfeit. Der vorübergebende Sieg und Triumph ber Gewalt erschütterte ihn nicht im minbeften in feinem Glauben an eine bobere, leitenbe Sand, bie bie Ronige burch bie Bolfer, und bie Bolfer burch bie Ronige zuchtigt, wenn fie ber ewigen Befete vergeffen. Bahrend baher ber Aufruhr um ihn her tobte und mit blutiger Sand bie Branbfadel ichwang, lebte er in ungetrubtem inneren Frieden unbeirrt feinen geräuschlofen Beidaftigungen eblen geiftigen Strebens, wohlthätiger Rachftenliebe und erheiternden, gefelligen Bertehres. Bohl aber empfand er in tiefster Seele ben scharfen Schmerz über bie Schmach und bas Unglud bes finfenben Baterlandes, bas feinem Gotte untreu geworben, und Sitte, Recht und Ehre vergeffen im Rausche entzügelter Leibenschaften und entnervender Lufte bem Abgrunde zutaumelte. Seiner kummervollen Rlage über biefen Berfall hat er in einer Cangone und einem Sonett Borte gelieben, bie wir bier als einen Dahnruf von jenfeits, aus bem Munde eines Dahingeschiebenen, unseren Lefern mittheilen wollen; es find beutsche Worte in unbeutscher Zeit an bas unaludliche Baterland gerichtet:

# Cangone 1840. 3m Dai.

Dann wird ber Muth fich regen Wiber bie Buth, und balb febn ausgestritten : Denn Gottes Arm und Segen Gind noch mit une, und Ten und Baterfitten. Brei wach Betrarca.

Mein Baterland, wohl weiß ich, wenig frommen Rlagtone bei dem bittern Todesschwerze.
Der endlos dir die wunde Bruft zerspaltet:
Doch senkt sich Lindrung mild in's mide Herze,
Benn es, von schweren Uhnungen beklommen,
Im Lied aushaucht das Leid, das es durchwaltet:
Ganz ist auch nicht erkaltet
Die Liede, die in Tagen, längst vergangen,
Der Deinen Perz umfangen,
Und alte Treu' ist noch nicht ganz veraltet:
Roch hält der Glaube manches Herz sich offen,
Und wo sich Lied und Treu mit ihm verbanden,
Kann nicht zu Schanden werden gläub'ges hoffen.

Längst find die fraft'gen Tage hingeschwunten,
Da, sest in Einfalt, start in Glaubenseinung,
Der Bölser Zier, du trugst der Bölser Krone:
Als Einfalt wich, den Glauben brach die Meinung,
Da riß, das deine Kinder eng verbunden,
Das eble Baub, die Krone ward zum hohne:
Die Trene stieg vom Throne,
Die einst den Bätern heilig war gehalten:
Das Neue troft dem Alten,
Jum Spotte blent der Mutter Gram dem Sohne:
Argwohn die Brüder weg von Brüdern stößet,
Inbelnd als Freund' umarmen sich die Feinde,
Seit, das sie einte, sich das Band gelöset.

Gelofet wohl, boch noch nicht ganz gesprenget: Schwach hielt es die Getrennten zwar umschlungen, Doch, wenn geschwächt auch, heilig blieb's geachtet: Der Treue Klang war noch nicht ganz verklungen, Rach alter Einung oft, von Leib bedränget, Sehnsüchtig manches Treuen herze schmachtet:

### Johann Friedrich Beinrich Schloffer-

In unheilvoller Wenbung, Wahrheit verfennend, folgten wir Sophifien: Bethört von ihren Liften,
wirren Wahnes rafender Berblenbung,
In neuer Spaltung thöricht wir erfchlaffen,
Des Feinds nicht achtend, ber, zu unfrer Seiten,
Sie anszubenten schon erhebt die Waffen.

Doch, sei ber Anoten noch so fest geschürzet, Der Trene Schwerdt wird endlich ihn burchhauen, Wann Glaube, hoffen, Liebe neu erblüchen: Nicht wanken darf das kindliche Bertranen, Der Arm des herren ift noch unverfürzet, Bald siegt das Licht, das Dunkel muß entflieben: In heiß'rer Glut ersprühen Schn wir ringsum die hart bedrängten Schaaren: Inmitten der Gesahren Erneut, bewährt, wird Glaube neu erglüchen: Und, was als Unheil seho wir beweinen, Wird, wann das Dunkel vor dem Licht der Connen Dereinst zerronnen, uns als heil erscheinen.

Beh hin, mein Lieb, und funbe Den Treuen, die nach altem Bund fich febnen: Laft ab vom irren Bahnen Und gebt euch nicht zum eitlen Spiel der Binde: Sammelt mit Christo, fest mit ihm verbunden: Ber anders sammelt, sprach er, ber zerstreuet: So wird erneuet unser Bolf gesunden.

#### Sonett.

Wohin ich meines Gelftes Blicke kehre, Gewahr ich Wahnwit, Lug und arges Ginnen; Sein haupt erhebt Berrath, es flieht von hinnen Berbanut die Engend, und verbanut die Chre.

Und trifft fich Einet, ber fich frei bewähre Bon Schuld, und wie von frevlendem Beginnen, So birgt er lang ben Schmerz im herzen brinnen, Und feiner wagt's, baß er ben Sturm beschwöre. Mit fühnem Frevel fieht fleinmuthiges Jagen Im Bunbe fo, bag weinen muß von Gergen, Bir hangt am Baterland mit frommem Glauben:

Doch bengt bas Strafgericht nicht eitles Ragen; Schon naht's und wird, nicht achtend unfrer Schmerzen, Uns Baterland, Staat, Glaub' und Chre randen.

Seine Theilnahme an ben Geschiden ber Rirche und bes Baterlandes begnügte fich indeffen nicht, wie wir oben gefehen, mit eitlen Rlagen; galt es irgend ein gemeinnutiges, ebles Bert ju forbern, ober einer Roth beigufpringen: bann ließ er fich teine Dube verbrießen, und icheute mit freis gebiger hand fein Opfer. Go hat er nicht nur gur Bollenbung bes Rolner Dombaus einen beträchtlichen jahrlichen Beitrag geleiftet, fonbern auch manche arme, unbefannte Rirche erstand, unterftutt von feinem verborgenen Almofen, ober murbe burch feine milbe Freigebigfeit geschmudt. Rothleidender, fein Bedrangter flopfte vergeblich an feine Thure; er empfing Rath und Troft aus feinem Munde, und bereitwillige Unterftutung von feiner Sand. So bat er auch mit uneigennütigem, unverbroffenem fleife gar manche Racht bis in die erften Morgenftunden am Schreibtische verbracht, fei ce fur ein öffentliches Intereffe, fei es, um einem Gingelnen ju feinem Rechte ju verhelfen, ober ihm Theilnahme ju gewinnen, und ihn in feinen Anftrengungen und Bebrangniffen zu forbern. Er martete auch nicht barauf, bis ihn bie außerste Roth beschämten Blides ansprach, er fam ihr mit liebreicher Schonung gupor, und nahm fich jener am liebften an, die ihm die Berlaffenften ichienen. Go in ben letten Jahren, ba in bem Betummel ber politischen Barteitampfe Riemand fich um bie Runft fummerte, und bie Runftler fich bem harteften Loofe preisgegeben faben, ba feste er, geordnet, wie er in allem feinem Thun war, eine bestimmte Summe fest, bie er jahrlich jur Unterftupung ber Kunft verwendete. Das Benigfte biefes wohlthatigen Birtens ift übrigens auch nur bem engern Kreise seiner vertrautesten Freunde burch ihn selbst bekannt geworden, da er in ansprucheloser Bescheibensheit jede Oftentation mied, und gewiß Niemand, ohne die außerste Nothwendigkeit, in das Geheimniß seiner Wohlthaten zog.

Sein wissenschaftliches Leben und Streben trug benfels ben eblen Charafter.

Er liebte die Wiffenschaften und ihr Studium mit ebler, uneigennütiger Liebe, nicht aus Ehrgeiz ober sonst einer eigensüchtigen, ihnen fremden Absicht, sondern um ihrer selbst willen, um durch sie Geist und Gemuth zu bilden, zu reinigen, zu erheben, zu bereichern, zu veredelen. Die strenge Gewiffenhaftigseit, die seinem Leben in allen Beziehungen zur Richtschnur diente, bewährte sich hier in dem unermüdlichten Bestreben nach möglichster Gründlichseit, Bollständigsteit, Treue und Ordnung. Es ging gegen seine ganze Natur, Etwas nur so obenhin und flüchtig, leichtsertig und ohne Ordnung zu behandeln. Eine Arbeit, die ihm nicht genügte, die er noch glaubte, verbessern zu können, zu der kehrte er immer wieder und wieder mit der gleichen unverdrossenen Liebe zurud, ohne eine Mühe und Anstrengung zu scheuen.

Unsere Zeit leibet an einer frankhaften Rritif, einer Schwäche bes einseitig ausgebildeten, gemuthlosen überreizten Berstandes. Wir können nichts sehen, ohne mit kaltem, mißgunftigem, verächtlichem Blide nach seinen Mängeln und Gebrechen zu spähen, und wenn wir die wirklichen ober vermeintlichen entbedt, dann sind wir froh, wie ein boses Rind, bas eine Blume entblättert ober einem Schmetterlinge die Flügel ausreißt. Hingebung, Liebe und Bewunderung kennt bieser kritische Berstandesdunkel nicht, er ist ihrer in seiner eisigen Kälte gar nicht mehr fähig. Hiefür aber hatte Schlosser bei der wohlwollenden Milbe seines religibsen Gemüthes seinen Sinn offen behalten. Er suchte vielmehr überall bas heilige, das hohe, das Edle und Schöne, und freute sich

feiner, wo er es auch fant. Die Bluthen und Meisterwerke ber Literaturen aller Bolfer fanben baher auch Butritt ju feiner Bibliothef und in ihm einen forgfältigen Bfleger und entzudten Bewunderer. Go wie es ihm benn auch bas größte Bergnugen machte, ftatt in bem negirenben Beifte feiner Beit ein geistiges Bermachtniß ben Borgeit nach bem andern fritisch ju vernichten, vielmehr auf irgend ein verborgenes, im Staub vergrabenes Rleinob ber Bergangenheit aufmerkfam ju machen. Go hat er neben manchen fleineren Schriften "bas arme Leben Chrifti von Zauler" in einer fconen Ausgabe neu herausgegeben. War ihm eine Arbeit gelungen, hatte er bei feinen lleberfepungen eine lang betämpfte Schwierigfeit übermunden, bann machte es ihm bie größte Freude, ben Genuß, ben er felbft in ber gludlichen Rachbilbung empfand, auch Anbern mitzutheilen; er las fie bann gerne vor. Und fo fchentte er in bem Beifte ebelfter Bemeinnutigfeit einen nicht unbeträchtlichen Theil feiner Bibliothet noch mabrend feines Lebens ber Ritterafabemie ju Bebburg, jum Beften ber bort aufwachsenben Jugend. Und biefe Bibliothet felbft, bie auch nach biefer Schenfung noch gegen fechezehntaufend Banbe gablen mag, gefammelt mit bem forgfältigften Fleife und liberalen Aufwande, in ihren ausgewählten Berten aller Rationen, mit ihren fostbaren Seltenheiten, ihren iconen Ausgaben, ihren faubern Ginbanden, ihrer wohlgeordneten Aufftellung, fie ift auch ein icones Abbild und Beugniß feines gangen Wefens und Wirfens. Es ift ber Sausrath, an bem man ben Ginn bes herrn erfennt.

Wenn ich mir sein Bild vor die Seele ruse, wie er auf bem rebenumkränzten Refarhügel gegenüber dem Seidelberger Schlosse, dort auf seinem anmuthigen Landsite, rings von der schonken Ratur umgrünt und umblüht, mit freundlich lächelnder Miene gastlich waltete, und wie er umgeben von Gemälden und Zeichnungen Steinles, Beith's und Overbecks und anderen selbst gesammelten Kunstschänen alter und neuer Zelt

in feiner Bibliothet mit freudeglanzendem Auge in einem feiner geliebten Dichter liebt, bann treten unwillfürlich bie eblen Danner bes alten Floreng und bie reichen Burger ber alten niederlandischen Stabte vor meine Erinnerung, fie, die ihre im Belthandel gewonnenen Reichthumer als geiftreiche Pfleger und großmuthige Korberer von Biffenschaften und Runken ja auch ju ben ebelften Benuffen bes Beiftes gemeinnubig Manner biefer Art find immer felten gemefen, besonders in einem epifureischen Jubenzeitalter, wo bas mit Bucher Gewonnene entweber mit herzlofem, nimmerfatten Beige, fammt Binfen und Binfedginfen, ju Millionen und Millionen aufgehäuft, ober mit brennenber, jugellofer Ginnengier ju fcblechten guften und gemeinen Genuffen und jur Befriedigung einer nichtigen Gitelfeit verpraßt und vergeubet wird! - Möchten fie an feinem Beifpiele ben wurdigeren Bebrauch gottverliebener Gludeguter fennen lernen.

Daß er minder die produktive Kraft eines mächtigen, selbstschöpferischen Dichtergeistes, als die Gabe des innigsten Berständnisses und eines glücklichen, eben so getreuen als gewandten Rachbildens fremder Geisteswerke besaß, darüber täuschte ihn die Selbstliebe nicht. Uebertragungen waren dasher schon eine Lieblingsbeschäftigung des Jünglings, und wie sich frühe schon sein ernster Geist dem Höchsten und Heistigsten zusehrte, so wandte er auch schon auf der Universität seine Liebe der Uebersehung jener heiligen Lieder und Hymnen der katholischen Kirche zu, denen er mit unverbrüchlicher Treue auch noch in den letzten Tagen seines irdischen Lebens anhing, und die nun mit ihren überirdischen Klängen sein Grabmal wie ein sursum corda! umschweben.

Sein Talent beschränkte fich hierin nicht auf bas bloße Berftandniß frember Sprachen und die vollendete Bewältisgung ber eigenen beutschen, um bas in jenen Gedichtete in dieser lebendig und treu wiederzugeben; was ungleich seltener ift, er wußte sich selbst die fremben Sprachen so lebendig zu

eigen zu machen, daß er mit nicht minderem Glüde auch aus der deutschen in sie übersetze, oder auch kleinere Gebichte in ihnen verfaste. So dichtete er, als im Jahre 1840 in Frankfurt die schöne, aus dem Mittelalter herrührende Hospitalhalle, ohne nathigende Beranlassung, und zum Bedauern eines großen Theils der Bürger, abgeriffen wurde, ein Sonett in italienischer Sprache, welches mit dem Berse schließt:

Perisca, si: ma nella sua rovina Di cui mai la memoria non fia spenta, L'onor de' distruttor sarà 'ntralciato.

Zuweilen erlaubte er sich wohl auch in heiterer Laune ben harmlosen Scherz, feine Kenner und Beurtheiler der Posie durch selbstgemachte Zusäte oder Gedichte auf die Probe zu sehen, und es freute ihn ungemein, wenn ihm die Nachahmung des Originals so sehr gelungen, daß sie eine Gestalt für eine raphaelische hielten, die nicht Raphael, sondern er in nachdichtendem Geiste componirt hatte. So sügte er einmal dem erhabenen ältern lateinischen Hymnus: "O Roma nobilis", den er auch deutsch überset hat, zwei Strophen bei, die sich so natürlich im Geiste des Originals an die vorhergehenden anschmiegen, daß sie auch geübten seinen Ohren ansänglich für ächt erschienen. Sie lauten:

Joannes, ordinis fatorum conscie, Mystico numinis edocte lumine, Tu nostris precibus leniter adnue: Ut, quo calueras candente pectore, Divini percitos amoris fulmine Nos beatifices tuo precamine.

Tuque, christicolae turbae praesidium, Virgo deipara, coelorum gaudium, Clementer suscipe gemitus supplicum: Tuum clientibus per patrocinium Ut, data venia cunctorum criminum, Condonet filius gaudia coelitum.

Amen.

Der Schreiber bieser Zeilen, als er in seiner Jugend auf einer Fußreise durch die Alpen und nach dem Comersee, in der Umgebung von Malland, auf dem Landgute Mansonis zusprach, der dort mit Azeglio im Kreise seiner Familie weilte, hörte aus dem Mande des geseierten italientsschen Dichters die lobende Anersennung, die er Schlosser's Uebersehung seines "Abelgis" zollte; und Manzoni ist der beutschen Literatur nicht unfundig.

So war Schloffer in gar manchen Sinsichten burch gelestige Eigenschaften und zeitliche Guter eine vor tausend ansbern bevorzugte Ratur, daß dieß wohl seinem Selbstgefühl hätte schweicheln durfen; allein Richts war ihm ferner, als Dunkel oder Stolz; davor bewahrte ihn sein tiefer, religiöser Sinn, sein demuthiger Glaube. Allen zugänglich, die irgend ein Anliegen hatten, und gegen Jeden gleich freundlich, gleich dienstwillig, kam es der Gute seines weichen Herzens oft schwer an, wenn er einem Untergebenen ein hartes Wort der Zurechtweisung geben mußte, wie wohlverdient es immer seyn mochte.

Bon immer ungetrübter Milbe und wohlwollender Heiterkeit lächelte er gutmuthig, als er nachträglich erfuhr, daß die waschende Borsicht der Seinen, in den Tagen der demokratischen Sesahr, ohne sein Bissen, durch Hunde und Wächter für seine Sicherheit gesorgt hatte, und eben so, als ein Theil der Rannschaft des ihm durch viele Wohlthaten verpflichteten nahen Dörsleins Ziegelhausen erschien, um freiwilligen Bachdienst bei ihrem Wohlthater zu versehen, und sich die gute Bewirthung auf dem gastlichen Stift wohl schmeden ließ.

Friedlich in seinem Innern und mit jedem Menschen in Frieden lebend, schien auch ein Geist des Friedens ihn zu umgeben, den auch der empfand, der in seine freundliche Rabe trat.

Eine fo ausgebehnte, offene Gafilichkeit, wie er fie abte, die auch den nicht ausschwilch, ber keine Art von Anachmilche felt in die Gosellschaft mitbringt, fie hat auch ihre fehr läftige

Seite, und forbert ichonenbe Langmuth und große Bebulb : er verlor fie nie. Und bier in bem gefellschaftlichen Rreife feines Haufes mar es, wo er, ftets freunblich und guvertommenb, in ernften und beitern, nie jum Orbinaren und Gemeinen berabfintenden Gefprachen, aus feiner weitumfaffenben Rectitre, aus feinen Begegniffen mit merkwürdigen Menfchen und aus feinen eigenen Erlebniffen babeim in ber alten freien Reiche. ftabt und auf Reisen, so manches Intereffante mittheilte. Rur Schabe, bag er in feiner biscreten Bescheibenheit fich nie bagu verstand, die Erinnerungen feines Lebens, bas eine fo fturmbewegte Beit mit fo vielen großen, welthiftorifchen Deftalten umfaßte, aufzuzeichnen! Mancher bentwurbige Bug aus lebendiger Anschauung ift ber Beurtheilung baburch verloren gegangen! Als ebelfte Unterhaltung und Burge bes geselligen Rreises biente ihm auch in freundlichfter Beise feine bichterische Dufe; viele feiner eigenen Gebichte, wenn nicht bie meiften, find fo aus ber Eingebung bes Augenblicks, balb ernften, balb icherzhaften Inhalte, für ben nachften Rreis, entftanden; benn, die Sauptabsicht feines Dichtens war nicht, wie es bei unferen neueren Dichtern fo baufig ber Sall ift, um feine Bebichte bruden ju laffen. Erfreuten, erheiterten fie eine Seele, fo genügte es ihm.

Mit Recht durfen wir es daher in klagender Trauer wiederholen: frommer Glaube, gewissenhafte Pflichttreue, Gute bes Herzens, edle Geistesbildung, umfassende, grundliche Kenntnisse, aufopsernde Rächstenliebe, gemeinnütziger, vaters ländischer Sinn und die fanfte, heltere Freundlichkeit eines Riemanden ausschließenden Wohlwollens verbanden sich bei ihm in seltenem Vereine mit den Gutern des Glückes — und so wurde er in unerwarteter Stunde aus dem Reise seiner Freunde abberufen!

Eben war ihm die Freude zu Theil geworden, feine Bibliothet mit ber koftbarften Ausgabe bes Sangers bes bes freiten Jerusalems zu bereichern; er hatte ben Dichter in ber Gand, beffen lichter, harmoniereicher Geiff fo oft mit finfle

2017/2016

rem Wahnsinne schmerzlich gerungen, ben Rom im Triumphe eingeführt, und der vor der Dichterkrönung dahinsinkend, in der stillen Rlosterzelle von San Onofrio die weltmüde Seele andachts-voll den Händen seines Gottes übergab, um statt der versgänglichen ewige Triumphlieder in dem himmlischen Jerusalem zu singen. Diesen Tasso hielt er in der Hand, um das Werk zu ordnen, als der Todesengel auch ihn aus dieser Racht der Zeitlichseit zu dem befreiten Jerusalem hinüberrief.

Obschon seinem Ende keine Krankheit, kein ernfteres Unswohlsen warnend voranging und sein Tod ein unerwarteter war, so hat er ihn bei seiner ernsten, religiösen Gesinnung, die nie das Ziel vergaß, doch gewiß nicht unvorbereitet überrascht.

Schloffer war in seinem Aeußeren die Ordnung und die Sauberkeit selber; Jedes, das Größte wie das Rleinste, hatte bei ihm seine Stelle und seine Zeit; alles Underichtigte, alles Undereinigte, alles Ungeordnete war seinem Gefühl in der Seele zuwider; ein Stäubchen auf seinem Kleide, der kleinste Fled auf dem Einbande seiner Bücher oder eine Falte in einem Blatt that ihm weh. Er hatte keine Ruhe, die Alles nett und richtig war. Und diese äußere Ordnungsliebe und Säuberlichkeit war das Symbol seiner inneren Reinheit und gewissenhaften Pflichterfüllung, die sich jeden Augenblick bereit hielt, den Schlüssel des wohlbestellten Hauses in die Hand des Herrn zurückzugeben.

Ich kann daher auch sein Leben, fromm und fledenlos, wie es war, und sein ganzes Wesen so fein fäuberlich und wohlserdnet, mit nichts anderem vergleichen, als mit einem jener so andächtig, so stelftig, so sauber gemalten Bilder unserer altniederländischen Weister. Das Auge blickt in ein heiter-ernses Gemach; das Fenster ist offen; grünes Rebenlaub, das
das Fenster übersponnen, dämpft das einsallende Gonnenlicht;
zwischen den Blättern sieht man in ein einsames Waldthal;
ein klaver, lichtglänzender Spiegel runtt das Wesser an Felsen und grünen Waldusern still hinab; auf dem Tenster steht

ein fcon geformter Topf, blubend barin eine rothe Reile; bas vergierte Tafelwert ber Mande, bet braume Mids: bis braunen Stuble, ber Eftric bes gusbobene, Alles glangt, bleit ger fdeuert, wie ein Spiegel; auf bem Afche liegt ein gedfinetes Bergamentbuch, ble Minteweißen Blitter mit beiligen Bilbeen vergiert, rings von Blumen und Bogeln in jarten, lebensfrifchen Farben umgeben; neben bem Buche liegt eine Spindel, von bem weißen Flachse geht ein feiner Raben nach bem gierlicen Spinnrab aus fdwargem, glangenben Gbenfolg; überall ift ein fillmattenber Geift bet Anbacht, bes Fleifes, ber Ordnung, ber Reinheit fichtbar; vorn auf Dem Betichemel aber fniet im blauen Gemande, mit golbblonben, fliegenben Baaren und fanftem, bemuthigen, lichtftrahlenden Angeficht, ble Sanbe gefaltet, die beilige Jungfrau; wer ihr ftebt ber Engel im rothen Bewande, verflarten Angefichte, fie griffend mit bimmlifcher Stimme: "Abe Maria!"!-- und neben ibr Duftet in bem ichlanten, irbenen Rrug ein Strauß weißer Kilien. Und was bedeuten diese Lilien? - fie find eben fene Bomnen und heiligen Gefange, die Bluthen reinfter Andacht, bie bas Geheimnis ber Menfchwerdung feiern und ihm ent fproffen find, und die baber biefes Buch mit Recht: "Die Rirde in ibren Liebern", nennt.

Sie entsprachen seit frühe seiner ganzen inneren Richtung, sie erfüllten keinen Geist und sein Gemuth, und als seine liebsten Blumen pflegte er sie, ein unverdroffener Gartwer, mit hingebender Treue in selnem geistigen Blumengarten. Manche Stunde brachte er mit ihnen hin auf der sonnigen Relarhobe, im Geiste das Leben der Kirche, das sie geschaffen und das sie darstellen, nachlebend, und mit ihrem Heiligken und ihren Heiligen aus allen Jahrhunderten versehrend. Die ganzo Michtliche Lehre, die Sacramente, das Leben Christ und der Heiligen und Martyrer; alle Stimmungen und Justinde der gesammten Kirche und der einzelnen gläubigen Stelle, die Tageszeiten und den Fahreszeiten und den gans stillstein Bestehelm und dem Jahreszeiten und den gans stillstein Bestehelm und dem Jahreszeiten und den gans

faffend, waren sie ihm ein unerschöpflicher Quell himmlischer Labe, zu bem er immer wieder zurücklehrte.

Die Wonnen ew'ger Seligfeit, Der Zengen Chrifti herrlichkeit, Die Palmen, so bes Sieges Lohn, Preif' unser Lieb im Jubelton.

Der Kirchen Fürften reich an Macht, Die Führer in ber Siegesschlacht, Die helben in bes herren Schaar Und Weltenlichter hehr und klar.

Der Glanbe, ber ihr herz belebt, Die hoffnung, bie gen himmel ftrebt, Die Liebe, die an Gott sich halt, Bezwang ben Fürsten biefer Welt \*).

Noch bebedt die ftille Nacht weit hin Berg und Thal, in schwarzen Schatten liegen Schloß, Stadt und Brude.

Racht, truber Wolfen Dufternheit, ... Sullt rings bie Welt in Dunfelheit \*\*).

Finsterniß und Schweigen herrscht in ber Diefe, feines Bogels Stimme erflingt in ben 3meigen; boch ber Gartner schweigt nicht, er wacht und fingt:

Sieh' eine helle Stimm' erklingt, Die mahnend burch bas Dunkel bringt: Fern fliehe nacht'ger Traume heer, Bom himmel schimmernd glangt ber herr \*\*\*).

Der Morgernstern erglänzt mit Macht, Dem Lichte welcht bie bunkle Nacht: Er funbet uns ber Sonne Rah'n; Dein heil'ges Licht zünd' in uns an +).

Ein Bachter ift, ber broben wacht, Bom fruben Morgen ble jur Racht,

<sup>\*)</sup> Aus Aeterna Christi munera. Schloffer S. 11 u. 12.

<sup>\*\*)</sup> Ans Nox et tenebrae et nubila. Schloffer S. 74.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus En clara vox redarguit. Schloffer G. 41.

<sup>†)</sup> And O lux beata Trinitas. Schlosser S. 59.

Jeht schüttelt ber Hahn, ber Herold bes Tages, sein Gesieber, er schlägt bie Flügel, und seine Stimme erschallt, bas Leben auswedenb, im hellen trlumphirenben Tone burch bas stille Thal, ba fingt auch mit ihm ber geiftliche Gartner:

Des Tage Berfünbiger, ber hahn Begrüßt bes jungen Lichtes Rab'n: Und ruft zu nenen Lebens Lauf Der herr, und wedt bie Geifter auf.

Erwacht! ruft er, bas Lager last! Entrafft ench trägen Schlummere Raft: Seib nüchtern, teufch, gerecht und rein! Bacht! balb fcon werb' ich bei euch fcon \*\*).

Das Grau ber Racht es wird lichter und lichter, purs purn farbt sich im Oft ber Himmel, die Wolfen erglühen immer feuriger im Wiberschein ber nahenden Herrlichseit, jest flammt es weitum in strahlender Majestät, da fingt ber Gärtner in jubilirendem Tone:

> Ber himmel gluht im Morgenbuft, Des Lichtes Strahl burchbringt bie Luft: Die Racht entfloh, ber Tag bricht an: Bleuch, buftrer Sunbe truber Wahn! \*\*\*)

Der himmel glubt im Morgenbuft, Triumphgesang burchhallt bie Luft, Frohlodenb jauchst bas Erbenrund, Die holle bebt im finstern Schlund.

Berfleget Thranen, Senfger fcweigt, Des Grabes Grau'n, ber Schmerz entfleucht: Er, ber ben Tob beflegt, erftanb: Der Engel ruft's im Lichtgewand.

49.07

<sup>\*)</sup> Aus Lux esce surgit auren. Schloffer S. 75.

<sup>\*\*)</sup> Aus Ales diei nuntius. Schloffer S. 72.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Aurora jam spargit polum, Sibleffet S. 27.

Don Ofterwonnen jauchzt bie Welt,
Bon schön'rer Conne Glanz erhellt,
Ale lichtverklart fich offenbar
Der herr macht ber Apoftel Schaar \*).

Bu bem heiligen Geift, bem Lichtquell, richtet er flehenb feine Bitte, bag er und feines Lichtes theilhaftig mache, auf bag auch in unfern Herzen bie heilige Morgenröthe aufgehe und es licht werbe:

Du in Arbeit unfre Ruh, Ju ber hite Kuhlung bu, hulf und Eroft in aller Bein.

heilger Lichtquell, fel'ge Luft, Fülle beiner Glaub'gen Bruft, Wit bem Licht ber Gnaten bein \*\*).

Das Licht ift unter allem Irbischen bas reinste Symbol bes Göttlichen. Gott ist bas Licht aller Lichter, Die Sonne aller Sonnen:

Sott, Schöpfer, hochgebenebeit, Der Glaub'gen Licht in Ewizfeit, Reig, herr, aus beinen fel'gen hob'n Dich beiner niebern Knechte Fleh'n \*\*\*).

Und Licht verbreitet die Gottheit, wo fie erscheint; die Sterne am nächtlichen Himmel, die Sonne, die Königin des Tages, sind die Apostel ihres Licht-Evangeliums; Christus ist die Sonne der Gerechtigkeit und Maria der Meerstern, der die Irrenden leitet; mit Licht, mit brennenden Kerzen, den Symbolen andachtdurchglühter, lichtreiner Herzen begeht die Kirche jeden ihrer Gottesdienste; das Licht erfüllt daher auch diese Lieder, und sie selber sind vom Licht erklingende Memsnons-Gloden, die im Preise des Lichtes seinen Schöpfer und höchsten Lenker: "Aeterne rector siderum" besingen; dem

<sup>\*)</sup> Aus Aurora coelum purpurat. Schloffer S. 46.

<sup>\*\*)</sup> Aus Veni sancte spiritus, Schloffer S, 125.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Creator alme siderum. Schloffer S. 39,

Lichte jubelt mit ihnen ber Gartner entgegen; um Acht fleht er gar oft für die trube Geele, um heiliges himmelslicht, bas bes Geiftes Auen neu ergrünen und exbluben macht:

> Sochheil'ger Gott in himmelshöhn, Der bu mit Burpur fiammend fcon Des flethers Raum bemalft, Und ihn mit rein'rem Licht burchftrabift.

Berfchench', o herr, ber herzen Racht, -Rimm von uns, was uns unrein macht, Bergib bie Sunben uns voll hulb; Berbrich bie Banben unfrer Conlb \*).

Es naht bein Tag, bein Tag erglüht, An welchem Alles nen erblüht: Führ' uns, Gerr, auf bes Gelles Bahn Bu fel'gen Wonnen himmelan \*\*).

Schent uns bein Licht, o Lichtesquell, Mach unfere Geiftes Ange bell: Dir fei ber Lippen Erftlingeflang, Dir Dank geweiht und Lobgefang \*\*\*).

Schenf uns, in beiner Gnab' erneut, Den Wonnelohn ber Seligkeit: Lösch' aus in uns bes Habers Brand, Und knüpse sest bes Friebens Band †).

Mit bem ewigen Lichte, bas Knechtesgestalt angenommen und in die Tiefe hinabgestiegen und geschienen, ift die alte Finsterniß besiegt, und ber Gartner gundet fingend seine Ofterferze an:

> Sieh, ble Welt ift nen verjungt: Reue Wonnen bluh'n hervor: Dit bem Auferftand'nen fowingt

<sup>\*)</sup> Aus Coeli Deus sanctissime. Schloffer S, 32.

<sup>\*\*)</sup> Aus O sol salutis intimis. Schloffer S. 189.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Aeterne rerum conditor. Schloffer S. 6.

<sup>†)</sup> Aus Hominis superne conditor. Schloffer C. 34.

Bebes Befen fich empor: Feiernb ibn, ber fie erfchnf.
Dienftbar ihres Deiftere Ruf, Jauchtt ber Elemente Chor .

Und die Apostel, die Heiligen, die Martyrer — was find fie anders, diese Lichter der Rirche, als Sterne an dem geistigen Lichtimmel, erleuchtet von dem höchsten Lichte, wie er zu Joachim und Anna singt:

D Sterne, beren lichter Glang Der Glänb'gen herz erfrenet, Rehmt bieser Tagsgebete Kranz Als Gabe euch geweißet \*\*).

Ober wie das neuere Lied auf den heiligen Johann von Repomuf beginnt:

Durch ber nacht'gen Schatten Schleier, Der in Duntel hüllt bas Land, Glangt im Saus ein reines Fener, hellen Scheines, gotigefanbt.

Nachte erblitht zum Licht Johannes, Sternenschimmer fliegt berab: Nachte finft in bie Bluth Johannes, Sternenschimmer schmudt fein Grab \*\*\*).

Dieß gottliche Licht. - O lux benta Trinitas. - "D Licht, fel'ge Dreifaltigkeit", ift es, ju bem er mit ben Glausbigen immer betet, immer fingt:

Dich fleben wir, wenn ber Morgen grant, Dich, wenn ber Abend nieberthant, Dich fingen wir bemuthiglich, Bu allen Zeiten ewiglich †).

<sup>\*)</sup> Aus Mundi renovatio. Schloffer S. 151.

<sup>\*\*)</sup> Aus O bina conjugalis. Schloffer S. 308.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus In profunda noctis umbra. Schloffer G. 266.

<sup>†)</sup> Aus O lux beata Trinitas. Schloffer C. 59.

Johann Beinrich Friedrich Schloffer.

Und an Alle ergeht bes Bachtere treuer Dahnruf, auf gu fenn und einzustimmen in ben großen Chor:

Machts uns erhebend laßt uns wachen Alle, Daß flätes Loblied Gott bem Heren erschalle, Und wir einstimmig seinen Namen preisen In füßen Weisen \*).

39 MUnd fo foll ber Bolfer Lobgefang ertonen bon einem Enbe ber Erbe jum anberen: :18uf anut dnu midnoch u:

Bom Mofgidig ibb finn Kliebergeng 2 Erfchalle Peels und Bodgaffingen 2013. Dem Goff ber Bangfang Sefte Chift, Der aller herren Gerefden finn, 2017.

10 & Und baff bad'schofes Bied von Guttes Afreich auf Erben begonnen, uns vergönnt werde, jenseits in benisfeligen: Cheren ren vor dem Throne, bes Ewigen fortzusehen, fruft die flehende Stimme:

> D Chrifte, bem ber Engel Breis ertonet, Der Menschheit herr, ber uns mit Gott verfohnet, Schent uns, im himmel, mit ber Selgen Choren Dein Lob ju mehren \*\*\*).

Gar mannigfach aber find biefes Liebes Beifen, balb tont es flagend mit ber Jungfrau unter bem Kreuze Stabat Water, balbumft es mit foniglicher Gelbenftimme Crux Adelis:

ulite und ihm Rrengesbutkreund, untet fallem weiber Donntet, and be Baumen einzig ebler Bannet!! wend neuenber einzes

und bricht triumphirend in bas "Pango lingua" aus, jum Preise bes heiligsten Unterpfandes seiner Liebe in "Tantum ergo Sacramentum"

Solch erhabnes Bunbeszeichen Beten wir mit Chrfurcht an: Und ber alte Branch muß weichen,

<sup>\*)</sup> Aus Nocte surgentes vigilanus omnes Chloffer & 94.

<sup>\*\*)</sup> Aus A solis ortus cardine. Boloffer & 80.

<sup>\*\*\*)</sup> Ans Christe sanctorum decus angelerum, Coloffer &. 109.

<sup>†)</sup> And Pange lingua gieriesi lauream eertaminis. Schloffer, S. 88.

687A

## Johann heinrich Friedrich Schloffer,

Da ber neue Brand begann: Bo bie Sinne jagend foweigen, Steigt ber Glanbe himmelan ).

Im Festzuge prangt jest bas fiegreiche Banner, bas auf Golgatha in blutiger Schmach gestanden: "Voxilla rogia prodeunt."

Des Königs Banner wallt hervor, hell leuchtenb ftrebt bas Krenz empor, Boran in Tob bas Leben fant, Und Leben in bem Tob errang \*\*).

Und "Lauda Sion Salvatorem" erflingt hell bes Liebes Mahnruf:

hente lag bein Lob ver allen.
In bes Brobes Ruhm erschaffen, Welches lebt und Leben bent:
Das beim heil'gen Mahl, im Kreise Seiner Jünger, hat zur Speise Selbst ber heiland eingewelht \*\*\*).

Und "Jesus dulcis memoria" hallt bas Echo wieber:

Sesu, bein suß Gedachtuis macht, Daß mir bas herz vor Freuden lacht: Doch füßer über Alles ift, Wo du, o Jesu, selber bist +).

Dann aber erklingt wieber "de proluudis" in ernftem, bergerschütternben Choral bas "Dies irae":

Schulbgebeugt ju bir ich fcreie, Bang bas Berg gerfnirfct von Rene: Sel'ges Ende mir verleihe.

Thranen bringt ber Tag ber Behen, Bo vom Stanbe wird erfiehen Bum Gericht ber Menfc voll Sunben.

<sup>\*)</sup> Aus Pange lingua gloriosi corporis mysterium Schloffer S. 163.

<sup>\*\*)</sup> Aus Vexilla regis prodeunt. Schloffer S. 85.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Landa Sion. Schloffer &. 171.

<sup>†)</sup> Aus Jesus dulcis memoria. Schloffer G. 136.

## Jufand Belield Friedis Satiffic

Laff ihn, Gott, Erbariten finben, Wassellen milber Herrscher Du, Gib ben Tobien ewige Kuff 4).

In biefen Gefang, "tromendus mojostatis", Mingt milbe und verfohnend bas "O sanctissima" finein:

D hochheiligfte, D mitofeligfte, Subse Jungfran Matla! Mutter, wie keine, Inngfraulich reine Bitte Gott für uns \*\*).

Sonne und Mond zu ihren Füßen, fteht fie, die "Rogina coelorum", die Hulfe ber Chriften, die Buflucht ber Sünder, ein farbenreicher Friedensbogen, über dieser "vallis lacrimarum", um ihr Haupt windet fich ein leuchtender doppelter Homnenfranz, ein schmerzendreicher und ein freudenreicher, ewigblühender Rosen; und so fteigen zu ihr die Gebete und die Gruße himmelan: "Salve regina!"

> Sel, o Ronigin, gegrüßet Mutter ber Barmberzigfeit, Die bas Leben uns verfüßet, Troft und hoffnung uns verleiht \*\*\*).

Und "Ave maris stella", Meerstern, sei gegrüßt, und "Ave regina coelorum"!

himmeletonigin, heil und Chre, herrin, Dir, ber Engelchore:
Burgel, Pforte ausertoren,
D'rans bas Licht ber Welt geboren:
Preis bir Jungfrau, gnaberfüllte,
Aller Schönheit schönftes Bilbe:
heil'ger Liebe Chrentrone,
Witt' für uns ju beinem Sohne †).

<sup>\*)</sup> Aus Dies irae. Schloffer S. 181.

<sup>\*\*)</sup> O Sanotissima. Schloffer S. 345.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus bem Salve regina. Soloffer S. 129.

<sup>†)</sup> Ave regina coelbrum. Schloffer S. 221.

## Unb "Salve mundi demina!"

Sei gegrüßt, o reinfte Mutter, Beffe's Zweig mit himmelebluthe, Mit bem Sternenfrang umwundne, Konigin ber Milb' und Gute \*)!

#### Und wieder:

D Mutter Gottes, hehr und milh, Führ' Evens Rinber, reuerfüllt Durch's Wogenmeer ber Beitlichfeit, Bum Bort ber ew'gen Seligfeit \*\*).

So wechseln die Symnen und Tageszeiten ber sellgsten, ber hochgebenebeiten Jungfrau; benn seit der Engel fie alfo gegrüßt, mochte die andachtsvolle Seele fie immer und ime mer segnen und grußen: "Omni die, die Marine!"

Jebe Stunde thue tunde Du, mein Geist, Mariens Preis: Ihre Guaden, ihre Thaten Bu betrachten bich bestelß \*\*\*).

Sie verbindet zwei Städte bedeutsamen Namens, die Herzpunkte des christlichen Lebens; die eine liegt unten auf der Erde, die Ruhestätte der Martyrer, der Sit der sichtbarren Statthalter Christi, das Haupt der streitenden Kirche; die andere glänzt oben in den Höhen, die Wohnstätte der Sesligen, die Krönungsstadt der triumphirenden: Rom und Jerusalem.

D Rom, bu hochbegludte, ber macht'gen Furften but Bertraute, und geweihet burch ihr hochheil'ges Blut; Beit über alle Stabte ragft, behre, bu hervor: Richt eigner Ruhm, bich bebet zu folchem Glang empor Die Tugend beiner Beil'gen, bie bu gewürgt zwor f).

<sup>\*)</sup> Aus Salve mundi domina. Schloffer &. 315.

<sup>\*\*)</sup> Aus Summi parentis anice. Schloffer Sie 123. 16 3 3 3

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Omni die, die Mariae. Schloffer St. 215.

<sup>†)</sup> Aus Felix per omnes festum mundi cardinal Schliffe Si 198.

ert thront Er, in ewiger, unverganglicher Glotie, ign lenleben fleben: Die bei beite bie bei beite bei

Beg une auf ber Stannelebaffe, Siel bes Begs, und führ une an: Jei unfrer Thranen Wonne Du, Gei unfer Lohn und ew'ge Ruh ").

o ift es um biese Blumen gethan, die ber Gartner in in Rosengarten mit frommem Herzen gepftegt und mit autschem Laute bekleibet, also, daß auch von feinem aubachkligen, bluthenreichen Sinne gelten konnte, wie es in seinem hmnus zu ben Tagszeiten St. Josephs heißt:

Dein Gemuthe, reich in Blatthe,
Dient zur Gartenlust bem Kind:
Silf, baß meine Seel' sich reine,
Und bem herrn zum Garten grunt \*\*).

Language A.

Sie sollen Gott und feinen Heiligen ju Ehren buften, und gläubige Gerzen mit ber gleichen Andacht erfüllen; für fich felbst verlangte er bafür teinen Ruhm ober irbischen Lohn; nur eine Sehnsucht erfüllte babei feine Geele:

Frommer Jefu, bir jum Preise Sei bieß Tagegebet geweiht: Spend', o mabre Seelenspeise, Starke mir im letten Streit: Gib am Biel ber Bilgerreise Mir bich felbst in Ewigkeit \*\*\*).

Eben aber, weil er von aller Ueberseter und Dichtereitelkeit frei war, barum konnte ihn auch nichts so verbrießen, und nichts ekelte ihn so an, als wenn die aufgeklärten Reuerer beim Gottesbienste die alte lateinische Kirchensprache zu

<sup>\*)</sup> Tu dux ad astra et semita. Schloffer S. 367.

<sup>\*\*)</sup> Aus Magne Joseph ali David. Schloffer S. 305.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Pange lingua. Schloffer G. 175.

Und wieber in bem Hunne aus altersgrauen Sagen ber driftlichen Borgeit:

D Rom, bu eble Stabt, bu weitbeherrichenbe, Soch ob allen anberen Stabten erhabene, Rofig im Martyrer : Blute geröthete, Beig von ber Jungfraufchaar : Liljen erglanzenbe: Gruße bir bringen wir, hehre, burch jegliche Beit, und entbieten bir hell burch Jahrhunderte ").

Noch ber Rame einer anbern irbifchen Stabt erklingt Rom jur Seite, einer beutschen Stabt, es ift Nachen: "Urbs Aquensis, urbs regalis." — "Nachen, Bier ber Königsftäbte", Nachen, bie Ruheftätte bes ersten beutschen Raisers, bes großen Rarolus, bes starten Kriegers Christi:

Goben viel hat er belehret, Göhentempel viel zerstäret, Göhen viel zu nicht gemacht: Dampfend ftolger Könige Schalten, hat burch hell'ger Sahung Walten Er viel Wölfern heil gebracht.

Ronig, ben ber Siegefrang ehret, Der mit Chrifto herricht verflaret, Bieb' für's Bolt, bas bich verehret, Bater Karl, o heil'ger, bu \*\*).

Hoch über allen irbischen Stabten und Kampffelbern aber glanzt die himmlische Konigeburg, die ewige Friedensstadt:

In reinster Perlen Schimmer stehn Die Pforten offen allzumal, Bo jeber eingest, ber bem herrn Sich tren bewährt im Erbenthal, Der von ber Liebe Glut entstammt, Für Chrifium Bein erträgt und Onal \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Ans O Roma nepilis, prhis et domina. Schleffer 118 u. 419.

<sup>\*\*)</sup> Aus Urbs Aquenia, urbs regalia. Schlaffett & 200. 100

<sup>.499)</sup> Flut Conductia with Jurusalom .. Schloffen C. 198. (198.)

Dort ihront. Er, in ewiger, unvergänglicher Glotie, zu bem wir hienleben flehen:

Sei Beg une and ber Etmmelebahn,

Sei Biel ben Wega, und führ une an:

Sei unfrer Thränen Wonne Du,

Sei unfer Lohn und ew'ge Ruh \*).

So ift es um biefe Blumen gethan, Die der Gartner in feinem Rosengarten mit frommem Herzem gepflegt und imit beutschem Laute bekleibet, also, daß auch vom feinem andadetigen, bluthenreichen Sinne gelten konnte, wie es in feinem Hymnus zu ben Tagszeiten St. Josephs heißt:

Sie sollen Gott und feinen Beiligen ju Gren buften, und gläubige Bergen mit ber gleichen Andacht erfüllen; für fich felbst verlangte er bafür teinen Ruhm ober irbischen Lohn; nur eine Sehnsucht erfüllte babei feine Geele:

> Frommer Jesu, dir jum Preise Sei dieß Tagsgebet geweißt: Spend', o mahre Geelenspeise, Starke mir im letten Streit: Gib am Biel ber Pilgerreise Mir dich felbst in Ewigkeit \*\*\*).

Eben aber, weil er von aller Ueberseter und Dichters eitelkeit frei war, barum konnte ihn auch nichts so verbrießen, und nichts ekelte ihn so an, als wenn die aufgeklärten Reues rer beim Gottesbienfte die alte lateinische Kirchensprache zu

<sup>\*)</sup> Tu dux ad astra et semita. Schloffer G. 367.

<sup>\*\*)</sup> Aus Magne Joseph ali David. Schloffer S. 305.

<sup>\*\*\*)</sup> Ans Pange lingua. Schloffer G. 175.

# XLVIII.

( i 3

# Geche geschichtliche Vorlesungen von I. v. Görres.

# Funfte Borlefung.

Die großen Ibeen bes vorigen Weltalters sollten, bas haben wir verstanden, durch alle Gebiete menschlichen Hans beins und Wirkens sich verwirklichen, in den untersten Regionen dieses Gebietes gleichsam in ihren elementarischen Berbältnissen zur Greifbarkeit sich gestaltend, jeht gleichsam die Beste ber Erde in Mitte der Wasser, umflossen vom Luftziels bilden und gestalten.

Auch dieser Weg war breigetheilt, und ben Ibeen find auf ihren Wegen breifache Störungen entgegengetreten, von benen wir zwei schon betrachtet haben.

Die Idee als Dogma sollte zuerst sich realisiren in der nachgewiesenen Weise, durch alle Wissenschaft hindurch überall sich bewährend. Das aber sollte unter der Leitung der höheren offenbarenden Nacht, unter der Zucht und Disciplin der zur Entsaltung kommenden Idee geschehen, und die Entwicktung im naturgemäßen platonischen Lause vor sich gehen. Rum aber trat Störung ein, die an die sich entwickelnde Ge-Schichte mit der Bersuchung sich wendete: "Richt die Idee soll da xxvIII.

True .

verbrängen fuchten, und an ihre Gielle moberne Berbeutschungen ber alten heiligen Terte mit frevelnder Sand eine schoben. Er, ber Meister im Ueberfepen, fah hierin nichts, als die profane Barbarei einer bernieten geift und gemuthelosen Aufstärerei.

lind so dürsen wir benn mit Recht hoffen, sein Wert werbe ein gesegnetes seyn, und ber Sinn hingebender, begeisserter Andacht, womit Schiosser die alten Lieber in die deutsiche Eprache übertragen, in vielen frommen herzen wiederstingen; und der treue Fleiß, der dabei teine Mühr gespart, sie dankbar seiner eingebont seyn lassen, daß ihm dort der Lohn zu Theil werde, wo in den himmlischen Chören das Lied erklingt:

Dich, s Dreieiniger, preisen ble himmel weit, Dir schallt ber Seraphim Loblied zu aller Zeit: Wit ihrem Indel sich mischend, sei dir geweiht, herr, unser Preis in Ewigleit. Amen \*).

Runbect bei Meran in ber Allerfeefen : Detan 1851.

ine theory of colors of the Westler Language William

<sup>\*)</sup> Te summa Deitas coelum magnificat. Schloffer S. 366.

A Company of the Co

## XLVIII.

# Seche geschichtliche Vorlesungen von 3. v. Görres.

Fünfte Borlefung.

Die großen Ibeen bes vorigen Weltalters sollten, bas haben wir verstanden, durch alle Gebiete menschlichen Hansbelns und Wirfens sich verwirklichen, in den untersten Resgionen dieses Gebietes gleichsam in ihren elementarischen Bershältnissen zur Greifbarkeit sich gestaltend, jeht gleichsam die Feste der Erde in Mitte der Wasser, umflossen vom Luftskreis bilden und gestalten.

Auch biefer Weg war breigetheilt, und ben Ibeen find auf ihren Wegen breifache Störungen entgegengetreten, von benen wir zwei schon betrachtet haben.

Die Ibee als Dogma sollte zuerst sich realisiren in ber nachgewiesenen Weise, durch alle Wiffenschaft hindurch überall sich bewährend. Das aber sollte unter der Leitung der höhes ren offenbarenden Macht, unter der Zucht und Disciplin der zur Entfaltung kommenden Ivee geschehen, und die Entwicklung im naturgemäßen platonischen Lause vor sich gehen. Rum aber trat Störung ein, die an die sich entwickelnde Gesschichte mit der Versuchung sich wendete: "Richt die Idee soll da xxvIII.

herrschen und regieren und biscipliniren ben Begriff, sonbern umgekehrt, der Begriff soll herrschen über die Idee; die Idee soll sich nicht rechtsertigen durch sich selbst, weil von höherer Macht gesett, sondern sie soll erst ihre Rechtsertigung beim Begriffe suchen; ehedann sie diese von dort erhalten, kann sie nicht als eine ächte und wohlbegründete betrachtet werden; nicht das Dogma soll in der Wissenschaft nachgewiesen und entsaltet werden, sondern umgekehrt, das Dogma soll in der Wissenschaft seine Begründung erlangen, das Höhere soll in Abhängigkeit von dem Tiesern stehen, es soll von da aus seine Vollmacht ableiten, keineswegs aber dem Untern seinen Grund und sein Fundament geben."

Das war die erste Bersuchung, die eine Perturbation in der Reformationszeit hervorgerufen, indem sie die menschliche Individualität über die Idee hinüberzuseten suchte, sei es, daß diese Individualität, in einer Mitte sammelnd die ganze Peripherie beherrsche, oder umgekehrt der Peripherie sich hingebe.

Diese Störung und diese Bersuchung war sodann in das zweite, nächstolgende Gebiet eingetreten, wo in gleicher Beise die praktische, ethisch-politische und hierarchische Idee, sie, die auf göttlichem Rechte ruht, in gleiches Berhältnis zu dem irdischen, zu dem personlich menschlichen Rechte tresten sollte.

Auch hier follte die Durchbildung der höhern Idee, unter der Bucht dieser Idee und der leitenden Borsehung, durch
alle Rechtsgebiete, durch alle Gebiete des menschlichen Rechts
erfolgen, und die also vielseitig entsaltete, in allen diesen
Gebieten sich bewähren. Zest trat in der zweiten Periode
auch hier die Versuchung entgegen: Folgt meinem Rathe!
et eritis sicut dei! war der Antrag in der zweiten Periode,
wie er in der ersten gewesen. "Nicht das höhere göttliche
Recht ist Träger und Grund aller Rechte", so hatte die
Versuchung die sich entwickelnde Geschichte angeredet, "sondern
umgekehrt, das menschliche Recht, das irdische Recht, das

Recht, in die Bruft jedes Einzelnen hineingepflanzt, ift das allein fichere, allein fundamentgebende; das Höhere, weil in überirdischen Regionen liegend, kann auf der Erde keine Geletung haben. Das Recht also der Individualität, das Recht der Besonderheit, oder auch das Recht der Gesammtheit, je nach verschiedener Ansicht, soll gesetzt werden über jenes ans dere, von oben herabgeleitete göttliche Recht.

Die Bersuchung trat nun entweder an die Machthaber, sagend: "Euer besonderes Recht, Euer Recht, das da historische Wurzel habend, auf festem, irdischen Grunde ruht, es ist das primum movens, das Principium principans. Jenes göttliche Recht, wovon die frühere Zeit geträumt, ist nur wie eine Art von Bisson, eine Fata morgana aus diesem irdischen Recht herausgewachsen; es hat keinen Grund in sich; nur ein solches, das, auf der Erde ruhend, Macht, Kraft und Rahrung gibt, ist das wahre Recht; entbehrt es derselben, muß es zusammensinken."

Also die Machthaber anredend, verführt fie diefelben zur absoluten, unbedingten Machtausübung, fie felbst zum ersten Brincip alles Rechtes erhebend.

Doer es wendet fich die Berfuchung anderwarts an die Menge, an die Totalität ber Einzelwillen, ihnen fagenb:

"Richt bieser kann es seyn, der da auf angemaßte, auf thrannisch erworbene Rechte pocht, nicht dieser ist es, der das Recht auf der Erde wohl und dauerhaft begründen kann; denn sein Recht ist Unrecht, seine Sahungen sind Abersähe; er ist selbst nur aus der Menge hervorgegangen, die ihn über sich sehend, erst sein Recht begründet. In der Menge ruht die wahrhafte Wurzel alles Rechtes, von ihr, als dem Prinzipgebenden, wird alle Macht abgeleitet. Bollends aber das göttliche Recht, auf das jene höhere Tyrannei sich zuvor gezstützt, ist eine Fabel, dem menschlichen Kinde Urbeginns der Zeiten zuerst erzählt, um es zu beschwichtigen, um seine rozhen, wilden Leidenschaften zu beugen und niederzuhalten."

Aus biefen beiben Richtungen und Berturbationen find

alle Revolutionen neuerer Beit im britten Beltalter hervorgegangen.

Als dritte Aufgabe dieses Weltalters haben wir nun bezeichnet, die Ibee als Lebensfülle in Mitte der belebten und leblosen Ratur in ihrer Herrschaft geltend zu machen. Jene alte Abhängigseit des Menschen von der Ratur in sich und um sich soll gebrochen werden durch die Realissrung der innern, in ihr gelegten, durch die Verschuldung verdunkeltem Ibee.

Die 3bee fou, also will es die Entwidlung ber Gesichichte, da ihre Zeit nun gekommen, nun gleichfalls jur Reaslifation in den untern Gebieten des menschlichen Wirkens geslangen.

Das fann ihr nun' gleichfalls nur auf die Bedingung gelingen, daß die Entfaltung unter höherer Leitung, unter bem Einfluße jenes höheren, den Menschen wie begründenben so begeistigenden Lebens geschehe, unter höherer Beihülfe, Zucht und Disciplin.

Darum kann auch die Herrschaft über die Natur tebneswegs also verstanden werden, als gehöre sie, als personsliches Eigenthum, gleichsam als Allod, als Erbeigenthum dem Menschen an, über das er schalten und mit dem er walten könne nach Wohlgefallen. Nicht also sollte es seyn, nicht also sollte diese Herrschaft verstanden werden.

Die Natur in bem Menschen und um ben Menschen ift nicht Etwas, was dieser sich selbst gegeben, es ist nicht seine eigene Errungenschaft, noch gehört es, wie in einem nothwendigen Nerus, unzertrennlich ihm an. Das Alles ist vielmehr eine Gabe ber höhern Macht, die ihm selbst bas Dasseyn in Mitte alles bessen, wohin sie ihn geset, gegeben.

Die Natur also kann nimmer sein personliches Eigensthum, nimmer sein Allod werden; benn er ift bamit nur von höherer Macht belehnt, und er muß es fortbauernd erkennen, daß er bei dieser höhern Macht zu Lehen geht, daß er nur ihr Schaffner und Hausmeister ift im Eigenthum, in das

biese höhere Wacht ihn eingewiesen. Thut er das, betrachtet er sich also, so steht er unter dem Schute, der Leitung und Kührung dieser höhern Wacht, welche ihn antreibt und begeistigt. Wie die Frühlingssonne in die Erde hineinscheinend, die in ihr liegenden Keime treibt, entfaltet und entwickelt, daß sie aufgrünen und in reicher Blüthenpracht des Frühlings auseinandergehen, so strahlt und scheint die höhere Macht in die Ideenseime, die in der Menschheit liegen, und entfaltet sie also, daß sie, in der Erde wurzelnd, auch in ihr zur Meisterschaft und Herrschaft gelangen.

Das war nun die natürliche Entwicklung in den Anstrengungen aller dem Menschen gegebenen irdischen Berständnisse und sonstigen geistigen Kräfte, welche nicht, wie theilweise wohl das Mittelalter täuschend gewähnt, sich bloß dem höhern Einfluße hingeben, sondern vorzugsweise in diesem Weltalter zusammenwirken sollten, um zum Ziele zu gelangen.

Aber nun trat auch in diesem Gebiet die Bersuchung an die sich entfaltende Idee, sagend: "Dem ist in keiner Beise also, sondern die Erde ist des Menschen, er ist ihr natürlicher Gebieter; jene höhere Macht, wenn sie ja besteht, hat ihn auf dieser Erde eingewiesen; sie hat ihn wie auf einer Insel des fernen Universums auf ihr ausgesetzt, und ihn der Entwicklung seiner eigenen Kraft überlassen, damit er diese seine Kraft gebrauchen lerne, und durch diesen Gebrauch nun zu seiner Mündigkeit gelange. Richt als Lehen, sondernals Allod, als selbst eigenes Beststhum soll diese Herrschaft auf Erden seyn, und als solche gelten."

Es ist dieselbe Bersuchung, die an den Gründer bes Christenthums getreten, und ihm den Stein geboten: "Sprich, daß dieser Stein Brod werde, und Du dadurch Deine Macht und Herrlichkeit bewährst." Der Bersucher wurde mit den Worten abgewiesen: "Richt vom Brod allein lebt der Mensch, sondern von dem Worte Gottes!"

Diefes höhere lebenbige Bort, bas ba eingesprochen in

ben Menschen, und ihm allein die Sendung zu jener Herrsschaft geben kann, dieses Wort nun will jene Ansicht ausschließen und als nichtig erklären. Des Menschen Hauch, die in die Bruft eingepflanzte, eigene Wärme soll ben tobten, kalten Stein der Ratur beleben, daß er zum nährenden Brode werde, und der Mensch also sich selbft zum Rährvater in Mitte der Ratur erhebe.

Das ist die Bersuchung der britten Beriode, es ist insbefondere die Bersuchung unserer Zeit, die in den Anfang dieser britten Unterperiode des neuen Beltalters tritt.

Auch diese Bersuchung theilt fich, je nachbem fie fich an bie Ratur im Menschen richtet und ihr zuruft: "Du als folde, ale bee Menfchen nachfter Theil, mit ihm am engften befreundet, bift berufen zur herrschaft über die außere Ratur, fle bir zu erringen und zu gewinnen, zur bienstbaren Magb au machen, bamit bu ber Stlavin ben guß auf bas Saupt fegen, und auf ber Erbe in Luft und gutem Bebeihen bestehen mögest!" ober fie wendet fich vielmehr nach ber Seite bes menfchlichen Befens, bie ba in vielen Rabien ber äußern Ratur geöffnet fieht, ihr jufprechend: "Richt eben bie Herrschaft über die Ratur ift es, nach ber Du zu ftreben haft, sondern vielmehr ergebe Dich dieser Ratur, laß fie in Dir Befit ergreifen, öffne alle Bugange ihren Ginfluffen, athme fie ein, laffe fle in Dich bringen, fie wird Dir Luft und Freude bringen, fie wird Dein Leben auf Erbe au eis nem gemächlichen, lieblichen, freudenvollen machen; benn nicht in ber herrschaft über bie Ratur liegt bas Biel bes Lebens, fonbern vielmehr im Beherrichtwerben, im hingeben an biefelbe in jener Unterordnung, bie gang allein ben getraumten Stand ber Unichuld wieder herzustellen vermag.

Damit nun find bie Sauptpunkte, auf benen unsere Bortrage vormaris schreiten, schon im voraus vorgezeichnet; wir wiffen jum voraus ungefahr, wie die Dinge in ihrer allmabligen Entwicklung fich gestalten werben. Wir haben

nun noch bie Folge ber Thatfachen im Laufe ber Geschichte zu betrachten, und in diesen Thatsachen die Wahrheit jenesvorgezeichneten Entwurfes bes Laufes ber Dinge nachzuweisen und historisch zu begründen.

Wir haben nun schon einen Theil des neuen dritten Weltalters, den Eingang deffelben durchgegangen, jene Zeit, die wir früher die llebergangszeit, als eine Art historische Dämmerung, bezeichnet haben, und wir haben den Lauf der Thatsachen übereinstimmend mit dem, was wir eben entwickelt haben, gesunden.

Nach Beendigung ber kaiserlosen Zeit, in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts, hat diese vermittelnde Uebergangszeit begonnen, sie hat uns durch nahe dritthalb Jahrhunderte, bis zum Tode Maximilians, in die erste Beriode des dritten Weltalters hineingeführt, und der Ansang der ineinanderlausenden Unterperioden hat sich uns schon kundgegeben. Die Borbereitung zu dem, was im Verlause der weitern Betrachtung sich vor uns auseinanderlegen wird, hat sich in diesen Dritthalbjahrhunderten schon gemacht; sie sind die Propyläen der ganzen neuen Geschichte.

Fassen wir nun in einem allgemeinen Bilbe zusammen, was das frühere Weltalter — das Mittelalter — in seinen Berhältnissen gewollt und erstrebt, und was es im Großen und Allgemeinen sich gedacht, so können wir kein treffenderes Bild auffinden, als ein mathematisches, die Ellipse, die Eisform. Diese Form hatte nämlich die Zeit des Mittelalters gleichsam unbewußt ihrem Gestaltungstriebe unterlegt, ebenso wie sie auch in den äußern Welträumen als eine der herrsschenden und weitverbreitetsten erscheint.

Die Eiform hat zwei Puntte, die man befanntermaßen als Brennpuntte bezeichnet, und die, zu beiden Seiten des Mittelpunttes liegend, durch eine Linie, welche man Centricität nennt, vereinigt sind.

Das Alterthum bachte fich bie gesammte Societat unge-

fahr in bieser Form geordnet, also, daß die Mitte ber Hierarchie in einen Brennpunkt falle, die Mitte des Staats in den andern eintrete, und daß von dem Gesammtcentrum zwischen beiden Brennpunkten der höhere, über alle Geschichte waltende Geist diese Geschichte leite und lenke, seinen Einfluß erst in einen Brennpunkt, und durch diesen in den andern ergieße.

Die Gesammtheit der Societat bachte sich biese Zeit umschlossen von dieser Eiform und in einer fortdauernden Beziehung zu diesen Punkten versett, also, daß Alles, mas dem einen oder dem andern, jenem im Gebiete der Kirche, oder des Staates näher kam, und je näher es an ihn getreten, um so mehr centraler Natur erscheint, um so mehr aus dem großen höhern Quell aller Gewalt sich sättige, und aus jenem höhern göttlichen Rechte schöpfe, und alsbann wieder ausstrahlend an die äußersten Peripherien sich verbreite.

Das war gleichfam bas Borbild jener Ordnung. Alle verschiedenen Schwankungen, die durch jenes Zeitalter hindurchgetreten, sie reduziren sich auf ein Wechselverhältnis der beiden Brennpunkte zueinander, die entweder mit wachsender Ercentricität sich entsernt, dann mit abnehmender Ercentricität sich näherten und sich zu vereinigen suchen. In einer Mitte waren sie wirklich geeint im Muhamedanismus und Chalifat. In der christlichen Republik sollen sie aber nicht geeint seyn; darum war das Streben des höhern Geistes stets dahin gerichtet, sie auseinanderzuhalten und zu gleicher Zeit sie aneinanderzuhalten, damit sie nicht entweder vonseinanderlassen und auseinanderweichen, oder allzusehr gegenseinandergetrieben, zuleht ineinander sinken.

Es gelang bis zu einem gewissen Grabe burch bie gute Beit jenes Weltalters; nun aber wurde die Störung über-mächtig; fie brachte es bis gegen Ende dieses Beitalters da-hin, daß beide Punite, in ungebührlicher Weite auseinan-bergerückt, das ganze Gebäude in seinem innersten Grunde becentrirten und ercentrisch machten.

Bas diese Störung hauptsächlich bewirft, war, wie wir gesehen, jene Versuchung, ber einerseits die weltliche Rache bes Kaisers unterlegen, indem ihr nach persönlichem Besth im Ausland, dort im italischen Hisperien, gelüstet, und insem sie, in diesen persönlichen Besitz sich hinüberpstanzend, von dem Stammlande Deutschlands allzusehr entrückt, und dem vergisteten Pesthauche der Wüste aus dem Orient zu nahe gekommen, frankhaft geworden war.

Die weltliche Macht effend von der lodenden Frucht, hatte ihrerseits auch der geistlichen Gewalt die Frucht geborten; auch sie hatte von der verbotenen Frucht gegeffen, und so hatte auch sie in den einzelnen Würdeträgern an jener Berschuldung Theil genommen, wie die weltliche Macht in diese Berschuldung eingegangen. Auch den Päpften hatte nach jenen südlichen Landen gelüstet, sie hatten seit der Rormanenzeit dieses Land als das Ihrige betrachtet und den Plan gesaßt, dasselbe und ganz Italien in ein Lehenverhältniß mit dem Stuhle der Hierarchie zu versehen.

Daburch hatte die geistliche Macht allzutlef in die welts lichen Verhältnisse sich verschlungen; andererseits war die weltliche Macht allzunah gegen den Mittelpunkt der geistigen Racht vorgeruckt, beide hatten der Burzel ihrer eigenen Stärke mehr und mehr sich entfremdet.

Es war dadurch jene bittere politische Feindschaft zwis schen den Papsten und den Hohenstaufen, dem mächtigen nach Universalherrschaft strebenden, schwäbischen Hause ents brannt, die mit dem Untergange dieses Hauses und dem blutigen Tode des letten seiner Sproffen geendet.

Die Sunde war bestraft an dem, der zuerst und unmittelbar sie herbeigeführt. Aber das Wertzeug der Strafe war seinerseits auch nicht von der Schuld freigeblieben; auch dies Wertzeug sollte die Nemesis ereilen, und nicht ein Menschenalter war nach dem Tode des letten Hohenstaufen Konradin verstoffen, als die rächende Nemesis in Bonisaz dem achten den Nachfolger der frühern Butbetetäger der Kirche

ereilt, und nun wieder Philipp von Frankreich zu ihrem Berkzeuge machend, dahin entschied, daß der römische Stuhl von der Erde, in der die Macht der Hierarchie durch höhere Einsehung von Anbeginn gewurzelt hatte, jeht entwurzelt nach Frankreich hin in's Eril verpflanzt werden follte.

Die Kaiser hatten verloren, wonach sie gestrebt, es war bas blühenbe Land Italien; es ward auch andererseits ben Bapften auf eine Zeitlang genommen.

Der Stuhl bes Kaiserthums war in Deutschland in ben Habsburgern bis jum außersten Often hinausgestellt; ber Stuhl bes Papstthums war ebenso von seiner bisherigen Stätte entruct und nach Avignon aufgestellt.

Schon außerlich verfundigte fich baburch bie innere Descentralisation, die in die alte Ordnung eingetreten.

Die Kirche und ihr Wehrmann waren wie von einer innern rachenden Gewalt auseinandergeschleubert, die Kirche war wie in babylonischer Gefangenschaft fremder Macht hingegeben, das Kaiserthum wurde zurückgetrieben in sein Gebiet.

Die Folge bavon, ba auf biese Weise beibe Punkte, in benen alle Rabien ber gesammten Societät und Ordnung sich sammelten, auseinandergerissen waren, mußte nothwendig eine fortlaufende Decentralisation ber gesammten Gesellschaft seyn, eine Decentralisation, die von beiden einander entrückten Brennpunkten ausgehend, allmählig mehr und mehr gegen die Perlipherie sich ausbreitete, und im Lause der Zeiten anwachsend, zu Zerstreuung überging.

Das Werk aber, so sollte es ber naturgemäße Lauf ber Entwicklung mit sich bringen, sollte sich fortbilben und vollenden. Jest aber löst es sich, mährend es sich sort- und hinüberbilbet in die neue Bildungszeit, innerlich auf, und statt sich zu vollenden, wurden der Perturbationen, der Irrungen und Oscillationen mit der anwachsenden Zeit mehr und mehr.

Das haben wir nun verfolgt im Berlauf ber Beiten, ben wir feither vor uns vorübergeben ließen; wir haben ge-

seine fortbauernbe Decentralisation und innere Auflosung, einerseits ber Hierarchie, andererseits ber weltlichen Dacht burch die gesammte Christenheit gewesen.

Die hierarchie bort in ber Frembe, ber Ginwirfung frember Politif hingegeben, facularifirt fich in fich, und bie hierarchischen Elemente in ihr werden mehr und mehr politis fcber Ratur. Und wie auf folche Beife eine Ausweichung ihres Befens aus bem Centrum gefchehen, zeigt fich zu gleider Beit auch bie Decentralisation ber Formen, und wir has ben gefehen, wie biefe Decentrallsation zuerft fich angeboutet, als bas Carbinalcollegium ben Berfuch gemacht, fich ber Ginheit gegenüber zu einer berrichenben Bolvarchie aufzumerfen, bie bem zu mablenden Bapft Gefete vorschreibend, die moblcentrirte Rirchenherrschaft in Die ariftofratische Berrichaft eis nes Collegiums verwandelt hatte. Der Inftinft ber Bavite vereitelte biefes Beftreben, fonnte aber nicht verhindern, bag bie gerfetenbe Richtung, die in die Sierarchie eingetreten, nicht ihren Beg weiter fortgeset hatte.

Der papstliche Stuhl, entfernt von jenem Gebiete, das im feinem äußern Bestande ihm Rahrung gegeben hatte, loszgeriffen von diesem Boben, sah sich genothigt, anderwärts diese Burzel auszusenden, um sich im fortbauernden Bestande zu erhalten.

Es war nun die zunehmende Macht bes Gelbes, die sich bazu geboten. Es hatte also ber papstliche Stuhl in die umlausende Geldmasse seine Wurzel hinadzusenken gesucht, und so war jenes Finanzsystem von Avignon ausgegangen, das sich an die Benesizien und verschiedene andere Bezüge in der Kirche knüpfte, die in die bürgerliche Ordnung hinübergriffen. Wie aber die Finanz etwas Entwürdigendes hat, und leicht zu vielsachen Misbräuchen und diese zu Reactionen und Klagen Anlaß gibt, so war es auch hier der Fall. Mit der Unzufriedenheit, die von allen Seiten ausgegangen, hatte sich die Opposition und der Widerspruch zu regen angefangen, und

als enblich bas Schisma eingetreten, war ben Geiftern neue Ungufriedenheit und Empörung gegeben.

Bas seither in Allen geschlasen hatte, war nun laut geworden, und hatte die Bersammlungen zu Konstanz und Basel veranlast. Das Concil von Konstanz, indem es einerseits die hussiische Häresie niedergehalten, indem es jenes Schisma beseitigt hatte, hatte zu gleicher Zeit den Bersuch gemacht, auch seinerseits wieder die Kirchenelnheit durch die kirchliche Aristofratie zu beschränsen, ein Bersuch, der unmitteldar aus dem Laufe der Dinge hervorgegangen. Das Concil von Basel endlich hatte in jenem Werke fortgesahren, und es waren Anklänge laut geworden, welche zu einem förmlichen Presbyterianismus hinübergeführt.

So war fortdauernd jene unterwählende Auflösung in ber hierarchie durch ben ganzen Zeitlauf hindurchgegangen; von der Einheit war diese Unterwühlung ausgegangen, hatte durch das Cardinalcollegium sich in der Minderzahl übergebreitet, war auf die höhern kirchlichen Bürdeträger übergegangen, und hatte zulest in untern tiefern Schichten sich niedergelassen.

Wie auf solche Weise in Hauptpunkten angebeutet wurde, konnte es nicht ausbleiben, daß die Opposition auch der Massen sich bemeistern werde; und daß von da aus eine neue Unterwühlung jener kirchlich-hierarchischen Einheit in weiterrer Entwicklung der Zeiten stehe.

Willef in England und Huß in Böhmen waren nur die Borzeichen der Katastrophe, welche unmöglich ausbleiben konnte.

1991 AND STORY FIRST MEDICAL

#### XLIX.

# Die Branntwein- und die Prefipest und ihre Geilmittel.

I.

Die Branntweinpeft und ihre Beilung.

Eine ber mertwürdigsten Erscheinungen unserer Beit find bie Mäßigkeitevereine, welche gegen bie Branntweinveft in verschiedenen gandern, namentlich Irland und Oberschleften, gegrundet worden find, Erscheinungen, die ben großartigften, welche bie Beltgefchichte fennt, jur Seite geftellt werben burfen. Die Belt blidt mit Bewunderung auf Die religibfe Begeifterung, welche im Mittelalter einen großen Theil ber europaifchen Bolfer ergriff und fie alle Gater ber Erbe verlaffen ließ, um fur bie Eroberung ber beiligen Orte ihr Leben einzuseben. Dieser religiose Schwung ift ein herrliches Beugniß für die damale lebenden Generationen; er ift jedoch begreiflich fur eine, mit einem tiefen Fond von Religiofitat begabte, und felbst jest nicht unerflärlich für unsere, an Blaubensmattigfeit leibenbe Beit. Gine Erfcheinung aber, wie bie ber Mäßigfeitevereine, wo gange Bolfer, bie bem fürchterlichen, bieber beinahe allgemein als unbeilbar erflärten Lafter ber Trunfsucht ergeben waren, auf einmal fich aus ben Banben bes Lafters befreien, jur iconen Tugenb ber Maffigfeit, ber

Mutter so vieler anderen, zurudfehren, und auf diese Art eisnen vollständigen Sieg über ein zur Ratur gewordenes Laster, somit über ihre Natur, seiern, ist etwas so Außerordentliches, daß der bloße schaale Menschenverstand sie nur anstaunen, aus sich allein aber keine genügenden Gründe zu beren Erstärung sinden kann.

Man bort gar oft in unserer Beit, bag bie Rettung aus ben Wirrfalen ber Gegenwart nicht burch bas rachenbe Schwert ber Bewalt allein, sonbern wesentlich nur burch bie heilende Rraft und Wirtfamteit ber Rirche möglich fei. felbst haben es icon wieberholt ausgesprochen, mit uns tragen alle mahren Ratholiten die gleiche lebendige Uebergeugung, und wir haben es erft jungft gehort, wie felbft glaubige Brotestanten im Norben mit hoher Achtung von ber rettenden Rraft fprechen, welche die Rirche in ihrem Diffionswerfe entfaltet. Gewiß die Rirche befitt die Rraft jur Banbigung ber Revolution; bie Bunder ber Daffigfeitevereine, ber fittlichen Umwandlung ganger Bolfer; find vorzüglich ihr Wert, und fie find besmegen auch nur vom firchlichen Standpuntte aus erflärlich, nur einem gläubigen Bemuthe begreiflich. - Wie fie gange Bolfer in furger Zeit fittlich umanwandeln vermag, fo gewiß auch ein ganges frankes Beitalter.

Die Wirksamkeit ber Kirche ist aber an eine Bebingung gebunden, ohne die sie, selbst trot aller Entfaltung ihrer Schähe, nicht mit Aussicht auf Erfolg wirken kann; es muß in dem Gemüthe der Bolker, bei welchen sie ihr nen aufges griffenes Apostelamt ausübt, noch ein reicher Fond des Glausbens vorhanden seyn. Einzelne, die dem Unglauben versalsten sind, können durch eigene Krast, oder durch schwere Brüsfungen, die die Hand der Borfehung über sie verhängt, um sie zu retten, aus den Banden desselben allmählig sich besfreien. Bölker aber, die sittlich so versault sind, daß der Unglaube ein charakteristisches Merkmal derselben geworden ift, kehren schwer je wieder zur Onelle des Glaubens zurück;

ihr Untergang ift eine Wohlthat für bie menschliche Gefellsichaft, und über turz ober lang werflich bas Loos berfelben.

Irland, bas land ber Maffigfeitevereine, und Schles fien, beffen treue Nachahmerin in biefem Tugendbunde, haben beibe jene Bebingung noch in fich getragen. — Trop aller Mittel, welche brutale Eroberungsgewalt und fangtischer Glaubenshaß gegen bas ungludliche Irland Jahrhunderte binburch in Anwendung brachten, um feinen alten, mahren Glauben ihm ju rauben, hat es benfelben fich nicht nehmen laffen, und ihn bis zur Stunde in allem feinem Elenbe und felbft in feiner in ber Folge beffelben fich entwidelnden fittlichen Berberbniß bewahrt. Es ift faum ein Bolt, bas fo elend ift, wie Der Bre, einft Berr bes Bobens ber gangen bas irifche. fconen Infel, lebt feit Jahrhunderten ale Frembling auf feinem eigenen Grund und Boben, als elenber Bachter, melder neben feinem Pachtzinfe aus bem ihm verpachteten Grundftude nur noch fo viel burch ben fauern Schweiß feines Ungefichtes herauspreßt, bag er genng Rartoffeln fur fich unb feine Familie hat, ber felten ein Stud Brob, noch feltener, gewöhnlich nur einmal im Jahre, ju Beihnachten, ein Ctud Bleifch genießt, in elenben Sutten von Erbe, ohne Fenfter, febr oft ber firengen Ralte bes Winters preisgegeben, mobnt, wahrend feine englischen Eroberer und Glaubensfeinbe außer Landes bie ungeheuern Summen Gelbes verschwenden, bie von dem Blutschweiße bieses Bolfes herkommen. Das Elend bes irifchen Bolfe fteht ohne Beifpiel in ber Gefchichte ba; felbft die amerikanische Rothhaut und die Reger im Centralafrita find minder elend, ale ber 3re unter ber Sand bee graufamen, alle Menichenrechte ihm gegenüber verhöhnenben, anderwarts aber fie im Ramen ber Revolution proclamirenben Englands. - Physisches Elend bringt, wie die Erfahrung und beinahe täglich Beispiele an Gingelnen aufweist, fehr häufig bie bedauerliche Folge mit fich, daß ber bavon Betroffene burch übermäßigen Benng geiftiger Betrante es

momentan zur Bergeffenheit bringen will. Das phyfische Elend der irischen Ration hatte leider bei ihr allmählig die gleiche Wirfung, sie versiel dermaßen in das Laster der Truntsucht, daß es zu einer sprichwörtlichen Eigenschaft derselben wurde, und die Iren allenthalben als die größten Truntkenbolbe von der Welt galten.

Die übereinstimmenden Berichte über ben fruberen Buftand ber irischen Nation vor Einführung ber Massigfeits. vereine, find wirklich ichaubererregend. Seit langer Beit war bas Lafter ber Trunfsucht unter allen Stanben bort eingeriffen, galt Trunfenheit als eine Rationaleigenschaft, und wurbe fogar ale eine Pflicht ber Gaftfreundschaft, die befanntlich unter biefem Bolfe bis auf bie Begenwart fich erhalten, angefeben. 68 galt namentlich unter bem irifchen Abel als eine Schmach, wenn Jemand einen Gaftfreund vom Tifche ließ, ohne bas er ibn zuvor betrunfen gemacht batte. Dan hatte zu biefem 3mede eigene Glafer erfunden, nach Art ber Champagnerglafer, aber ohne Rug, welche bei folden Belagen gebraucht wurden, und ihrer Form wegen entweber auf einmal von Jedem geleert, ober im Rreise herumgeboten werden mußten, bis fie geleert waren. Allgemein hielt man unter bem Abel bie Betrunfenheit für eine Auszeichnung, "an Irishman drunk was an Irishman all in his glory" (ein betrunkener 3re war ein Ire in all' feinem Glange).

Wo möglich noch größer war bas Laster unter bem gemeinen Bolfe; bieses ebenfalls sah Betrunkenheit nicht nur
als Berdienst, sondern sogar als eine Pflicht an. Ein großer Theil der irischen Bolksgesänge galten dem Lobe des Whisten, des Branntweins, und nur wenige hatten nicht eine Beziehung auf denselben. Wir erinnern und eines solchen, welcher den Papst und das Concilium von Trient belobt, well es nur für das Essen und nicht für das Trinken Fasttage eingeseht. Der Branntwein wird in denselben mit allem Schmuck der irischen glühenden Phantasse umkränzt; sie nennen ihn: "father and mother, and sister and brother (Bas ter und Mutter, und Schwefter und Bruber), my joy and my jewel (meine Freude und Juwel), vein of my heart (meine Bergaber), ben Lebensverfüßer, ben Freubebringer, ben Frohlichfeiteerzwinger, eine Bergftarfung fur jebes Alter, eine Linderung fur jedes Ungemach." - Die Ausbehnung bes Uebels überfteigt mirklich allen Blauben; in Stadten und Dörfern mar jedes andere Saus entweder eine öffentliche, ober eine geheime Branntweinschenfe. Marfte, Rirchweihen und Begrabniffe maren beständige Scenen ber grobs ften Erceffe einer allgemeinen Betrunkenbeit. Ein Abenb genügte oft, um bie gange Jahrebeinnahme eines armen Bachtere ju vergeuben. Rurg, wo zwanzig Berfonen versammelt gewesen, waren barunter neunzehn trunken von Branntwein. — Es begreift fich, baß mit biefem Lafter Berbrechen aller Art Sand in Sand gingen; die Geschwornengerichte lieferten einen betrübenben Beweis von ben verbrederifden Resultaten ber Trunfsucht.

Man hatte oft und vielfach versucht, bem Uebel zu feuern, und fogar ju bem Mittel gegriffen, Die Leute einen Eib ablegen ju laffen: bag fie fur furgere ober langere Beit vom Branntweintrinfen fich enthalten wollen. Allein ber 3re, ber bei feinem glaubigen Bemuthe es nicht über fich brachte, ben Eid zu brechen, verfiel auf bie sonberbarften Bege und Schliche, um ihn ju umgehen und in feiner Ginfalt vor Bewiffensbiffen fich zu fichern. Co erinnern wir uns eines Mannes, welcher gefdworen, einen Monat lang nicht zu trinfen; er tauchte Brod in Branntwein und af es; ein anderer batte geschworen, feinen Branntwein auf ber Erbe ftebenb gu trinten, er feste fich mit feiner Flasche auf die Mefte eines Baumes und leerte fie bort; ein Dritter, welcher gelobt batte, weber einen Tropfen Branntwein im Saufe, noch außer bemfelben ju Trinfen, feste ben einen guß innerhalb, ben anbern außerhalb ber Thurschwelle, und trank auf biefe Art XXVIII.

feine gewöhnliche Portion, bis er betrunken nieberfant; wieder ein Anderer hatte fich verpflichtet, in seiner Pfarrei febnen Branntwein zu trinken; er holte fich ein Stud Torf aus einer andern Pfarrei und sehte fich darauf, wenn er trinken wollte.

Alle Berfuche, ben Irlander nur ju einiger Enthaltsamfeit zu bringen, erschienen als ein fruchtlofes Unternehmen, und es hatte nach menfclicher Berechnung ben Anfchein, als mußte diese Ration bas Loos aller Trunkenbolbe treffen: Untergang in einem deltrium tremens. — Allein bas' arme, tiefgefuntene Bolf hatte Eines aus bem Schiffbruche feines früheren befferen geiftigen und phyfifchen Buftanbes, aus je ner Zeit, wo Irland eine Geburtoftatte neuer Apoftel bet Chriftenthums war, fich gerettet, eine eigene, felbft in feiner Berfuntenheit es nicht verlaffenbe Barme bes Glaubens. Bier war ber Berführung bas Thor geschloffen. Dan weiß, welche Dube man fich von jeher gegeben hat und noch gibt, bas Elend einzelner irifcher Familien jum Blaubensabfalle ju benüten, wie Senblinge ber anglifanischen Rirche, ber verschiebenen reformatorischen Secten, in ber einen Sand ibrt Glaubenstraftatlein, in ber andern Lebensmittel, Gelb, in Munbe lodende Berfprechungen von fortbauernber Unterflubung, in bie elenden Wohnungen ber Iren in Irland und in England bringen, und mit biefem Breife bem Elenbe noch bas lette Gut, bas es bewahrt hat, wegmadeln wollen; man weiß aber auch, daß bie Falle, wo biefe Berführung gelingt, verhaltnismäßig eine außerorbentliche Seltenheit finb.

Bekannt find die großen Opfer der Irlander, die fie feit Jahrhunderten, die auf diese Stunde, für Bewahrung ihres Glaubens gebracht haben und noch bringen; wie sie, trot ihrer Armuth, ihre Geistlichkeit unterhalten, durch freiwillge Steuern, zu benen der Aermste wie der Reichste sein Schärflein beiträgt, die herrlichten katholischen Anstalten in's Leben riefen, wie namentlich der religibse Sinn diesem Bolte eine

Einheit, Rraft und Ausbauer verschafft, Die wir bei feiner Ration bes Continents finden.

Das Aug bes herrn fonnte fich beswegen von biefem Bolfe, trop feiner brutalen Berirrung in bas Lafter ber Trunffucht, nicht im Borne abwenden, und bat mit Erbarmen über bemselben gewaltet. Im Jahre 1838 trat auf irifchem Boben ein bieber ber Welt unbefannter, nur von feiner nabern Umgebung in Cort gefchatter Franciscanermond, Bater Mathem, auf, und grundete ben 10. April bes gleiden Sahres bie erfte total-abstinence-society, ben erften Berein, welcher es fich ju einer religiofen Bflicht machte, fich von allen geiftigen Getranfen zeitlebens zu enthalten, und biefür ein Belübde in ber Sand bes Grunders ablegte. In ber Stadt Rem = Roß mar icon im Jahre 1829 ein Mäffig. feitoverein burch einen Geiftlichen ber englischen Rirche, Ramens Carr, gegrundet worden, griff aber nicht um fich. Drei Monate nach ihrer Stiftung gahlte bie Temperance : Befellfcaft bes Batere Mathew nur funfhundert Mitglieder, im Sahre 1840 aber ichon eine Million, und im Jahre 1842 Batten bereits funf Millionen ber irifchen Bevolferung bas Gelübbe einer unbedingten Enthaltsamfeit vom Genuffe jedweben geiftigen Getrantes abgelegt und bas baberige Pfand, eine Medaille von Binn, in der Große eines Funffrankenthalers, in Empfang genommen. Die Debaille enthalt auf ber einen Seite bas Belübbe: "i promise to abstain from all intoxicating drinks etc. except, used medicinally and by order of a medical man and to discountenance the cause et practise of intemperance." (3ch verspreche Enthaltsamfeit von allem gebrannten Baffer, ausgenommen ba, wo es vom Argte als Medicin verordnet wird und Berachtung von Sache und lebung ber Unmässigfeit.) Die andere Seite ber Rebaille zeigt zwei Chegatten, mit ihren Rinbern einen Altar umftebend, auf bem bas Opferlam bes neuen Bunbes mit ber Siegesfahne eingegraben ift und oben bas Rreug aufgerichtet fieht, mit den Worten ale Umschrift: "hoo signo vinces."

Bahrend in Schottland und England die Consumtionsabgabe vom Branntwein von Jahr zu Jahr sich vergrößerte, sant sie in Irland in brei Jahren um einen vollen Drittheil, und es zeigte sich bald ein solches Risverhältnis bes Berbrauchs von Branntwein zwischen Irland und Schottland, daß die zwei und eine halbe Million Einwohner des Lettern jährlich anderthalbmal so viel Branntwein productrten, als die acht Millionen in Irland. Der irische Mässigkeitsapostel hat in letter Zeit seine Birksamkeit auch auf England und Schottland ausgebehnt, und sein Wert ist unter der in diesen Länzbern ansässigen zahlreichen irischen Bevölkerung mit gleichem Erfolge gekrönt worden.

So hat ein Monch eine gange Ration von einem ber hartnädigften Lafter im Berlauf von wenigen Jahren befreit. Alle humanitatsapostel aller Freimaurerlogen ber gangen Belt, alle protestantischen Diffionsvereine mit all ihrem Reichthume und ihrer Thatigfeit, ja alle Regierungen batten es vielleicht nie babin gebracht, nur eine einzige Bemeinbe in Irland zu einem folchen Siege über fich felbft, zu Abschwörung bes Laftere ber Trunfenheit, und ju einer freiwilligen ganglichen Enthaltsamfeit von allem geistigen Betrante gu bringen. Und ein unbefaunter Monch befehrt eine gange Ration! - Bift 3hr bas Beheimniß biefer Befehrung? Er trat mit ben Waffen ber Rirche, im Namen berfelben auf; er fprach ale ein von ihr Gefandter, ale ein Apoftel, und nur besmegen hat fein Auftreten, haben feine Borte jene Gewalt über ein Bolf erlangt, daß es reumuthig an feine Bruft flopfte, vor ben fatholischen Brediger hintniete, bas Belübbe ber Enthaltsamfeit ablegte und es hielt. Es war bie Sprache ber Rirche ju einem gläubigen Bolfe, und beffe wegen ber Segen Gottes mit ihr. Seht ba bas Beheimniß, für fatholischen Sinn so flar und begreiflich, für andere ein Rathsel ohne Schluffel zu seiner Losung.

Die Befehrung ber ichlefischen Bevolkerung vom gleichen Lafter ift nur eine ruhrenbe Wieberholung ber irifchen und eine Bestätigung bes Gefagten. Rirgenbe, vielleicht nicht einmal Irland ausgenommen, mar bas Uebel ber Brannts weinpest fo verbreitet und tief eingewurzelt, wie in Oberschlefien. Man lefe bie intereffante Schrift von Dr. C. 3. Lorinser: ber Sieg über bie Branntweinpeft in Oberschleffen (Oppeln im Verlag von S. Beilebaufer 1845). An Sonnund Feiertagen wimmelten bort bie Straffen von Eruntenen; Tag und Racht, mahrend ber Arbeit und ber Ruhe murbe Branntmein getrunten, und nur einmal im Jahre, jur beiligen Ofterzeit, ichien wenige Tage bie Bollerei eine Unterbrechung zu erleiden. "Wenn Jemand", fo fagt ber benannte Berfaffer, "bei une bie Taufende hatte gablen fonnen, benen bie Berauschung jum täglichen Bedurfniß geworben, ober auch nur bie Sunderte, Die fich auf jedem Jahrmarft um Sinn und Bernunft gebracht, bie civilifirte Belt wurde vor biefen Bablen erfcreden. Bei Bochzeiten flieg ber Unfug fo hoch, bag oftere bas Brautpaar mit allen Gaften vom Altar jurudgewiesen, und bie Tranung auf einen anberen Tag verschoben werben mußte." -- Es ift entfehlich, wenn man an einer anderen Stelle bie Behauptung bes eblen, und ber Sache gemäß feiner Stellung als Mebicinalrath fundigen Mannes liest: "bag es feinen 3meifel leibe, bag in Dberfchlefien ein nicht unbetrachtlicher Theil ber jegigen Generation im Buftande ber Trunfenheit gezeugt, und ichon im Mutterleibe burch Branntwein vergiftet worben fei.

Die tieffte Bersunkenheit herrschte baher in biesem ungludlischen Theile ber preußischen Monarchie; er übertraf an Ungludesfällen und Berbrechen alle andern. — Und auch hier ift ein Theil ber Bevölkerung von seinem Lafter geheilt worden, ift sittlich gegenwärtig ganzlich umgestaltet, ein Muster nun geseuschaftlis

der Tugenben, wie er fruber eine Beute ber gehaffigften Lafter war. Und biefe Umwandlung ift erfolgt mit einemmale, und ift geblieben bis jur Stunde! Sie wurde mit ähnlichen Mitteln, wie jene in Irland, hervorgebracht, tros bes hartnädigften Wiberftanbes, welcher nicht fo faft aus ber Mitte bes ungludlichen Bolles, fonbern von anderen unreinen Elementen ausging, Die aus bem Lafter bes Bolfes ihren Gewinn jogen, und beffen Befehrung baber alle mogliden Sinberniffe in Weg legten. Borab mar es bas Bolf Ibrael, welches zuerft und am eindringlichsten ein Bettergefcrei über bas neue Befehrungswert erhob. In gang Bolen und auch in Schlefien find bie meiften Branntweinschenken in ben Sanden ber Juden, welche biefes Gewerbe feit langer Beit jum vollftanbigen öfonomifden Ruine ber bortigen Bevolferung ausbeuteten. Die große Armuth ber Landbevols ferung in Bolen hat ihren Grund nicht in ber Unfruchtbarfeit bes Bobens, ober in unerschwinglichen Abgaben und Laften, fondern in ihrer Reigung jum Trunfe und ber Ausbeute, welche bas Bolf Israel in feinen Branntweinschenfen von berfelben macht. Der Bauer trinft bei bem Schenfigben seinen Brantwein meiftens auf Rrebit; fur bie baburch anschwellende Schuld hat er fein anderes Mittel ber Berah lung, ale fein gewöhnlich noch nicht eingearnbtetes Getreibe. Um ben auf Bezahlung bringenben Juden ju befriedigen, führt er ihn auf fein Felb, verfauft ihm einen Theil feines Betreibes auf bem Salme, naturlich gewohnlich um einen Spottpreis, tilgt mit einem Theile ber Rauffumme feine alte Schuld, und läßt ben anderen auf neue Bechrechnung bei feinem Raufer fich ju gut fcreiben. Baares Gelb befommt er nicht in die Sand, um ja recht ficher an bie jubibifche Branntweinschenke gefeffelt zu fenn. Oberschleften macht bierin feine Ausnahme; die Juden find dort im Befit einer großen Bahl von Brennereien, Liqueurfabrifen und Brannt weinschenken. - In bas jubifche Salloh ftimmten auch eine fcone Bahl von Guterbefigern ein, welche burch bie Abnahme

bes Branntweingenusses sich in ihrer Einnahme beeintrachtis get faben. Doch famen bier eble Ausnahmen jum Boricein. So hatte faum Erzherzog Rarl von ber Sache Runde erhalten, ale er fofort die gemeffensten Befehle an feine Beamten erließ, hiebei mit ber Beiftlichkeit Sand in Sand gu geben, obschon er fich baburch eines Einkommens von 100,000 Gul ben beraubte. Auch bie moderne firchenfeinbliche Aufflarungsfecte, so wie die Bureaufratie trugen bas Ihrige bei. fcrie über "Fanatismus", ichob ben eblen Mässigfeisavosteln bie niedrigften Beweggrunde unter, und icheute fich nicht, bas ibr fo mobibefannte Mittel ber Berlaumbung auch bier anjumenben; die Bureaufratie fab mit Miftrauen auf die großartige Bolfebewegung, fie fragte nicht, ob fie jum Guten ober jum Schlechten hingehe, fondern ärgerte fich, weil fie nicht auf ihren Befehl entstanden mar. Gie marf fich baber jum Rirchencenfor auf, und meinte, es fei nicht erlaubt, mit bem Gibe Spott zu treiben, und vor bem Altar ein Gelubbe abzulegen, bas fpater boch haufig werbe gebrochen werben; auch bie Faffung bes Gelöbnigattes, fo unschulbig engwar, wollte ihr nicht gefallen, und fie fand es baber fur gut, benfelben einem amtlichen Stempel ju unterwerfen ; es tam fogar fo weit, daß ein amtlicher, freilich nie vollzogener Befehl ausgewirft murbe, ben ruffisch polnischen Capuginer, welcher burch feinen Seeleneifer und feine hinreißende Bered. famfeit fehr viel zu ben außerorbentlichen Erfolgen ber Daffigfeitoschritte beitrug, über bie Grange ju fcaffen, und biejenigen Beiftlichen jur Strafe ju ziehen, welche ihn ohne Wiffen ber Polizei bei fich aufgenommen und beherbergt hatten.

Aber Alles scheiterte und mußte sich beugen vor ber firchlichen Macht, die hier ganz stille und bescheiden im Gewande einiger, in den heiligen Geist berfelben eingeweihten Missionsprediger auftrat. — Der Anfang der großen Bewegung ber oberschlesischen Mässigkeitsvereine ist vom Standpunkte menschlicher Rurgfichtigkeit aus, ein beinabe gufälliger gu nennen. Ein frommer Pfarrer am außerften Saume bes ganbes, gegen bas alte Bolen bin, welchem bas immer mehr um fich reißende lebel ber Truntsucht unter ber bortigen Bevolferung fcon lange fcweren Rummer verurfacte, und beffen Auge auf Die Mäffigfeitevereine in anderen ganbern fich bingewenbet hatte, mahnte feine Pfarrgenoffen am Fefte Maria Lichtmes, 1844, welches in bem bortigen protestantischen Ralenber irrig unter bie aufgehobenen Feiertage gefett mar, vom Befuch eines in ber benachbarten Stabt Beuthen angesetten Jahrmarttes ab, ergriff bie Belegenheit, um feine Pfarrfinber von nun an gur Enthaltsamfeit aufzuforbern, und ftellte bie Sache unter ben Schut Mariens, ber liebenben Fürbitterin für alle Gunder am Throne bes Herrn. — Das war bas Signalaum großen Werfe, bas nun feinen rafchen Berlauf über bie gange Broving nahm, in andere benachbarte hinübergriff, und in furger Beit bas Bunber ber Befehrung einer gabfreis den Bevolferung ju Stanbe brachte. In D. Biefar, ber Bemeinde jenes Pfarrers, wurde über ben Begenftand eine Mission eröffnet, biefelbe in ben benachbarten Gemeinben fortgefest, wobei bie umliegenben Pfarrer wechselseitig fic Aushulfe leifteten, ben größten Ginfluß aber ber bereits benannte polnifche Capuginer, Bater Stephan Brzogowefi, aus. ubte. 3m Monat Februar 1844 war bie erfte Anregung erfolgt; im Monat April hatten bie Pfarrer ber zwei Bemeinden, Beuthen und Bogufchus, ber erftere gegen 5000, ber andere 2344 Berfonen jur Entfagung bes Branntweingenuffes gebracht. Bu Myslowis maren von 3845 Communicanten 3750 jum Gelöbniß ber Enthaltsamfeit gefommen. In abnlichem Verhaltniffe griff bie Bewegung in ber gangen Umgegend um fich, und behnte fich nach weiteren Rreifen aus. In ben Monaten Mai und Juni war bie Stromung icon nach bem Rorben und Weften gebrungen, in bie Rreife Soft-Bleiwis, Brog-Strelis und Rofenberg jur Rechten, und bie Oberfreise Ratibor, Cosel und Oppeln zur Linken.

aufhaltsam brang ber Strom, namentlich in sudoftlicher Richtung, vorwärts, und hatte in kurzer Zeit sogar das Königreich Ungarn erreicht. Die große Mehrzahl der Bevölkerung wurde allenthalben von ihm ergriffen. So zählt der Regierungsbezirk Oppeln etwas zu 900,000 Einwohnernzeworunter 600,000 Slaven; die Zahl der dem Gelöbniß der Mäßstelt Beigetretenen erreichte in kurzer Zeit eine halbe Million; sie konnte bald in allen Ländern, wohin die Bewegung gelangte, nicht mehr nach Hunderttausenden, sondern nur nach Millionen gezählt werden.

Die Wirfung biefer Gnabenftromung, welche unter bem Fittige ber Rirche fich über biefe ganber fo munbervoll ausbreitete, zeigte fich unmittelbar in ber gangen fittlichen Sal-Bir laffen hierüber einige amtliche tung ber Bevölferung. Schon in ber zweiten Salfte fe Aprile Beugniffe folgen. zeigte ber Landrath von Beuthen ber Regierung an, bag unter ben Arbeitern ein gang anberes Leben begonnen habe, und bie Berren jest aufrieden mit benfelben feien. In ber Rreieftabt, wo jahrlich 8 bis 10,000 Eimer Spiritus abgefest murben, ftunden die Schenfen leer, und Rube fei in ben Strafen eingefehrt. Man erblide in Bahrheit feinen Truntenen mehr, und laffe fich einer feben, fo werbe er verfpottet und verhöhnt. 3mei Tage fpater melbete ber lanbfath bes Rybnifer Rreifes, bag ju Dftern unter ber fatholichen Bevolferung eine the burchgangige Befehrung ber araften Trunfenbolbe bewirft worden fei. Gin furger Beitraum habe genügt, um 50,000 Saufer ju ben nüchternften Unterthanen Gr. Maj. bes Konigs ju machen. — Gegen Enbe bes Donate Juni war in fammtlichen, gur Rechten ber Ober geles genen Rreifen bie Miffion beinahe vollendet. Dberregierungs. rath Emald hatte biefe Begenden bereist, und ichrieb barüber ber Regierung: "Die Erscheinung ift in ber That großartig. Die Schenfen fiehen leer und an ben Wochen- und Jahrmarften berricht völlige Rube und Ordnung. Reine Trunfenen, beren sonft immer Viele auf bem Wege und zum Theil in ben Graben lagen, sind jest bort anzutressen; bas wilde Geschrei hat aufgehört; Hochzeiten haben in aller Stille und ohne Branntweingenuß statt gefunden. Arbeitervereine schließen diejenigen, von ihrer Gemeinschaft aus, die nicht dem Branntwein entsagen; Hütten- und Grubenausseher, wie Gutsherren, rühmen den Fleiß, die Ordnung und Folgsamkeit Derer, die das Gelöbniß abgelegt haben. Da, wo dieses bereits seit Wochen oder Monaten geschehen ist, kommen die Weiber zu den Geistlichen und danken für die Wohlthat, die ihnen und ihren Männern wiedersahren, weil jest Friede im Hause und Arbeitsamkeit eingekehrt sei.

Der Regierungspräsibent, Graf Budler, hatte in verschiedenen amtlichen Berichten von dem merkwurdigen Ereigenisse feiner Regierung Kenntniß gegeben. In einem derselben spricht er sich folgendermaßen aus:

"Richt ein scheues, verschlossenes Umherschleichen, nicht ber Druck bes Gefühls, bem Berbrecher gleich zu Wasser und Brod verurtheilt zu seyn, nicht Furcht vor der Geistlichteit, haß gegen den Gutsherrn, Mißtrauen gegen die Regierung machen sich als die Gesammtresultate der Umwandslung bemerkbar, sondern vielmehr eine sichtliche hebung der Sintlichseit, des Wohlbesindens, der heiteren und zufriedenen Berufberfüllung, Rücksehr zur Ordnung und Gesehlichseit, Berminderung der Ercesse und Evacuation der Polizei = und Kriminalgefängnisse."

lind was waren nun die Mittel, womit dieses Bunsberwerf zu Stande gebracht wurde? Ein einsaches kirchliches, beffen Macht in anderer ähnlicher Beziehung und in andern Ländern unsere Zeit so vielfach erfahren hat, Missionen der Geistlichkeit. Die Pfarrgeistlichkeit vereinigte sich zur Abhaltung solcher in verschiedenen Kirchspielen. Die Mission bezgann mit der Predigt, in welcher die unglücklichen Folgen der Trunksucht, so wie der Segen und Bortheil der Enthalts

famteit und Maffigfeit auf eine möglichft lebendige Beife geschilbert und die Buborer aufgeforbert wurden, fich aus ben Banden biefes Lafters ju befreien. Daffelbe Thema wurde an einigen nach einander folgenden Sonntagen noch weiter erörtert, und bann ein Tag jur feierlichen Aufnahme in bie eigens beswegen gestiftete Bruberschaft, Maria Lichtmes, und jur Ablegung bes Gelobniffes bestimmt. Un biefem Tage fchritt ber Pfarrer ober Prebiger von ber Rangel jum Altare, wo er querft vor ber versammelten Gemeinde bas eigene Belobnig aussprach und bann Alle herbeirief, Die feinem Bei-Das Gelobniß lautete babin: "mit fpiele folgen wollten. Gottes Bulfe bem Genuffe bes Branntweins, fo wie allen gebrannten Baffere und alles beffen, mas baraus bereitet wirb, für immer ju entfagen (ausgenommen in Rrantheitsfallen, wo eine arztliche Berordnung es gebietet); andere Betrante, namentlich Bier, Wein, Meth u. bgl. nur mafig ju genießen, ju folder Enthaltsamfeit und Ruchternheit aus allen Rraften auch Anbere ju ermuntern, und jeben Bortbrüchigen nach liebevoller Ermahnung ber Beiftlichfeit anguzeigen, bamit fein Rame aus bem Bereinsbuche geftrichen und fur ihn gebetet merbe. Bum Schluffe murbe in ber Regel ein feierliches Danffest abgehalten, und unter Ausstellung bes Sochwürdigsten ber Ambrofianische Lobgesang angestimmt und ber Cegen gegeben."

"So ist von Anfang bis zu Ende", wir gebrauchen hier bie eigenen Borte unseres Gewährsmannes, "die Bewegung eine religiöse geblieben, hat in furzer Zeit ihr Ziel erreicht, gegen alle menschliche Voraussicht und Erwartung, ohne geistigen und physischen Zwang, ohne Beihülfe irgend einer Obrigseit und trot alles Widerstandes, den ihr das Ristrauen und der Eigennut, der Spott und die Bosheit, die Schwäche und die Unentschlossenheit der Menschen entgegengesett. Man darf also nicht darüber erstaunen, wenn das wunderbare Wert vom Volfe als ein göttliches betrachtet, und zunächst

ber mutterlichen Fürbitte zuzuschrieben, die Mutter felbst aber nicht nur als Beschützerin, sondern auch als wahre Stifterin bes Bereins angesehen wird."

Das Wert von Dienern ber Rirche begonnen, ift feither unter beren besondern Schut genommen worden. Schon im Monat August 1844 hatte ber hochwurdigfte Erzbischof von Dumus fich ber Cache angenommen und Anweisungen beffhalb an die Decanate erlaffen. Die Bisthumsabministration von Rrafau erließ einen ausgezeichneten Sirtenbrief, und in biesem Jahre ift auf Berwendung bes Fürftbischofs von Bres-Cardinal von Diepenbrod, vom heiligen Bater ein Decret erlaffen worben, welches ben Maffigfeiteverein unter bem Schute ber feligften Jungfrau Maria gu einem wirklis den und mahren Bereine, ju einer firchlichen Bruberfchaft und Benoffenschaft erhebt, und ihn mit reichen Gnabenmits teln, vollkommenem Ablag am Tage ber Aufnahme, am Ditularfeste ber Brubericaft und in ber Sterbestunde ausftat. tet. Die nun vom Oberhaupte ber Rirche genehmigten Brus berschaftsftatuten find eine Wieberholung bes von uns bereits ermahnten Inhalts bes Gelöbnifactes - gangliche Enthal: lung vom Branntmein, mäßiger Genuß von Bein, Bier, Meth und anderen gegohrenen Getranfen, Berpflichtung, Unbere für ben Berein ju gewinnen - mit bem einzigen Bufape, baß jedes Mitglied menigftens alle Conn : und Keiers tage bas Gebet bes heiligen Bernhard, ober brei Ave Maria au beten hat. Der Erlaß, womit ber Fürstbifchof bas papfte liche Decret feinen Diocesanen mittheilt, ift ein mahrer Jubelruf und ein ehrenvolles Beugniß fur bie bortige Bevolferung, baß fie in jeder Beziehung gehalten, mas fie gelobt bat. Er rühmt vor ber Welt an biefen feinen Rinbern, baß fie ben Beift ber Verspottung alles Beiligen und Ehrmurbigen, ben Beift ber Emporung gegen fittliche und burgerliche Donung, und eben fo ben Beift ber Sinnlichfeit und Ilmagiafeit ftanb. haft in ben letten Beiten gurudgewiefen haben, wie es ein reicher Troft für ihn war, so oft er erfuhr, wie fest fie ftanben in ben Bersuchungen, wie wader fie tampften, wie treu fie wachten, wie unerschütterlich fie ausharrten, wie gebulbig fie die Schmach von der Welt trugen, um die Ehre vor Gott zu retten.

Die Bolfer in Irland, in Schleffen und Bolen maren einer tiefen Entfittlichung verfallen; bie Rirche hat in furger Beit fie aus berfelben herausgeriffen und zu anderen Den-Die von une angeführten Beugniffe fühiden umgestaltet. ren une die unmittelbaren, wohlthatigen Folgen fur bie burgerliche Gesellschaft vor Augen. Wir mochten Alle, welche an ber Kraft ber Kirche unsere vom Revolutionsfieber geschuttelte Beit zu beilen, noch irgend einen Zweifel begen, auf bas Beifpiel biefer Bolfer verweifen. Die Revolution hat ihre meiften Anbanger unter bem Proletariate; beibe Bolfer, die Iren in Großbrittanien und bie Glaven in Bolen, gehören zu biefen armen Barias unferer gegenwärtigen Wenn es ber Rirche gelungen, in burgerlichen Gefellichaft. wenigen Monden und Jahren Millionen biefer zu beffern, follte es ihr anderwarts nicht auch gelingen, wenn man fie frei ben reichen Schat ihrer Seilmittel entfalten lagt?

Sie hat jene Bolker von der Branntweinpest befreit; es gibt Andere, die ein schlimmeres Gift tagtäglich im liebermaße, dis zur vollendeten geistigen Zerrüttung, in sich einsaugen, davon bereits betäubt sind: das Gift einer gottlosen
Presse; es ist dieses das feinere, schlimmere, hartnädigere;
jenes verursacht nur eine Berthierung des Menschen, dieses
aber macht ihn zu etwas Schlimmeren, als das Thier ist, zu
einem Geiste des Hochmuths, der Auflehnung gegen und des
Abfalls von Gott. An diesem Gifte leidet die ganze gegenwärtige Gesellschaft. Wer soll fe davon heilen? Wir antworten: die Kirche; sie allein vermag es. Roch einige Anbeutungen hierüber.

## ten in ben Bertuchun var windt ader fie fameltes mie tren the madeen, the most three a anchareten, wie proutble

## Die Brefpeft und ihr Beilmittel.

Schon oft ift bie Frage aufgeworfen worben, ob bie Erfindung der Buchdruderfunft bem menschlichen Beschlechte mehr Bortheil als Rachtheil gebracht habe; und es find nicht Benige, welche mit Sinblid auf bie verheerenden Folgen ibres Digbrauchs, namentlich feit einem Jahrhundert, bas Lettere bejaben, und begwegen bie Boblthatigfeit biefer Erfindung beftreiten. Bir mochten Die Cache von einem anderen Standpunfte aus betrachten. Jebe Babe, felbft wenn fie unmittelbar von Dben fommt, muß, fo wie fie in die Sande ber Menfchen gelangt, Digbrauch fich gefallen laffen; je größer und werthvoller, je mehr fie ein Forberungsmittel bes Guten ift, befto mehr wird fie nach bem geheimnisvollen Schidfale, welches über bie Befdichte bes Menfchengefchlechts von Unfang an waltet, bem Digbrauch anheimfallen. Die finfteren Dachte, welche einen fo machtigen Ginfluß auf bas Leben jebes Gingelnen, ber Bolfer und bes gangen Befchlechts ausüben, fennen beffer, ale wir, ben Berth ber une que beschiebenen Guter, und gebrauchen ihre Gewalt hauptfache lich jum Digbrauch ber werthvollften berfelben. Dan barf baber, mit bem Beugniß ber Geschichte in ber Sand, ausiprechen, bag bas erhabenfte But, mas ber Denich befitt, bie Religion, Begenftand bes größten Digbrauche geworben ift. Der Berr fab biefes voraus, er mußte, bag gegen bie von ihm erbaute Rirche Die Solle alle ihre Dacht richten werbe, und hinterließ begwegen und furgfichtigen und ichmache mutbigen Menichen ben bimmlifchen Troft, bag er fie auf einen Felfen gestellt habe, wo bie Pforten ber Solle fie nicht übermältigen werben.

Es ift mahr, mit ber Buchbruderfunft ift ein entfestider Digbrauch getrieben worben, und wird es mehr und

mehr. Dennoch muffen wir fie als ein Geschenf bes himmels, als eine Zierde bes Menschengeschlechtes, als eines der ersten Förderungsmittel bes Guten erkennen. Unser Augenmerk soll beswegen bahin gerichtet seyn, auf Wege und Mittel zu sinnen, wie dem Mißbrauche bes edlen Guts mit den uns zu Gebot stehenden Kräften so viel möglich gesteuert werden könne.

Um biefe Mittel gu finden, muffen wir guerft bas lebel in feiner gangen Große erfennen.

Bir behaupten nicht ju viel, wenn wir bie geiftige Rranfheit unferer Beit, Die eine Auflehnung bes Sochmuthes gegen Gott und feine Ordnung in ber Befellichaft ift, bauptfachlich bem Digbrauche ber Breffe gufchreiben. Die Breffe ift eine Bervielfältigung bes Bortes; burch bas Bort bat Gott die Belt erichaffen und ben gefallenen Denichen erlost; bas Bort ift aber auch bas Mittel, beffen bas bofe Brincip jur Berführung bes Denfchengeschlechtes fich hauptfachlich bedient. Der Teufel ift ber Bater ber Luge, bes falfchen Bortes, jenes Lafters, bas in feiner verheerenden Birfung bie aller andern gafter weit übertrifft, mit bem ein ganges Geschlecht berudt, Recht gum Unrecht und Unrecht gum Recht, bas Erhabenfte gum Riedrigften, und bas Schlechtefte jum Sochften und Beften in ben Mugen bes leichtverführbaren Menichen verwandelt werben fann. Wir muffen und baher nicht wundern, wenn wir die Dacht ber Solle mit ihrer gangen Bucht auf Die Breffe fich werfen feben.

Nie ist diese thätiger gewesen, als in unserer Zeit, sie hat sich zum guten Theil der Presse bemächtigt, und das gegenwärtige Geschlecht bis zum Delirium einer gegen alle göttliche und menschliche Ordnung anstürmenden, und nur mit einer surchtbaren Krisss endenden Revolution verführt. Was ist die Branntweinpest gegen diese surchtbare Pest der Presse! Zenes Gift muß der Mensch suchen, dieses schleicht ihm die in die letzte Hütte nach; geht er aus der Straße, so

bietet es sich ihm an den Straßeneden dar. In aller Frühe beim Kaffe präsentirt es sich ihm zum Morgengruß, am Abend ist es die Zugade Wein, den er im Freundeskreise zur Erholung trinkt; es schleicht in allen Familienkreisen, in allen Schlaß, und Ankleidezimmern, auf dem Arbeitstische des Baters, auf dem Rähtische der Mutter und in allen öffentlichen Versammlungsorten umher; ihr sindet es auf dem Ministertische, neben dem Brevier des Dieners des Herrn und in der Tasche des Proletariers. Es wird an Werktagen zur Erholungsstunde, an Sonn, und Feiertagen aber als eigentliche, für diese Tage bestimmte Nahrung eingeschlürst. Tag für Tag also Gift in neuer Gestalt, und doch immer dasselbe Gift. — So häuft sich Gift auf Gift im Körper der menschlichen Gesellschaft, es haben seit mehr als einem Jahr-hunderte Berge von Giststoff sich angehäuft; sollen wir uns verwundern, wenn dieser Körper in Gistconvulsionen jest vor uns liegt?

Bo ift nun ber Argt, ber es hinaustreiben, ben Bergif-

teten wieber herftellen fann?

So viel leuchtet bem simpelsten Berstande auf ben ersten Augenblick ein, daß zur Entfernung dieses Giftes aus bem Gesellschaftskörper und zur Berhütung neuer Anhäusung bloße äußere physische, wenn auch noch so starke Gewalt nicht ausreicht. Das Gift ist zu fein, als daß es von Säbel, Bajonet und Kartatschen erreicht werden könnte, es ist ein geistiges, und widerstreht als solches hohnlachend allen Bersu-

chen ber Gewalt, es zu vertilgen.

Die gewöhnlichen Waffen, mit welchen man es in neuerer Beit befampfen wollte, find Breggefete gewesen. Allein es liegt auch hier auf ber Hand, daß bas Gift bes Difbrauche ber Breffe aus den Gingeweiden ber menfclichen Befellschaft, in die es bereits hinabgebrungen ift, mit Befegen gegen biefen Digbrauch nicht entfernt, bochftens berfelbe in Etwas befchrantt werben tonne. Allein auch das Lettere ift nur in einem hochft untergeordneten Berhaltniffe moglich. Gefete find tobte Befen, bloß Gegenstand bes Spottes und Sohnes, wenn fie nicht im Urme ber fie mit unerbitterlidem Ernfte vollziehenden Gerechtigfeit ruben. Allein wer vollzieht die Befete und reprafentirt die Berechtigkeit in ber Befellichaft? Gind es nicht Glieber berfelben, welche felbft von bem Gifte angestedt find, es lieben, eber ju fchuben und zu verbreiten, als zu ftrafen und zu vertilgen geneigt find. Was haben feit einer Reihe von Jahren alle gerichtlichen Berhandlungen über Pregvergeben für ein anderes Refultat, als bas bes Triumphes ber folechten Breffe über ibre

gerichtlichen Berfolger gehabt? Haben wir nicht fehr häufig die Erfahrung gemacht, daß mit den Preßgesehen, vermöge ihrer Anwendung und Auslegung, in den Händen und dem Munde einer vergifteten Büreaufratie, oder eines aus den meist angesteckten Ständen zusammengelesenen Geschwornensgerichtes, meistens nur gegen die Bertheidiger der Wahrheit, und selten gegen die Vertheiter der Lüge Front gemacht wird, so daß wer in seiner Dosis und mit höslicher, ost hösischer Miene das Gist der Gesellschaft eingibt, sicher immer ungesstraft ausläuft, der barsche, rücksichtslose Fürsprecher der Wahrheit aber einer gewissen Strafe anheimfällt.

Gestehen wir uns nur aufrichtig, ber ganze Schwarm von Presgesehen, welche die Neuzeit wie Bilze aus dem Bosten herauswachsen ließ, welche, wir geben es zu, in der bestgemeinten Absicht von den Gesetzebern erlassen wurden, hat keine andere Folge mit sich gebracht, als daß er die Giftmischer in ihrem Sandwerke etwas umsichtiger, ihre Gegener aber armer an Mitteln zu deren Bekampfung machte.

Noch weniger als mit Prefigeseben wird man mit Cenfuren und Berboten ausrichten Die Erfahrung liefert bavon so schlagende Beweise, daß es Zeitverluft mare, hierüber noch mehr Borte ju verlieren. Eben fo groß ift ber Irrthum berjenigen, welche burch eine gute Breffe bas Unbeil einer ichlechten genugend paralifiren gu tonnen meinen. Wer bas glaubt, fennt ben Menschen und feine Reigungen, fennt auch die Dadht bee Bofen nicht. Wer mit ber Luge ficht, führt ein zweischneibiges Schwert. Wahrheit und Luge ftehen ihm gleichmäßig zu Gebot, und er gebraucht bie eine ober bie andere, je nachdem er damit beffer zum Biele fommt. Er ift daher doppelt gewaffnet, mahrend der Rampfer für die Bahrbeit nur in einfacher, leiber viel unscheinbarerer Ruftung, eben berjenigen ber Wahrheit, ihm entgegentreten fann. fage mir nicht, daß bafur biefe Ruftung und biefe Baffe bie beffere fei. Bewiß die Bahrheit wird am Ende flegen, aber nur weil ein höheres Wefen fie mit feiner Macht flugt und ihr Cieg in bem Willen und Blane feiner Weltordnung liegt; ber Mensch aber ift für die Luge empfänglicher als für die Bahrheit, er eilt so zu sagen jener entgegen ober wird von finfteren Dachten in ihren Rreis gezogen, gegen biefe aber, felbft wenn fie mit bem Lichte bes Simmels umftrahlt ift, bat er oft nur blinde Augen. - Gine gute Breffe, auch wenn fie mit ber Macht bes Staates gestütt murbe, wird baber nie ausreichen, das Uebel, welches burch eine fchlechte verbreitet wird, zu heilen.

Damit wollen wir aber burchaus nicht sagen, baf man beswegen unthätig bie Sanbe in ben Schoos legen und auf jebe Wirffamfeit burch eine gute Preffe verzichten foll. fann viel Gutes bamit erreicht werben und es ift baber ein Pflichtgebot für alle Regierenden und für alle Gutgefinnten, biefes Mittel gur möglichft ausgedehnten Anwendung gu bringen. Wir haben in neuefter Beit von einem am Rheine fic bilbenben Bereine gelefen, welcher bie Bebung einer fathos lisch-conservativen Preffe sich zur Aufgabe machen will. mare ju munichen, bag ein folcher Bedante jur Musfuhrung fame, bag über alle beutschen ganber ein großer Berein fich verzweige, welcher bie Bebung einer entschieben tatholischen conservativen Breffe unausgesett anftrebt, baber vorhandene öffentliche Organe, welche biefe Richtung vertreten, ohne irgend welche Nebenabsicht burch moglichfte Berbreitung und thatige Mitwirfung gleichmäßig ju unterftugen, und mo es nothig, neue in's Leben ju rufen fucht. Es ift biefes ein Schritt zur mahren Seilmethobe bin, allein auch er genugt bei weitem nicht; es muß noch Anderes gefchehen. Uebel besteht ja nicht fo fast im Mangel einer guten, als vielmehr im vorhandenen Uebermaaß einer schlechten Breffe. Die Beilmethobe muß baber barauf ausgeben, vorerft bas porhandene Gift aus dem Korper ju entfernen, und ibm bie Bugange zu felbem für die Bukunft zu versperren, ehe fie barauf benfen fann mit gefunden Speisen benfelben gu verfeben. Ift jenes nun möglich?

Man mußte wirklich an der Rettung der menschlichen Gesellschaft verzweiseln, wenn man diese Möglichkeit, das durch eine sitten und glaubenslose Presse bereits verursschete Unheil, wenn nicht ganz doch zu einem guten Theile zu heben, und neuem Umsichgreisen desselben zu steuern, in Abrede stellen wollte. Wer an eine gutige Vorsehung, an einen Gott der Wahrheit und Gerechtigkeit glaubt, wird durch diesen Glauben gezwungen, Mittel als vorhanden anzunehmen, wodurch die Welt von einem ganzlichen sittlichen Ruine bewahrt werden kann. Dieses Mittel erblicken wir

nach unserer schwachen Ginficht in Folgenbem:

Es muß das gleiche Verfahren gegen die Prefpeft, wie gegen die Brantweinpest eingeschlagen werden, und namentslich das heroische Beispiel der Irlander nachgeahmt werden. Diese, wie wir gesehen haben, geloben eine ganzliche Entshaltsamfeit von allem geistigen Getrante, sie nennen sich beswegen teetotallers, während in Schlesien und Polen nur auf eine ganzliche Enthaltsamseit von Branntwein gebrungen wird. In allen Ländern des Continents sollten Bereine ge-

granbet werben, beren Mitglieber, wie bie Branntweintrinfer in Irland und Schleffen, ein feierliches Gelobnif ablegen, vom Augenblid biefer Ablegung an, fich bes Genuffes bes Giftes einer ichlechten Breffe gang und gar ju enthalten, baber meber ein folechtes Blatt zu halten, noch ein folches zu lefen, dagegen jur Berbreitung von guten mitzuwirken, Andere auf dem Bege liebevoller Ermahnung und Aufmunterung ju einem gleichen Berfahren zu bestimmen. An ber Doglichfeit ber Stiftung folder Bereine und an ihrem großartigen Erfolge burfen wir nach bem vor Augen liegenben Bunber ber gegen bie Branntweinpeft gerichteten Dagigfeitevereine nicht ameifeln; es fommt nur darauf an, von wo aus biefe Bereine gegründet werden sollen. hier bebarf es nun abermals wieder bes firchlichen Bobens. Solche Bereine laffen fich weder befehlen noch find fie durch bloß verftandige, wenn auch noch fo gut gemeinte Belehrungen über bas Unbeil ber ichlechten Breffe ine Leben ju rufen. Dit Befehl und Ermahnungen hilft man feinem Rranten; jenen verachtet er, biefe geben fpurlos an ihm vorüber. Alle Gewalt bes Staates reicht baber nicht aus, um folche Bereine in bem große artigen Magstabe, wie fie erforberlich find, ju grunden; felbst bie Bemuhungen politischer Vereine für Gründung und Verbreitung einer guten Preffe merben bochftens in benjenigen Rreifen von einigem Erfolg fein, Die Durch bas Gift ber ichlechten Breffe am wenigsten angestedt find und eines Begenmittels in dem Dage, wie Andere nicht bedurfen.

Die Bereine muffen die freie Schopfung eines religiofen Pflichtgefühls fenn; biefes aber unter ben Maffen zu weden, bagu hat auf Erben nur eine Anstalt, Die Rirche, Die Macht. Es follen fich nur bie Birten ber Rirche jufammen thun, und unter bem Schute ber feligften Jungfrau und mit Genehmigung bes Oberhauptes ber Rirche eine Bruberichaft grunben, beren Mitglieber eine gangliche Enthaltsamfeit von allem Gifte einer schlechten Breffe zu geloben haben; fie follen mit Beifungen gur Eröffuung einer großartigen Diffion an ben Clerus, mit Ermahnungen an ibre Diocesanen heraustreten, es foll ber gesammte Clerus fich verbunden, und in allen Gegenden, im Norden und Guben, im Often und Beften in jeder Pfarrgemeinde, ja überall, wo eine Rapelle fteht, wo Glaubige ju beren Besuch bintommen, Miffion auf Miffion gegen die Brefpeft eröffnen, bie Pfarrer und Beiftlichen follen vorangeben, am Altare, in Begenwart ber gangen Gemeinde bas feierliche Belübbe einer ganglichen Enthaltsamfeit vom Lefen ber ichlechten und ber möglichsten Verbreitung ber guten Breffe ablegen. Bas

glaubt ihr, ber Segen bes Herrn werbe auf einem folchen Werfe nicht ebenso gut als auf dem gegen die Branntweinpest unternommenen ruben; glaubt ihr nicht, daß vorab die gefammte Daffe bes noch gläubigen Landvolfes mit Freuden jum Altare hinftromen wird, um bas gleiche Gelubbe abzulegen, baß alle Gutgefinnten, alle noch nicht ganz Berborbenen aus allen anderen Standen jum gleichen Atte fich bingubrangen und felbft verborbene, für unrettbar gehaltene Berfcblinger bes Brefgiftes burch ben machtigen Strom ergriffen, unter Anklopfen ans Herz, nach ber Gelobnismedaille ihre hand ausftreden und fie unbefledt in Butunft auf ihrer Bruft tragen werben? Welch' ein Schauspiel mare bas, welch' ein Triumph ber Rirche, und Sieg bes Guten über bas Bofe! Bir feben fte vor Augen biefe ungeheuere, die Belt ergreifende und erfcutternde Strömung, wie feben fie fich erheben, anschwellen, über alle Lander, alle Bolfer fich hinwalzen, ben Geift ber Lüge unter fich zermalmend oder zur Flucht vor sich herpeitschend, Alles in fich aufnehmend und bas Angesicht ber Erbe erneuernd. Gott im Simmel, wenn bas nur Birflichfeit märe.

Ihr hirten, jur Beibe ber heerbe bestellt, hier wartet Guer eine große Aufgabe; wenn man bie Welt retten will, fo muß man Hand anlegen. Hier in diefem großen Werte fann Euch feine bemitleidenswerthe Eiferfüchtelei von Seiten ber Staatsbehörden hemmen und Euerem Wirken entgegentreten, hier öffnet sich ein Strom vor Eueren Augen, der mit ober ohne Willen bas gange Schiff bes Staates mitreißen und die gegenwärtige Befellichaft in ein gand, auf einen Boben bringen wird, beffen Oberflache nicht jeden Augenblid unter Ausbrüchen eines revolutionaren Bulfans ju berften Sieher ihr Missionspriester, zu dieser Beltmission, zu biefem Werte einer geiftigen Wiedergeburt bes Menschengefcblechts, hieher ihr Alle, die ihr ertennt, bag ber Strom, auf bem wir jest schiffen, ins Land ber Finfterniffe, bes Abfalls und ber Berlaffenheit von Gott führt; leget Sand an, um die schwere Dede ju fprengen, unter welcher ber neue Regenerationsstrom sich birgt, damit er emporquelle, und in feinem Fluffe bas Menschengeschlecht hinreiße, ber Rampf gegen die Brefpeft ift ber Beg jur Rettung, ber Sieg über diefelbe, Die Rettung felbft. -

#### XLVIII.

#### Literatur.

Das fatholische Rirchenjahr; gefeiert in Gebet und Gefang. — Ein Gebet- und Gefangbuch, herausgegeben von einem fatholischen Priester ber Diocese Burgburg. Mit einem Titelfupfer. Selbstwerlag bes Berfaffers. In Commission ber Steib'schen Buchbruderei zu Burzburg.

Wenn auch die Jahl von Andachtsbuchern ichon so ziemlich groß ift, sofort dem oberflächlichen Beobachter dieses Ges bet- und Gesangbuch als überflüssig scheinen möchte, so wird boch bei näherer Anschauung dieses Andachtsbuch als eine nicht unwillsommene Erscheinung in unserer Zeit begrüßt werden.

Inhalt und Tenbenz biefes eben fo vollständigen als ben Geift ber Kirche flar erfaffenden und überall fichtbar barftellenden Andachtsbuches find entsprechend bem Titel, unter welchem berselbe die Deffentlichkeit betreten hat.

Dem Buniche vielleicht, hievon einen furgen Abrif nebft Beleuchtung zu vernehmen, wird hiemit freundlichft begegnet.

Das Werf, mit bem fatholifchen Rirchentalenber anfans genb, zerfällt in funf Theile.

Der erfte und zweite Theil enthalt: Bor- und Rachmittagsandachten a) fur alle Zeiten, b) fur bestimmte heilige Zeiten bes katholischen Kirchenjahres.

Beide Theile gewähren in Kurze eine vollfommene Darsftellung bes fatholischen Kirchenjahres in vorbezeichneter Beise. Der Berfasser hat hier einen lieblichen Kranz von altern und neuern Liedern — Gebeten und Lytaneien für die Sonns und Festtagsseier des fatholischen Kirchenjahres gestochten, und wenn derselbe auch die Blumen hiezu mehrsach aus fremden Gärten sammelte, so ist doch immer die mit besonderer Umssicht gewählte Fügung sein, und das Ganze von einem und demselben katholischen Geiste beseelt.

In volksthumlicher Beife - Bebet und Befang abmechfelnb - wird bem frommen Beter ber jahrliche Seftfreis in feinen verschiedenen Anbachten jur Betrachtung vorgeführt, worunter fich besonders auszeichnen - die Roraten-, Abventund Beihnachtbandachten — bie Buß-, Stationen = und Faftenanbachten jum beiligen Rreug, ju ben beiligen funf Bunben, über bie fieben Worte am Rreuge, wie jene gum bittern Leiben nach ben verschiebenen Stationen bes Leibens Jesu Chrifti - bie besonbere Andacht gur Feier ber erften beiligen Communion - bie Bittanbachten für ben Monat Dai und jur Beit ber Roth - Die Frohnleichnams -, Diffions - und Armenseelenandachten (wobei besondere Rudficht auf die verschiedenen Theile ber Diocese genommen ift) - wie end: lich die Festandachten unfere herrn, ber Mutter Maria und ber Beiligen, wie folche im Laufe bes Rirchenjahres gefeiert werben, - Andachten, welche mit größtem Fleife und Sachfenntniß ausgemählt, überall bas fatholifche Beprage an fich tragen, und bas Bemuth bes Betere ju befonberer Berehrung hinziehen.

Besonders fühlt man sich eingeladen burch die wohl noch in teinem Andachtsbuche in solcher Beise vorgeführte Andachtsübung — unter der entsprechenden Beneununge "die Ballfahrt."

Der driftliche Erbenpilger wird auf feiner Banberung gar oft von Muhfeligfeiten bitterfter Art überfallen; - balb ift es Sturm, Regen und Ungewitter, - balb ift es Sunger, Durft und Ralte, bald ift es fcwernieberbeugende Rranfbeit ober fonft leibliche ober geiftige Roth; - und ach! wenn ihn nun umrauscht bas Baffer biefer Trubfal, wie erwacht lebendiger in ihm und inniger bas ftille Beimweh, wie verlangt nicht bas arme verlaffene Berg, bas von bittern Thranen gefeuchtete Muge nach einer ftillen Berberge, wo ihm bie fanfttroftenbe Stimme ber Erhorung erflingt, mo Chriftus, ber mahre Samaritan, burch bie Fürbitte ber Mutter Maria und ber lieben Beiligen mit milber, troftenber und helfenber Sand erfcheint. - D Chrift! erblide hier ein Bilb ber frommen Ballfahrt, welche, im tiefen Alterthum begrundet, bem driftlichen Erbenpilger ftete eine Berberge ber geiftigen wie leiblichen Erquidung gemahrte, wo berfelbe in murbiger Beife feine Ballfahrt vollbracht, für alle feine Bunden ein liebliches heilfraut in goldener Bluthe fand. - Du fragft, o Chrift! in biefer trubfalevollen Beit, nach biefer Statte? - Die Antwort geben bir bie beiligen Gnabenorte ber fatholischen Rirche, auf welche in biefer Andachten. bung ber Ballfahrt befondere Rudficht genommen ift. -Biemit ift bem frommen Erbenpilger ein Leitstern an Die Sand gegeben, in fernhafter, altherfommlicher Bebet - und Lieberweise bas ftille Wallfahrtsfirchlein ju Gogweinftein, wie zu Bierzehnheiligen, zu Maria Beiher, wie zu Balldurn, beim heiligen Kreuz, wie in den ber Mutter Maria geweihten Gnabenorten zu Engelsberg - Maria Bus chen - Dettelbach, Regbach zc. im altehrmurbigen Frankenlande, in der Nahe, wie aus ber Ferne, aufzusuchen, und wird auf biefe Beife bie Kulle biefes Gnabenreichthums recht Bielen jugangig gemacht, was gewiß für ben Berfaffer nicht ohne Berbienft ift.

Der britte Theil enthält Bespergefänge - bem Fefte entsprechend - für bie Sonn- und Feiertage bes tatholifchen

Rirchenjahres mit latein-beutschen Kapitein und Orationen zur Erleichterung bes Priesters und Lehrers, während ber vierte Theil Andachten zu besondern Schuppatronen in sich schließt. Beibe Theile sind nach Art bes römischen Breviers gehalten, und bilden mit den erstern gleichsam als Laiendredvier ein schönes Andachtsbuch für den kirchlichen und Privatgebrauch.

Werfen wir zum Schluß bieser unparteilschen Beleuchstung noch einen Blid auf ben fünften Theil dieses Ansbachtsbuches für Kranke, Sterbende und Berkorbene, so liegt am Tage, daß, wenn gleich jeder Theil nur Borzügliches enthält, doch der Lette für das Krankenbett besonders reich an Tröstungen und beruhigenden Jusprechungen, sofort eine wahre Schahkammer für den zur Ewigkeit blidenden Kranken, ein wahrer Seelentrost für den Sterbenden und Berstorbenen ist.

Bliden wir nun zurud auf ben Gesammtinhalt bes Daterials, auf die vielfachen fraftigen Gebete — auf 459 Lieder, 90 Pfalmen und 70 Lytaneien — Alles ganz im firchlichen Geifte getragen, so können wir demfelben unsere volle Anerkennung nicht versagen, und muffen sofort das Zeugniß geben, daß dieses Andachtsbuch gegenwärtig wohl eines der umfaffendsten und brauchbarsten ift, deshalb dem hochwürdigen Clerus, dem geehrten Lehrerstande, wie jedem frommen Christen bei dem Wiederbeginne des Kirchenjahres beskens empfohlen wird.

Um baffelbe in jeber Hinsicht brauchbar und Allen zusgängig zu machen, hat ber Berfasser, ben nur die gute Abssicht, die Ehre Gottes und das Heil des Rächsten zu forvern, bei dieser vieljährigen Arbeit beseelt, den Berkausspreis äußerst niedrig gestellt. Daffelbe kostet — 37 Bogen — milchweißes Papier von besonderer Stärke — von freundlichem Aeusbern — in Albis nur 52 Kreuzer — der Bogen mit 16 Detapseiten also nur 14 Kreuzer, und bei Abnahme von fünstundswänzig Cremplaren wird noch ein Freieremplar gegeben.

Bur besondern Berückschigung wird noch schließlich bes merkt, daß dasselbe bereits sich der gnädigsten Approbation des hochwürdigen bischössichen Ordinariates von Würzburg, Regensburg und Eichkädt erfreut, und mehrere theologische Zeitschriften sich sehr vortheilhaft darüber ausgesprochen has ben, was diesem Andachtsbuche nur dient zu seiner Empsehlung für allgemeine Einführung in ganzen Gemeinden, so wie für Ansauf als Preisbuch — Beihnachts, Communion, Firmungs und Wallsahrtsgeschenke, was wir in Folge danskenswerther Anerkennung dieser vielzährigen und mühevollen Leisung nur herzlich wünschen.

#### XLIX.

# Die Regeften der Papfte.

Obschon aus ber altesten Zeit ber christlichen Kirche bis zur Mitte bes britten Jahrhunderts von den Briefen der Bapfte nur der des heiligen Clemens an die Corinther auf die Rachwelt gekommen ist und man auch nur von sehr wenigen andern bestimmte Rachrichten hat, so kann es doch keisnem gegründeten Zweisel unterworfen werden, daß auch dasmals schon die Papste vielsache Beranlassung und Aufforderung gehabt haben, auf die verschiedenartigsten Anfragen und Appellationen, die an sie gerichtet wurden, Antwort und Entscheidung zu geben. Begreislicher Weise verursachte dieser briefliche Berkehr, in welchen sie unmittelbar oder mittelbar mit allen Bischofen traten, eine sehr große Geschäftsanhäussung. Davon spricht schon der heilige Hieronymus, welcher dem Papste Damasus zur Seite stand und für ihn eine besträchtliche Anzahl von Briefen geschrieben hat, inestesonderte

bebt aber in einem feiner Schreiben, Papft Innoceng I. ben Umftand bervor, wie aus allen Brovinzen ber Kirche Anfragen an ihn tommen und wie es fdwer falle, in biefer Sinficht die Pflicht zu erfüllen. Es empfanden also auch bereits Diefe Bapfte ber erften Jahrhunderte Die Burbe ihres Amtes im vollften Mage und Giricius (385) rief icon aus: "Reine fleine Laft, feine fleine Arbeit liegt uns ob, bie wir bie Rirche bes herrn vor jebem Reden und jeber Rungel bewahren follen"; "wir tragen die Laften Aller, die beschwert find, ober vielmehr es trägt fie in uns ber Apostel Betrus, ber, wie wir vertrauen, ben Erben feines Amtes, befchirmt und befcutt"; ja, es burfte fcon auf jene Beit völlig anwenbbar feyn, was Alexander IV. von bem Amte bes romifchen Bischofe fagt: "Bei ihm fliegen bie Geschäfte von allen Seiten ber jufammen, ju ihm gelangen bie Rechtoftreitigfeiten, werben die Zweisel angebracht und von ihm sollen die verwickeltften Dinge entwirrt werben; und nicht eine Stunde bort ber gemaltige Strom zu fliegen auf, noch ruben biefes boben Meeres heftige und feindfelige Sturme, benn taum find bie jest tobenden gewichen, fo folgen ihnen gleich andere nach; auch mogen noch so viel Anoten ber verwideltsten Fragen burch apostolische Entscheidung gelöst werben, so sind boch gleich wieber andere ba, die mit reiflicher Ueberlegung und wohlberechneter Entscheidung geloft werben muffen. bem nämlichen Augenblide, wo er in ben vorliegenden Sachen Die Finfterniß bes 3weifels burch bas Wort feiner Erklarung perscheucht hat, brangen fich sofort neue auf, welche burch apostolischen Ausspruch erleuchtet und burch bas Licht flater Reftftellung erhellt werben follen. Fur ben romifden Bifcof gibt es baher nur Sorge ohne Muße, Arbeit ohne Rube, Beschäftigung ohne Unterlag, Thatigfeit ohne Erholung, ernfte und angestrengte Betrachtung und Nachtwachen ohne Schlaf; bie tägliche Mühe leibet nicht die minbeste Unterbrechung, beftandig treibt die Dringlichkeit, die von feiner Zeit ausgelaffen wird und felbft feine Beit ausläßt; weil ftete Stoff gun Erwägung ba ift; auch hört fie im Laufe ber Zeit nicht auf, fondern fie dauert mit ihrer Dauer, weil die Geschäfte im Laufe ber Zeit nicht enben, sondern in ihrer ununterbrochenen Aufeinanderfolge immer wieder von Reuem entstehen."

Alle biese Dinge wurden aber auf bem Wege bes brief. lichen Berfehre erlebigt und es mußten eben baber bie Schreiben ber Bapfte eine um fo größere Bebeutung gewinnen, als ihr Inhalt nicht nur fur biejenigen, an welche fie gerichtet wurden, maggebend mar, fondern fle auch in gleicher Eigenfchaft bie Bestimmung hatten, von bem Empfanger an alle ibm benachbarten Amtebruber mitgetheilt ju merben; auf biefe Beise erlangten fie, als bas vermittelnbe Organ ber papfilie den Gefetgebung, eine allgemeine Autorität. Es war baber für die Bapfte um fo mehr von Bichtigfeit, genaue Abschriften biefer Briefe anfertigen und aufbewahren zu laffen; gu Diesem 3mede biente bas papftliche Archiv, über beffen frube zeitige Eriftenz ber zuvor genannte Rirchenvater ebenfalls ein Beugniß giebt, indem er ben Rufinus wegen ber von biefem begweifelten Echtheit eines papftlichen Schreibens an jenes Archiv verweift. Diefe hier aufbemahrten Abschriften wurden Regesten genannt; welch ein Schat fur Die Biffenschaft maren biefe icon in Betreff ber alteften Beit, aber fie haben fich leiber nicht erhalten; mit Ausnahme ber Regeften Gregors I. und einiger wenigen andern, find fie bis ju ben Beiten Innocens III. verloren gegangen; von ba an bis auf Bius V. find fie vollständig erhalten und fullen nicht weniger ale 2016 Banbe.

Bei biesem Stande der Dinge mußte es natürlich ber Bunsch aller Geschichtsfreunde senn, theils diese unschäßbare Fundgrube mehr als es bisher geschehen für die Wissenschaft eröffnet zu sehen, theils in einer Zusammenstellung aus wirksichen papstlichen Briefen und andern literarischen hilfsmitteln einen Ersaß für die verloren gegangenen Regesten zu erhalten. In seinen Regesten der Kaiser hat Böhmer auch solche der Papste von Innocenz III. die Elemens VI. ausges

arbeitet, so eben hat aber ein anderes Berf bie Breffe verlaffen, welches einem langftgefühlten Bedürfniffe eine große Abhilfe leiftet. Daffelbe führt ben Titel: Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII. Edidit Philippus Jaffé. Berolini. Veit et socius. MDCCCLI. Es ift bies ein fehr bankenswerthes Unternehmen, welches fowohl bem Autor, als bem Berleger, ber far eine schone Ausstattung reichlich geforgt bat, jur Ehre gereicht. Daß bies - Buch in Berlin und auf Roften eines jubifden Berlegers gebruckt wirb, und ber Berfaffer felbft fübifcher hertunft ift, ift eine allerbings auffallenbe, und faft mochte man fagen eine für bie Ratholifen etwas beschämenbe Das Bert von Saffé enthält nun Regeften, Ericeinung. welche nach ber gangen Reihefolge ber Bapfte von Betrus angefangen bis auf Colestin III., bem unmittelbaren Borganger Innoceng III., mit großer Sorgfalt und Ordnung ausgearbeitet find. Es wurden hiebei auch diejenigen Briefe berudfichtigt, von beren Erifteng und Inhalt fich überhaupt nur eine Rotiz erhalten hat; fie find zur Unterscheidung von ben wirklich vorhandenen Briefen mit einem Sterne bezeichnet. Die Gesammtgabl aber biefer Briefe beläuft fich auf 10749, wozu in einem Anhange noch 422 unechte fommen. Jebermann wird die unfägliche Dube erfennen, welche biefe Arbeit nothwendig hat verursachen muffen; bas vorangeftellte Berzeichniß ber benütten literarischen Silfemitteln genügt, um fic wenigstens einen schwachen Begriff bavon ju machen. ein naheres Detail fonnen wir und im gegenwartigen Augenblide, in welchem es une nur barauf antam, auf bas Erfcheinen bes Buches felbft und feine allgemeine Bebeutung aufmertfam ju machen, noch nicht einlaffen; wir wunschen mit bem Berfaffer, bag alle biejenigen, welche fich etwa im Befite irgend welcher ungebrudten papftlichen Briefe aus jener Beit befinden follten, biefe entweber felbft fobalb als möglich Berausgeben ober fie jenem jur weitern Benütung mittbeilen mothen. Comment of the control of the

#### L.

## Aphoristifche Beitläufte.

Den 4. Robember 1851.

#### VI.

## Rugen ber Centralisation.

Gang richtig ift, was Raubot über die Centralisation fagt. Wir erfahren hier nur, wie die Centralisation wirkt, aber nicht: wie sie selbst entstanden und von welchen Urssachen sie die nothwendige Wirkung ift?

Ursprünglich ist die Centralisation (in Paris) das Werk bes Despotismus und der Eitelkeit der Könige. Späterhin ist sie als eine nothwendige Folge der omnipotenten Staatsibee eingetreten. Soll der "Staat" Alles regieren, beaufsichtigen, reglementiren und verwalten, so ist es ein nothwendiges Erforderniß, daß die regierende Staatsmaschine nicht in Widerspruch mit sich selbst gerathe; sie muß einen Mittelpunkt haben, von dem die Bewegung ausgeht, — folglich Einheit, folglich Centralisation.

Merkwürdig ift, was mir einst Einer meiner Freunde in Baris, namentlich in Beziehung auf die Freiheit der Rirche, sagte: wenn einmal bie Stellung ber Kirche zum Staate eine falsche, und wenn die Hauptursache bavon ber herrschende Unglaube ist, und wenn dieses lebel nicht durch ein paar Federstriche gehoben werden kann, sondern tief im Geiste und Charakter ber Zeit wurzelt, so ist (namentlich für die Kirche) die Centralisation weit entfernt, ein Unglud zu seyn, eher noch eine Wohlthat.

Ein absoluter Minister im Centrum ift ein Correctiv für ben Absolutismus ber Maires und ber Sousprafecten, ber Rreishauptleute und Bezirfsbeamten, ber, wenn er feinen Höhern über sich hatte, vollends unerträglich senn wurde.

Seite 32. "Die Centralifation" (richtiger ber omnipotente Staat) "will Alles machen." Da fist ber Anoten. Die Staatsgewalt will Borfehung seyn. Dieß ist gewiß
sehr absurd; wenn aber dieser Ausgangspunkt einmal feststeht, so kann man die Nothwendigkeit und Unerläßlichkeit
ber Centralisation aus denselben Gründen darthun, mit benen
bie Schule die Einheit Gottes beweist.

Auch das ist Centralisation, nur eine lächerliche und abfurde, wenn die Freiheit der Provinzen und Communen, nach einem gewissen Muster, vom Mittelpunkte aus, becretirt wird.

#### VII.

## Kunft und Ratur.

Dieß ist die Maschine, sagte einst Blumenbach in Gottingen dem genialen Clemens Hügel, dem er sein Kabinet
zeigte, mit welcher man die Scheintobten wieder lebendig
macht. — Sehr schön! entgegnete unser verewigter Freund.
Aber nun zeigen Sie mir auch die Maschine, mit welcher
man die Scheinlebendigen tobt macht. Hätte Blumenbach
bas Jahr 1848, und was ihm folgte, erlebt, so hätte er erwiedern können: eine solche Maschine gibt es nicht; es ist
anch nicht nothig, daß sie je ersunden werde. Die Scheinle-

bendigen bringen fich aus freier Hand ficherer, schneller, wohlseiler um, als die tunftreichfte Maschine es herzustellen im Stande mare.

#### VIII.

## Materielle Intereffen.

Daran knupfen fich eine Menge Irrthumer. "Die Re-- gierung muß bie Revolution burch Beforberung ber materiellen Intereffen befiegen." Darüber ift zu bemerten, bag 1) eine Regierung die materiellen Intereffen bes Ginen nicht beforbern fann, ohne die bes Andern ju verlegen, ja baß die materiellen Intereffen bes Ginen häufig die bes Anbern geradezu ausschließen; fie fann mit bem beften Willen nicht jugleich bem Schufter recht viele Runben, und ben Runben recht bauerhafte Schuhe und Stiefel verschaffen. gilt von Apothefern und Rranten. 2) Sie hat gar nicht bie Mittel und Möglichfeit, Jeben reich ju machen, benn auf biefe prattifche Spige lauft am Enbe boch bie Beforberung ber materiellen Intereffen beraus. 3) Wenn fie es aber auch fonnte, fo lebt bennoch ber Menfc nicht vom Brobe allein, und es. ift ein ungeheurer Fehlschuß, wenn man glaubt, bas Bohlftand, Ueppigfeit und Reichthum por ber Revolution bewahren. Die heutige Tenbeng: Die Revolution baburch zu besiegen, daß man die Regierungen zu Markthelfern und Sandelsfactoren macht, pflaftert, wie bie falfche Staatetheorie überhaupt, bem Communismus eine breite Strafe. Rur bas kann Jeber mit Recht verlangen, bag bie Regierung feinem materiellen Intereffe ohne Roth teine Sinderniffe in ben Weg lege, ihn bann aber für fich forgen laffe. Fair play.

IX.

## Lettes Enbe.

C'est à l'épeé qu'aboutissent tous les débats hu-

#### X.

#### Unparteilichfeit.

Es ist ein Grunds und Hauptsehler im Rampse gegen die Revolution, Ordnung und Empörung als gleichberechtigte Parteien behandeln zu wollen. Der Grundsah, was dem Einen recht ist, dem Andern billig, die Seele der Civil-Processessesung, ist salsch und verderblich, wo es sich um dessen Anwendung auf die Revolution handelt; in diesem Falle gilt und muß gelten das Princip des Kriegs: ich muß den Gegner mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln zu unterdrücken suchen; mache ich mich zu seinem Advosaten, so arbeite ich meinem Iwed und Princip entgegen.

#### XI.

Der Kampf gegen bie Revolution.

Mit Plan, Bewußtseyn und Absicht wird ber Krieg ges gen die Revolution in seiner durchgebildeten Confequenz nirgend & geführt; wenn und wo die Zerstörung ber Gesells schaft nicht gegen sich selbst Krieg führt, lebt sie mit ber ganzen Welt im tiefsten außern Frieden.

#### LI.

# Geche geschichtliche Vorlesungen von 3. v. Görres.

## Sechete Borlefung.

Bir sahen, wie in Folge ber Lösungen von Staat und Rirche und ihres immer zunehmenden Boneinanderbeugens auch die Lösungen in beide hineingekommen. Beide waren bestimmt, und ihre ursprüngliche Aufgabe war gewesen, eine ander gegenseitig zu tragen, in gemeinsamer Wirksamkeit ihren Einfluß auf alle Umgebung auszubreiten, und so in gegenseitiger Hülfeleistung, in Mitte der Gesellschaft, dem Guten nach allen Seiten hin Bahn zu machen, und das gegen dassselbe ankämpsende Bose niederzuhalten und zu bändigen. In sofern aber das Bose sich Bahn zu machen gewußt, war es irrend, versinsternd, scheldend zwischen beide eingetreten, wie die Sünde überhaupt lösend und scheldend eintritt zwischen den Menschen und Gott.

Daburch war also eine Spaltung in das gekommen, was in Einheit harmonisch verbunden seyn sollte. Was zuseinander halten sollte, hatte voneinander gelassen, hatte in Gegensah miteinander sich verseht. Die unausbleibliche Folgebavon war gewesen, daß in der Rachwirkung jener Spaltung

XXVIII.

auch Lösungen und Spaltungen in jeder Sphare hervortreten mußten. Denn was in der Wurzel und im Principe auseinanderreißt und trennt, das breitet sich alsbann burch ben Stamm bis zu den Aesten und Berzweigungen aus.

Wir haben biese losung und Theilung, die teineswegs eine Gliederung gewesen, wie sie beim frischen, lebendigen Begetiren eines Organismus hervortritt, sondern die alle Symptome des gewaltsamen Berreißens an sich getragen, wir haben diese lösungen und Theilungen, wie sie in der Hierarschie eingetreten, durch die verschiedenen Stadien durchgeführt, wie sie vom Mittelpunkte aus allmählig gegen die Peripherie sich hin verbreitet.

Hatte diese kösung innerhalb der sestlicherten Giersarchie, die da geschirmt war durch den stärkern Instinkt der höhern Würdeträger, und vorzüglich durch den Schut des höhern Beistes, noch nicht eine wirkliche Zerrissenheit und äußere Schiedniß hervorgerusen, und hatte das störende bose Princip disher nur angedeutet, welcher Geist in seinem Innern walte, und wie eine Zeit nahe, wo es diesem Geiste gelingen werde, auch hier wirkliche Schiedniß und Trennung hervorzurusen, so war dieß auf der andern Seite in der weltslichen Macht, im Kaiserthume insbesondere, nicht der Kall geswesen.

Das Kaiserthum hatte sich von Italien gelöst, und mit bem ersten Habsburger auf bas eigentliche Deutschland sich zurudgezogen.

Damit war Deutschland von der universalhistorischen Arena als leitender Staat zurudgetreten, war gleich den ansbern zu einem Particularstaat geworden, und hatte mit densselben in das gleiche Niveau sich zu sehen angefangen.

Die Kaiser, die in Italien zu wurzeln gesucht, und bort ein eigenes hausgut im Suden der halbinsel und Trinafriens sich erworben zu haben glaubten, waren aus diesem Gut hinausgeworfen worden, hatten sodann über dem Streite über bas Reichsgut, auf bem bas Raiserthum früher gemuzelt, in

bemfelben Maaße fich zersplittert, wie die alten conzentrirten Berzogthumer in Deutschland fich gelost.

So hatten die Kaiser, auf Deutschland zurückgeworfen, auch hier sich eine andere Grundlage suchen mussen, auf der sie auf's Neue Wurzel fassen konnten, und so war naturnothwendig in den Kaisern das Streben nach Hausbesit, nach unabhängiger Territorialherrschaft erwacht.

Damit fingen die Habsburger an, indem sie im Often bes Reiches sich festgeset; Abolf von Rassau war gefolgt, indem er in Thüringen Burzel zu schlagen versucht. Die Luremburger hatten darauf Böhmen in dieser Beise zur Basis ihrer Macht und das Raiserthum in ihre Hände gebracht. Die Wittelsbacher hatten, als sie zur Kaiserwürde gelangten, bald in Brandenburg, Holland und anderwärts sich eine solche Unterlage gesucht.

Die Folge all biefer Bestrebungen war bei bem häufigen Bechfel bes Kaiferthums unter ben eblen Geschlechtern, daß Unruhe und Unsicherheit in jedes höhere Besithum im Reiche gekommen, die nun vielfältige Nachwirkungen in ihm hervorzusen mußten.

Die Kaiser, indem sie früher über dem Ganzen gestanben, auch im Ganzen ihre Wurzel hatten, die Kaiser, nachbem sie ihre Wurzel in eine besondere, in ihre eigene Erds versenkt, hatten eben innerhalb dieses engern Gebietes wiederholt, was mit Deutschland im weitern Umfange gesches hen war.

Wie Deutschland, ausgeschloffen aus der Gemeinschaft aller europäischen Bölfer, nicht ferner die Hegemonie auf sich nahm, so waren die Kaiser in Mitte der Fürsten innerhalb ihrer Territorien wieder von der Gesammtheit ausgeschieden und auf den Particularismus zurückgeworfen.

Dieß mußte nun in den Fürsten das Bestreben erweden, fich gegen die Raiser und ihre Umgriffe zu sichern. Denn hatten die Raiser, von ihrem höhern Standpunkte hernieder fteigenb, einen Theil des Ganzen zu ihrem Eigenthum er-

klart, so konnten sie, da in der Regel nach dem Sprichwort der Appetit mit dem Essen zu wachsen pflegt, auch Anspruch auf noch andere Theile, und zulest auf das Ganze machen, um auf diese Weise die vorige Integrität zu erlangen, und die frühere Herrschaft zu restituiren.

So beginnt nun bas Entgegentampfen ber Fürstenmacht gegen ben Raifer, Die jest gewissermaffen ebenburtig mit ihm geworben, und bieser Rampf bezeichnet fortan die laufende Geschichte im Reiche.

In der Opposition gegen die kalferliche Macht muffen unter den Fürsten diejenigen vorangehen, die dem Throne am nächsten standen. Dadurch, daß sie zu Wahlfürsten und Kurfürsten sich erhoben, war die erste Gelegenheit gefunden, jene wachsende Territorialmacht der Kaifer durch ihre eigene zu begränzen und zu beschränken.

Im Beginn bes neuen Zeitraumes sehen wir die Macht dieser Kurfürsten sich hervorarbeiten, sie gewinnen mehr und mehr Bedeutung im Gegensate zur kaiserlichen Macht, sie wissen ihre Stellung vielfältig zu benüßen, also daß sie zu einer Art von Unabhängigkeit gelangen. Sieben an der Zahl hatte Zeder in seinem Territorium sich sestgewurzelt, sich als beinahe unabhängiger Territorialfürst gerirt, und alle insgesammt ein Collegium gebildet, in dessen Mitte der Kaiser als primus inter pares, selbst Territorialherr in Mitte der Territorialherrschaften dieses Collegiums stand.

Hier mar gelungen, mas die Karbinale im Gebiete ber Sierarchie versucht, mas aber bort aus ben fruher auseinsander gesetten Grunden nicht gelingen wollte.

Was nun im Laufe ber Zeit sich erftritten, wurde von benen, die es sich erworben, feierlich zur Garantie gebracht. Es ift die goldene Bulle, die in förmlicher Weise diese fürsteliche Polyarchie bestätigt.

Der Borgang ber machtigen Fürsten mußte nun balb bie minder machtigen Fürsten, die in der Hierarchie ber Macht und Gewalt jene erften in größerer ober geringerer Entfernung umstanden, zur Rachahmung reizen. Denn was jene ersten bestimmt, sich zu sestigen gegen des Kaisers wachsende Territorialmacht, bestimmte wieder die Fürsten zweiten und dritten Ranges sich zu sestigen sowohl gegen die Kaiser, als gegen jene ersten Würdeträger, um nicht gefährdet zu werden in ihrem Besithtum. Es war in Allen, und zwar in Jedem für sein Gebiet, das gleiche Streben erwacht, und so sehen wir aus diesem Zeitraume sich nach und nach alle die versschiedenen Territorialherrschaften, aus denen Deutschland sich gebildet hat, und den Ursprung der Unabhängigseit der jest regierenden Geschlechter herleiten.

Alle suchten in ihren Gebieten Territorialrechte zu gewinnen; bas konnte aber nicht geschehen, ohne frühere Rechte zu schädigen, und ohne ben Bersuch zu machen, Rechte ber früher bestandenen Ordnung zu beseitigen. An dieser frühern Ordnung hatten aber viele Genoffen Theil genommen, und in der Nachwirkung der früher lebendigen Ordnung hatten vielsache Rechte sich begründet gefunden.

Jest will die neue Ordnung gleichfalls Burgel faffen; fle findet fich aber gegenüber jenen Rechten, die aus der als ten Ordnung herüberstromen, und die keineswegs Billens find, sich ihren neuen Ansprüchen als Opfer hinzugeben.

Die Folge bieser gegenseitigen Bestrebungen muß also ein fich erhebenber Rampf ber verschiebenen Territorien geswesen sen, zwischen ben Territorialmächten, die sich erheben wollen, und zwischen ben verschiebenen Mächten ber alten Ordnung, die bieses Erheben niederzuhalten sich bemuhen.

Was nun ber wachsenben Territorialmacht junächst ents gegengetreten, waren die ben Territorialherren junächst folgen, ben Burbeträger, also die dem Abel und der höhern Geistlichkeit angehörigen Gebiete. Der Abel war in der frühern Ordnung ein integrirender Theil des Ganzen und ihm unstergeordnet, andererseits aber fühlte er sich in seiner Unabshängigkeit so independent, wie der Kaifer, an der Spipe. Jeht sollte er sich dem Landesherrn fügen und ihm sich uns

tergeben; das konnte nicht ohne Unwillen und Wiberftreben vorübergehen, und so beginnt ein Kämpsen und Gegenkämpfen zwischen ber Landesherrschaft und dem untern Adel. Die alten Vorrechte sind vertheilt unter die Gesammtgenoffenschaft des Adels. Damit er Obstand zu leisten vermöge, muß er sich einigen nach den verschiedenen Territorien in Bundnisse, und wir haben gesehen, wie jene Periode die Zeit der Adelsbündnisse gewesen, die je nach den Gebietstheilen sich zusammengethan, ein besonderes Emblem, Wappen, Schupheilige gewählt, und unter diesem Panier mit den Territorialheresschaften sich in Streit und Kamps eingelassen haben.

Bald ift die Losung weiter vorgeschritten. Diese Bundniffe theilten sich nach Berschiebenheit ber Intereffen, indem bie Höhern andere, als die Niederen hatten, und so sehen wir nun auch Kämpfe zwischen beiben Klaffen bes Abels.

Nach bem Abel kam in der alten Ordnung der unadhängige Bürger, umhegt von den Mauern der Städte, theils Reichsstädte in nicht geringer Zahl, theils auch solche, die wenigstens einen Theil ihrer Unabhängigkeit aus früherer Zeit sich erhalten. Auch diese Städte in jener Zeit durch Reichthum immer strebsamer geworden, hatten vielfach burgerlichen Muth innerhalb ihrer Mauern zu entwickeln gewußt. Im Fortschritte des Bürgerthums war ein eigenthumlicher Freiheitssinn in ihnen erwacht; in diesem Freiheitssinne hatten sie sich innerlich gegliedert, und die innere Berwaltung vielfache Formen angenommen.

Als die alte Ordnung zusammenbrach, und an die Stelle berselben im Territorialspstem eine neue sich anzupflanzen verssuchte, mußte diese neue Ordnung im Fortschritte, nachdem sie durch ben Abel durchgegriffen, nun zunächst auf die Städte ftoßen, und in ihnen ein weiteres Hinderniß fernerer Ente widlung finden.

Die Städte fanden fich beeinträchtigt durch die Umgriffe biefer neuen Dacht; fie fanden fich andererseits wieder beeintrüchtigt burch die Umgriffe bes Abels, ber feinerseits nicht minder gewaltthatig geworden, nachdem er vielfach Gelegens heit gefunden, nach Oben wie nach Unten und um fich her Gewalt zu üben.

Die Städte waren noch mehr vertheilt, als ber Abel, und waren vereinzelt ihm und vollends ber Territorialmacht gegenüber fraftlos. Sammelten fie fich und vereinigten fie sich nicht, verbanden sie nicht gemeinsam ihre Kräfte, so mocheten sie unmöglich den Kampf bestehen. Und so sehen wir im Fortschritte des Zeitalters die Städtebündnisse hervortreten zum Schut und Trut gegen jeglichen Eingriff in ihre bürgerliche Freiheit, ihre politische Ordnung und in die Fortsentwicklung ihres Jandels und ihrer Industrie. Die rheinisschen Städte hatten ein solches Bündniß gebildet. Wir haben gesehen, wie die nordischen Städte in der Hansa, über den ganzen Norden sich verbreitend, mächtig und gesetzgebend ja eine wahre friegsührende und erobernde Macht geworden.

Bei ber allgemeinen Umwandlung, die fich begeben, fanben auch die Einwohner bes Landes ihrerseits vielfältig in ihren Intereffen fich verlett. Auch fie fonnten naturlicher Beife bie Umwandlung ber frühern Lebensmacht in eine unabhangige Territorialmacht mit ihren frühern Rechten nicht verträglich finden. Auch fie gefellten fich baber jur Abwehr queinander, gefellten auch wohl ben Bunbniffen ber Stabte fich bei, und fo ift junachft ber Aufftand ber Schweiz und bie Trennung berfelben vom Reich baraus hervorgegangen. Chen ale bie Sabeburger, bort begutert, jene Metamorphofe ber frühern Berhaltniffe in neue geltend ju machen versuchten, hatten fie Obstand an ben Bewohnern ber Schweigerthaler gefunden, die bann Bundesgenoffen in ben Stabten gesucht, mit gemeinsamer Sand ben Sabsburger Fürften fich entgegengestellt, im Felbe ihrer Meifter geworben, und nun Die eigene Selbstständigfeit in ihren Thalern fich begrundeten.

So war also ein fortdauerndes Auseinanderweichen durch alle Gebiete der weltlichen Hierarchie im Reiche hindurchgegangen. Widerspruch sich zu erheben vermochte. Es war ein großes conservatives Mittel, um Gesundheit und iunere Lebensfülle in der gesammten europäischen christlichen Genoffenschaft zu erhalten.

Jest aber, wo ber innere Zusammenhang auseinanders gewichen, wo die Radien, die zuvor straff angezogen, die Beripherie mit dem Mittelpunkte fest verbanden, nachließen, und wie schlaffe Bander sich zu lösen begannen, jest sehen wir schon in leisen Spuren das Streben zum Partikularis, mus auch innerhalb der religiösen Societät sich regen.

Früher war es eine Gesammtkirche gewesen, eins und einig von einer Gränze der Christenheit zur andern; jest geswahren wir aber schon die ersten Regungen zur Gestaltung von Particularfirchen. Wir sehen in Frankreich die Regung zu einer gallisanischen Kirche hervortreten, als die Parlamente sich anmasten, die Bullen von Rom aus zuerst zu registriren, um ihnen dadurch erst Geltung und Autorität zu versschaffen. Wir sehen eben so eine anglisanische Kirche in ihr ren ersten Regungen sich zeigen; selbst von einer germanisschen erscheinen schon einzelne vorbedeutende Spuren.

In Mitte dieser leisen Regungen, die keineswegs noch in irgend einer Weise die Orthodorie angetastet wissen wolsen, können aber nun schon förmlich ausgesprochene Häresen sich Raum verschaffen, können und mussen Anhang gewinnen, können anschwellend immer stärker und gefahrdrohender werzben, während in der Mitte nicht mehr Krast genug ift, ihe nen entgegenzutreten und sie zu bekämpsen. Es mussen zum Theil, wie es in England der Fall gewesen, zufällige Umsstände eintreten, um sie zurückzuwersen; in Böhmen gelingt es nur nach blutigem, verheerenden Kriege, durch die Racht der Wassen, eine solche sich regende ernsthafte Opposition zu beschwichtigen.

Ernster und weitgreifender find aber bie Folgen, die sich in ber politischen Societät aus jener Auflösung bes Reichs entwickelt haben.

In ben frühern Buftanben biefes Reiches mar es unbeftritten bas erfte, gesetgebenbe in Mitte ber europalichen Gefelischaft, ohne je im Ganzen und im Großen, beffen muß bie Geschichte Zeugniß geben, Digbrauch von biefer Braponberang getrieben au haben. Das beutsche Bolf mar mahrend bes vorigen Beitalters weit bas größte, ftartfte und maffenmachtigfte unter allen europäischen Bolfern gemesen. gerifch wie feines, in fich wohl um feinen Raifer gefchloffen, in vier ober funf Bergogthumer in Maffen getheilt, alfo, baß feine Rraft Raum bat, in ber Bielheit fich auszubreiten; in feinem Lebenfostem wohl gefügt und zusammengegliebert, bas bei in feiner Ausbreitung vom fernen Often bis tief in ben Beften, vom Rorden nach Guben reichend, mit Italien eng verbunben, babei im Lande Burgund über ben Ahein binausreichend, fo ftand Deutschland in biefer Berfaffung und Saltung in Mitte ber europäischen Bolfer ehrfurchtgebietenb ba, und mar barum ber große Friedenshalter in Mitte aller vielfältigen und verschiebenen Leibenschaften, bie andere Bolfer unter fich entzweien mochten.

Bon biefen anbern Bolfern fonnte feines mit feiner Dacht fich vergleichen.

Die scandinavischen Reiche im Rorden waren noch nicht zu einem bedeutenden Körper herangewachsen, und wären sie es auch gewesen, sie gehörten eben dem Blute nach, denn auch sie waren germanischen Stammes, dem germanischen Reiche an, wie sie auch in ihren Interessen mit ihm verbunden waren.

Der slavische Stamm im Often war großentheils burch Gewalt der Waffen gebändigt; Bohmen war im Lehensverbande; Polen hatte, wenn auch unabhängig, in Mitte des slavischen Bolks jene Bedeutung nicht gewonnen, die es später erreicht; Ungarn hatte dem Lehensverbande mit dem Reich stügen muffen, und die Oftgränze deffelben war durch die, wenn auch in sich zerrüttete Macht des immer noch bestehenden byzantinischen Reichs geschirmt. Im Westen hatte Spaten

nien mit ben Mauren zu tämpfen, und vermochte nur mit Mühe sich zu erwehren. So war allein Frankreich und England noch übrig, die mit dem Reiche sich vergleichen mochten,

So nun centrirt war die europäische Gesellschaft gehalten von diesem Reiche; sie ruhte auf ihm, und des Kaisers weit sehendes Auge konnte die Ruhe der gesammten Christensbeit in dieser Weise überwachend handhaben.

Beiter noch als das Auge der Kaiser reichte das noch weiter schauende Auge der Kirchenfürsten, die zu den weltlischen Interessen der Kaiser nun auch die kirchlichen Interessen fügten.

Der Standpunkt war auf ber Hohe ber Gesellschaft, auf bem Gipfel, wo alle Berhältniffe im Großen sich überschauen laffen. Es war ber Standpunkt ber Kirchenfürsten und bee Raiser, eben so wie die alten Romer ihn aufgesucht, die in ben verschiedenen Ländergebieten die höchsten Spigen gesucht, bort, gleich den Ablern, ihre Horste aufgerichtet, und wit ihrem kriegsgeübten Auge die Länder, die zu ihren Füßen lagen, überschauten.

Es war ein großes, ein universalhistorisches Berhältniß; es waren auch große, universalhistorische Menschen, was die gewaltigen Päpste und Kaiser bewiesen haben, die es verskanden, über Welten zu gebieten, und ihre Herrscherkraft nicht auf eng begränzte Räume zu beschränken hatten. Die Kaiser waren geehrt als Häupter der gesammten Christensheit: waren sie auch nicht als Herren anerkannt, war doch der Ehrenplat vor allen Andern ihnen eingeräumt, und keisner war start genug, ihnen diesen Platz streitig zu machen. Ueber ihnen standen die Päpste, als große Friedenserhalter, als Schlichter der einzelnen Händel, die von Bolf zu Bolf sich erhoben, die in den Kaisern die bewassnete Wehre hatzten, um ihren Aussprüchen Gewicht zu geben.

So war bie ganze Gefellschaft wohl centrirt, ihre Kraft geeint, und so war es möglich geworben, jene machtigen

Rämpfe mit bem furchtbaren Muhamebanismus, ber ganz Europa zu verschlingen brohte, siegreich zu bestehen, also, baß bas Christenthum sein Banier aufpstanzen konnte in Mitte ber Gebiete bes Muhamebanismus, und in Jerusalem und ben alten heiligen Orten ein christliches Reich aufzurichten versmochte.

Darum war es jest geschehen. Jene Centren in ber Mitte hatten nachgelaffen, ihre Kraft war gewichen; fie hatten sich getheilt und gegeneinander sich bewaffnet. Fortan konnte von einem mächtigen, nach Außen wirkenden Streben keine Rede mehr sehn. Die Anstrengungen, die man bazu noch gemacht, liefen beinahe auf's Lächerliche hinaus.

Der Berluft ber heiligen Lande und bas aumählige Rachruden bes Muhamebanismus war die nächste Folge gewefen.

Europa hat die Schmach erlebt, die Türken eine Brücke schlagen zu sehen an der Stelle, wo früher der Berser geswaltige Macht den llebergang gesucht; sie waren über die Brüde gewandert, und hatten sich im Osten auf den Trümmern des brzantinischen Reiches angesiedelt; es war eine kleine Entschädigung, daß um dieselbe Zeit der Muhamedanismus eine frühere Eroberung auf der iberischen Haldinsel ganz verlor, und das Kreuz nun wieder in Granada auf den Moscheen sich aufrichtete, wo früher das Zeichen des Muhamedanismus seit Jahrhunderten geweht.

#### LII.

## Beitbetrachtungen.

## Borerinnerung.

Die nachfolgenbe Leichenrebe auf bie wurzellofen, nach frangoffichem Rufter, ohne Berudfichtigung ber Gefchichte und bes am Schreibtische fabricirten papierenen Conftitutionen rührt aus ber Feber eines ehrmurbigen, ergrauten ftautsmannifchen Beobachtere ber Beit, beffen Jugend noch in bie erften Unfange ber Ericbutterungen binüberragt, bie noch beute ihre Rube nicht gefunden; bie Lefer werben barin bie Stimme eines ber Begrunder ber neueren Staatswissenschaft mit Achtung vernehmen. Die große hauptfrage aber fur bie Begenwart ift bie, mas nach ber Berftorung ber alten Berfaffungen, Rechte und Berhaltniffe, und nachbem bie unbeschrantte Bureaufratie uns in bieg Labbrinth ber eitlen Conftitutione - Dacherei bineingeführt und fich baburch auch ihrer Seits ihr Urtheil gefprochen, was nun nach fo vielen Ruinen und Trummern an bie Stelle treten foll? - Ein Neubau bat iebenfalls nur bann Ausficht auf Dauer, wenn ber Staat ibn bon unten auf, Sand in Sand mit ber Rirche, auf die Famille, Die Gemeinbe, Die Broving, überhaupt auf Die Biebererweckung eines gefunden , corporativen Lebens grundet, - Brundlagen, bie ber unumfdrantte bureaufratifche Polizeiftaat in feinem revolutionaren Despotismus mißfannt unb, fo viel an ihm war, gerftort bat, indem er alle religiofen und fittlichen Bander loderte und

trennte, und Alles in gleich berechtigte, b. h. gleichmäßig abministrirte Individuen aufloste, die fich zur gelegenen Stunde auf
ben Ruf ber Demagogen wieder als Bobel bei ben Barrifaben
zusammenrottiren, und ihren souverainen Willen durch Pflastersteine kund thun, also daß eine Revolution ber andern folgt, wie ber
Wind mit ben Sandhaufen ber Wuste fein Spiel treibt.

Die Rebaction ber Sift.spolit. Blatter.

L

Der Krebegang ber Revolution. Gine lehrreiche Runbichau.

Seitbem ber Rrieg mit Gewalt ber Baffen einstweilen ju ruben icheint, liefern bie Beitungen aller ganber beinabe nur Bulletins fiber die Bechselfalle des viel wichtigern geis ftigen Krieges, welcher jest lebhafter ale fonft zwischen ber Bleichmacherei und ber Berechtigfeit, ber Ginformigfeit und ber Mannigfaltigfeit, ober mit andern Worten, zwischen ber Revolution und ber natürlichen, auf wechselseitiges Bedurf. niß, auf Dienft und Gegendienft begrundeten Ordnung ber menschlichen Gesellschaft geführt wird. Bieweilen icheint bie erstere Bartei, welche in ihrem Sochmuthe bereits zu trium phiren glaubte, bald bier, bald bort noch einige Bortheile ju erringen, aber fie schlagen meift zu ihrem Nachtheile aus, und im Allgemeinen geht es mit ber Revolution ben Rrebs. gang. Zwar hat man ihr aus Mangel an Muth, ober an festem Willen, ober an geistiger Kriegskunst noch keine entscheibenden Rieberlagen beigebracht, ihre Sauptquartiere, b. b. die in Central-, Diftriftes und Ortevereine formlich organis firte, weitverbeteitete Berichworung nicht zerfprengt, und felbft bie erfochtenen Siege nicht gur vollen Unterwerfung bes Feinbes benugt. Gleichwohl aber muffen biejenigen, welche fonft ftets bas Vormarts predigten und fich bes Fortschritts in ihrem weltumfturgenden Sufteme ruhmten, jest felbft ben Ruch jug antreten, und mit Leibwesen ben Fortschritt ihrer Gegner anerkennen, von welchen wir nun aus den letten drei Jahren einige Beweise liefern wollen.

Bor Allem schwindet allmählig ber Aberglaube an bie neuern, natur : und rechtswidrigen Constitutionen, welche bie Burzel alles weitern Unheils find, und die man all zunache giebigen Fürften, balb burch Stubententumult abgetropt, balb burch feige und treulofe Rathgeber abgefchmatet bat. ihre früher verblendeten Freunde fangen an einzusehen, baß diese sogenannten Constitutionen nichts weiter als Destructios nen alles rechtmäßig Bestehenden find, und bag fowohl ihr 3wed, ale ihr Refultat nur allein barin befteht, nach furger Beuchelei bie bochfte und unbeschränfte Bewalt einer mahnfinnigen firchen - und ftagtenfturmenben Gecte jugumenben. und mittelft beffen nicht nur bie Ronige und gurften felbft ju entthronen, ju entehren und ju berauben, fonbern auch Leib und Ceele, Sab und Gut, naturliche und erworbene Rechte aller Rlaffen bes Bolfe, ber Willfur eben biefer Secte, ober ihrer wechselnden gactionen ju überliefern. Wir werben jum welteren Beweise biefer Bahrheit in einem folgenden Artifel fogar bie Beftandniffe ber entichiebenften revolutionaren Blatter anführen.

Indessen geht es sett mit dergleichen Constitutionen allmahlig zu Grabe. In Rom und, mit Ausnahme von Piemont, in ganz Italien ist davon keine Rebe mehr. In Reapel begnügte sich der König, die neue, unheilbringende Constitution auf unbestimmte Zeit zu suspendiren, nachdem neun Zehnttheile aller Landesbewohner, durch 2283 meist in Gegenwart von Notarien abgesaste Bittschriften, ihn um Abschaffung derselben gebeten hatten. Sie wird dort schwerlich wieder eingeführt werden, doch muß man sich billig darüber verwundern, daß, während man den tropigen Forderungen einer rebellischen Faction nur zu sehr nachgibt, man hingegen auf die gerechten Wünsche der Treuen und Redlichen des

Lanbes entweber gar feine, ober nur theilmeife Rudficht In Tostana, wo fonft feit zwanzig Jahren ber italienische Carbonarismus seine Berkftätte hatte, war ber vom Beitgeift geblendete Großherzog ebenfalls zur Octropirung eis ner sogenannten Constitution verleitet worden, nachdem er aber jum Dant für biefe ber Revolutionsfecte ermiefene Bunft Die Flucht ergreifen mußte, fo ließ er fich biefes, auch-icon von manchen anderen gurften erlittene Schidfal gur Lehre bienen, und sobalb er in Folge ber flegreichen öfterreichischen Armee wieder nach Floreng jurudfehren fonnte, hat er am 20. September 1850, unter bem Jubel bes Bolfes, gang einfach erklärt, er habe zwar jene Constitution im Jahre 1843 ertheilt, nachbem fie aber burch die revolutionaren Gewaltthaten bes Jahres 1849, und zwar von benjenigen felbft, welche solche gewünscht hatten, vernichtet worden fei, so finde er feine Beranlaffung, Diefelbe wieder einzuführen. Biemont, wo ber neue Konig bas Beispiel Diefer feiner Rachbarn und Bermandten hatte befolgen follen, besteht noch eine bergleichen Constitution, als einziger Ueberreft ber Carbonaris schen ober Mazzinischen Schilderhebung von 1848, fie bewirft aber auch in diesem sonft so blubenden gand nur haber und 3wietracht; Berbrechen und Gewaltthätigfeiten aller Art: Rirchenraub, maaflose Schulden und Auflagen, Noth und Clend; baber fie hoffentlich bald ein Ende nehmen wird. In Deutschland hatte man den jungen Großherzog von Meklenburg-Schwerin während bem mahnfinnigen Taumeljahre 1848 auch gu einer solchen Constitution genothigt, allein bald darauf mard fie wegen ber von Seiten ber ganbftanbe bamiber erhobenen Protestation suspendirt, sodann burch richterliches Urtheil null und nichtig erflart, und die alte, rein patriarchalische, auf natürliche Berhaltniffe gegrundete Berfaffung wieder berge-Eben fo ift in Sachsen bie 1848 ziger Conftitution abgeschafft worden, ohne bag ein Sahn barnach frahte. 3m Großherzogthume Baben, wo ber gang Deutschland ericbutternde, heillose Unfug angezettelt worden, ward ber Groß-

beriog jum Dant fur feine, gegen die Rebellen bezeugte, beispiellofe Willfährigfeit ebenfalls jur Blucht genothigt, und wo bie jur bochften Gewalt geftiegene Faction bas rebliche Bolt fcamlos tyrannifirte, beraubte, plunderte und unter Unbrohung von Tobesftrafe jum Rrieg gegen feinen eigenen ganbesvater gwang: ba fturgte bas rafenbe Unternehmen por bem erften Unbrange ber preußischen Waffen faft ohne 2Biberftand zusammen, also bag bie 8000 bis 10,000 bewaffnes ten Babener - und Bfalgerrebellen, welche fich nach ber Schweig flüchteten, alle mit heiler Saut, jum Theil fogar mit gefpide . ten Beuteln und geraubten Pferden babinfamen, an feinem berfelben aber auch nur eine Ripe, ober eine leichte Bunbe ju feben mar. Ihre Rabeleführer murben, wenn leiber auch nicht bestraft, boch in alle Welt gerftreut; bie Conftitution besteht in ber That nicht mehr, aber burch ihre Folgen ift bas fonft fo blubenbe Land in namenlofes Glend verfunten. Gang neuerlich ward vom Ronig von Sannover bas fogenannte Grundgefes bes Bergogthums Lauenburg vom 22ften Juni 1849 abgeschafft, gleichwie er fcon 1838 bie feinem Bruder und Borganger in Folge eines Gottinger Stubententumultes abgebrungene Constitution bes gangen Ronigreiches aufgehoben hatte. Bu Samburg und zu Frankfurt fucht zwar eine fogenannte liberale, ober vielmehr revolutionare Faction, mit Beihulfe einiger gleichgefinnter Senatoren, Diefen beiben blubenben Reicheftabten bas nämliche Schidfal ju bereiten, welches bie ichweizerischen freien Stabte im Jahre 1798, und auch noch 1814 erlitten haben, nämlich bieselben burch eine Art von Taschenspielerei, unter bem Bormanbe einer reprafentativen Berfaffung, b. b. eines neugeschaffenen, von ber Stadt gesonderten und über fie herrschenden Staate ju uns terjochen, fie ihrer Freiheit, ihres Gigenthums nebft allen bavon abhängenden Rechten und Bortheilen zu berauben, und fie ju Knechten ihrer eigenen Diener und Unterthanen herab-Der fclaue, jedoch etwas abgenutte Plan aumurbigen. scheint aber auch bort nicht gelingen zu wollen, theils weil

Samburg und Frankfurt nicht wie Die schweizerischen freien Stabte burch frembe Bewalt jur Decretirung ihres eigenen Untergangs genothigt find, theils weil fie jest burch grundlichere Rechtswiffenschaft fich beffer als jene zu vertheibigen wiffen, und endlich, weil zu hamburg und Frantfurt bas fleine Gebiet burch bie Große ber Stadt verdunfelt wirb, während umgefehrt in ben meiften ehemals freien Stabten ber Schweig bie herrschenbe Stadt von ber relativen Große bes Gebietes in ben Schatten geftellt wirb. Wie jammerlich und ichimpflich bie von ber großen, souverainen Frankfurter Berfammlung fabrigirte fogenannte "endgültige" Reicheverfaffung ben Weg alles Papieres gegangen, ift manniglich be-In Burtemberg finden bie fo oft veranberten Conftitutionen wenig Beifall, fie haben nicht viel Gutes hervorgebracht, und vermuthlich wurde bie Daffe bes Bolfs, mit Ausnahme von einigen Abvokaten und Literaten, berfelben gerne entbehren. In Breugen besteht bie octropirte Conftitue tion außer ben Kammerfigungen nur noch auf bem Paviere, aber von ihren gabllofen, fich felbft widersprechenden Urtifeln ift feine Rebe mehr, und wenn man, wie bas fonigliche Dinifterium fagt, mit ber Revolution brechen will, fo muß auch mit ber Constitutioneschwindelei felbft gebrochen merben. Defterreich ift die nicht in's Leben getretene Conftitution ebenfalls bereits für tobt erflärt worden. Beide Großmächte werden nun andere, ihren Berhaltniffen entsprechende Bahnen einschlagen. Man flagt ja allenthalben über bie Abneigung bes gablreis deren und gerade bes befferen Theiles ber Städte- und landbewohner gegen die unaufhörlichen gelo-, zeit- und verbienftraubenben, am Ende fogar bennoch fruchtlofen Bablen, ju benen man fie, gleich einer Beerbe von Schafen, ju gwingen fucht? Aber gerade biefe Theilnahmelofigfeit verrath einen gefunden Inftinft, benn baburch liefern fie ben augenscheinlichen Beweis, daß fle gegen biefe papierenen, rein fictiven Conftitutionen und ihre Folgen einen entschiedenen Bidermillen . . . .

baben, biefelben nicht als einen Bortheil, fonbern als brudenbe Laft betrachten, und mithin ben Ronigen und Surften amar nicht ben einzigen, aber boch nach bem Repolutionefpe Reme felbft, welches bie Dehrzahl bes Bolts für bas oberfte Gefet ausgibt, ben entscheibenften Rechtsgrund an bie Sand geben, befagte Conftitutionen wieber abzuschaffen, zumal fie burch biefelben bem Bunfche bes Bolle ju entsprechen, ibm eine Bohlthat zu erweisen glaubten, nicht aber ihm wider feinen Willen aufdringen wollten, und man Niemanden unter bem Ramen von Gunftbezeugungen Laften und Beschmerben auflegt. Der meint man etwa, daß die alten vormarzlichen Staaten, welche viele Jahrhunderte fortbauerten, und beren Berfaffung nie revidirt werben mußte, auf feinen rechtlichen Grund gebaut, nicht burch die Ratur ber Dinge, und burch reelle Bertrage conftituirt und organisirt gemefen feien. Die Conftitution ober bas Kundamentalgeset jedes Konigreiche, jebes Fürftenthume, besteht in der Unabhangigfeit, ober vollfommenen Freiheit bes Landesherrn in feinen eigenthumlichen Territorialbesitzungen, und in ben natürlichen, ober vertragemäßigen Berhaltniffen zwischen ihm und ben verschiebenen Rlaffen feiner Unterthanen, b. b. berjenigen, bie in feinem ganbe wohnen und unter feinem Schute leben, ober Jene Unabhangigfeit nicht von in feinem Dienfte fteben. natürlichen, b. h. gottlichen Befegen, noch von rechtmäßigen Bertragen, fonbern nur von jebem menfcblichen Dbern, ift eine offentundige Thatfache, ein hohes und bennoch mit vielen Befdwerben verbundenes Gludegut; Die Befigungen merben in ben üblichen Titulaturen aufgezählt, und lettere follten baber weber ausgelaffen, noch abgefürzt werben, weil fie ftete an ben Rechtsgrund und bie Erwerbungsart ber fürftlicen Macht und herrschaft erinnern. Endlich find die natarlichen Berhaltniffe und bie baraus entspringenben, gegenfeltigen Rechte und Bflichten Zebermann befannt, fie laffen fich in zweifelhaften Fallen fogar urfundlich beweifen, und in

ber Regel werben sie besser beobachtet und heiliger gehalten, als von stürmischen sogenannten Boltsrepräsentanten ober Boltsfactionen, die in dem Dünkel ihrer vorgeblichen Allmacht ober ihrer erzwungenen Stimmenmehrheit keine Gesete, als ihre wandelbare, brutale Willfür anerkennen, und gerade durch ihre Constitutionen und Decrete alles Eigenthum, alle Rechte und Berträge, alle wahre Freiheit mit Füßen treten.

#### П.

## Rabitale Geftanbniffe über bie modernen Bapiers Conftitutionen.

Brunbliche Gegner ber Revolution haben es zwar icon vor mehr ale breißig Jahren geschrieben und gesagt, baß jebe Constitution, in bem neuern Ginne bes Bortes, ein Tobedurtheil, ober boch einen Tobesteim für benjenigen Konig ober Fürften fei, ber fie annimmt, ober felbft ertheilt, benn ein Celbstmord tobtet fo gut, ale ein Batermord, und man ftirbt von einem Biftbecher, er mag nun freiwillig, ober geawungen ausgetrunfen werben. Dergleichen Conftitutionen organisiren ihrer Ratur nach einen Krieg auf Leben und Tob amischen zwei einander entgegengesetten angeblich obersten Bewalten, berjenigen ber Ronige, welche zwar die Gewohnheit und bas alte Recht, aber ju beffen Sandhabung feine Dacht mehr hat, und berjenigen bes sogenannten Bolfe, oder vielmehr Kactionsreprafentanten, die zwar auf feinen mahren, ober nur auf einem eingebildeten Rechte beruht, aber bagegen in ben Befit ber reellen bochften Gewalt gefett worben ift, und ba nach ber menschlichen Ratur jebe neugeschaffene Dacht ju wachsen ftrebt, und auf die Dauer nur mit Widerwillen eis nen Rebenbuhler ober Mitgenoffen bulbet, wird fie balb fru-

ber, balb fpater biejenigen leicht übermaltigen, welche merft nachgegeben hat, aber burch Berlaffung ihrer Grunblage ohnmächtig geworben, und in der That bereits vom Throne beruntergestiegen ift. Wenn jeboch bie Ronige und Fürften, ober berfelben redliche Rathgeber auf die Stimme ihrer Freunde nicht horen wollen, fo follten fie boch menigstens ihren Feinben glauben, benen in unbewachten Augenbliden oft abnliche Beständniffe entschlüpfen. Go fagte die Tribune (ein außerft revolutionares Barifer Blatt im Jahre 1833): "Es gebe fein befferes Mittel, um eine Monarchie abzunügen und zu tobten, als bergleichen Constitutionsversuche. Sie feien ber erfte vergiftete Bfeil, ber aus bem Rocher ber Revolution hervorgebe und beffen Bunde nie juheile." Der Schonichreiber Barat, welcher ale Convente Minister im Jahre 1793 bem Ronig Ludwig XVI. fein Tobesurtheil angefündigt hatte, troftete im Jahre 1814 fich und feine Anhanger über bie Charte Lubwige XVIII. mit ber Bemerfung: "baß ja bergleichen Conftitutionen eine verschleierte Republit feien." briand, ber ihnen, feines fentimentalen Royalismus ungeachtet, im Allgemeinen gar nicht ungunftig war, nannte fie ebenfalls "bas übliche Borwort (le préambule obligé) jur vollständigen Republit." (Wohl verstanden, zu einer folden, beren Großmeifter, Burger und Rathe nur aus ben Mitgliebern ber zeitgeiftigen Secte bestehen foll.) Der Rational, ein anderes fehr revolutionares Barifer Tagblatt außerte fic am 29. August 1833, bei Unlaß der portugiefischen Revolus tion, mit bemerkenswerther Raivität: "bas constitutionelle Ronigthum fei nichts weiter, ale eine Art von Brufung eines zeitlichen Rovitiats zwifden ber Monarchie und ber Republit, mit welchen fich bas Bolt (b. h. die revolutionäre Faction) nach Umftanben auf furgere ober langere Beit beanugen muffe;" bann fugt er jur ferneren Erlauterung bei: "man nehme jest bie Donna Maria nur, um ben viel gefahrlicheren Don Miquel au fturgen, jeboch unter bem Borbehalt, späterhin die Donna Maria ebenfalls zu fturzen, wenn diese kleine Königin sich je einbilden sollte, daß sie in ben Händen der französischen und englischen Liberalen etwas anderes gewesen sei, als ein Werkzeug, um den Don Miguel bei Seite zu schaffen."

Diese Brophezeiung scheint gerade jest (1851) unter Salbanha, bem Saupte ber Revolutionars, in Erfüllung ju geben. Im Grubling 1848, wo die Bienerrevolution noch nicht burch Waffengewalt gedämpft mar, fagten in allen Raffebaufern die italienischen Magginisten zu Mailand öffentlich: "Die Conftitution folle und werbe ihnen nur jum Stride bienen, um bamit fowohl ben Raifer, ale ben Ronig, Rarl Albert, ihren bamaligen provisorischen Bulfeleifter, ju ermurgen." Barb ja felbft in ber großen Frankfurter Constituante, bie fich eine Reichsversammlung nannte, und in welche, auf baß boch bie hochmuthige Unvernunft nicht gang ohne Biberfpruch bleibe, eine fleine Minderheit verftandiger Manner hineingewählt murbe, von linter Seite öffentlich ausgesprochen: "baß ein conftitutioneller Ronig boch nur ber lleberreft eines mahren Konigs, mithin ein entmannter und verftummelter Ronig fei." Dit Recht wundert fich baber ein beutsches Blatt, bag es noch Fürften geben fonne, Die eine folde Stellung unter einer Conftitution, welche die Bolfssouverainetat an die Spipe ftellt und die oberfte Bemalt von unten, von des Boltes und feiner fogenannten Reprafentanten Gnaben belegirt, nicht allzu erniebrigenb und verächtlich "Kann man fich", fagt es, "einen Friedrich II. mit einer folden Constitution benten - einen gowen in einem Rafig!" In ber That, was ift ein folder Ronig, ber feinen Billen, feine Dacht, fein Bermögen mehr besitt; ber fein Urtheil fallen, in eigener Berfon weber reben, noch fcreis ben, noch handeln barf, beffen jum Schein von ihm ernannte Minister im Grunde nicht feine Rathe und Diener. fondern seine herren find, und dem als einziger Troftpfen-

ning aus feinem vormaligen Gigenthume ein jahrliches Leibgebing, eine Sinecur Benfion gereicht wird, die man ibm noch bagu täglich vorwerfen, wie bieß in Baben gefchab, und jedes Jahr schmälern ober entziehen fann. Man nenne ihn bagegen, jum Spotte noch, unantaftbar, unverleglich; aber trop dieser papierenen Unverleglichfeit marb ber conftitutionelle Ronig Ludwig XVI. ju Baris, auf öffentlichem Plage enthauptet; ber ebenfalls als unverleglich erklärte merifanische Raifer Dturbibe mit Bulver und Blei erschoffen; Carl X. aus bem Lanbe feiner Bater beportirt, und ber noch constitutionellere Konig, Ludwig Philipp, nebst Beib und Rind, ju Bug, verfleibet, mit bem Regenschirm in ber Sand, jur Flucht genothigt, bis er in einem Riader weiter fortfommen fonnte; ein Schidfal, von welchem fie juverläffig nie waren betroffen worben, wenn fie noch mabre Ronige gemesen maren, und feine volkosouveraine Constitution meber octropirt noch angenommen hatten. Ift bas Alles noch nicht genug, um über folche Schmach bie Augen ju öffnen, und fich mit Sulfe getreuer Truppen und ber eben fo getreuen, immensen Dehrheit bes redlichen Bolfs von bem verberblis den Joche ju befreien. Aber bas Wanten und Schwanten, bas Zagen und Zaubern, Mangel an Selbstvertrauen und Bertrauen ju feiner eigenen Sache, und leiber auch nicht - felten bas boje Bewiffen, find bie Urfache bes Berberbens.

#### LIII.

## Preufische Buftande.

## Erfter Artifel.

Es gab eine Beit, wo bie Siftorisch politischen Blatter ben Bestrebungen und Entwidlungen in Breugen sowohl auf politischem, ale firchlichem Gebiete vorzugeweise ihre Aufmertfamfeit ichenften. Der Grund bavon lag nicht in ber Anficht, als wenn ber Schwerpunft ber beutschen Angelegenheiten vorjugeweife in Breugen ju suchen fei; es galt vielmehr biefem Irrthume, ber vor wenigen Jahren noch ziemlich allgemein geprebigt murbe, fraftig entgegenzutreten, um bie Bewegungen in Breufen, fie mochten nun gut ober verwerflich fenn, in ihrer prätendirten Allgemeingültigkeit für das große Baterland zu beftreiten. Jest, wo bie unbestreitbare Bedeutung Breußens für bas übrige Deutschland burch bie Geschichte und die Thatsachen auf ihr rechtes Maaß zurudgeführt ift, und wo bas Raiserthum Desterreich, beffen geschichtlicher Beruf für Deutschland aus bekannten Urfachen unverhältnißmäßig in ben hintergrund gurudgebrangt mar, fich wie ein aus bem Schlafe ermachter Riefe wieber erhoben, und burch freie Rraftentwidlung die ihm von Gott und Recht gebuhrende Stellung wieber eingenommen hat, jest liegt es gang

in der Ratur der Sache, wenn diese Blätter Preußen nicht mehr in dem Grade, wie früher, ihre Ausmerksamkeit schenken. Dennoch würde es der Bedeutung und dem Gewichte der zweiten Racht in Deutschland nicht entsprechend seyn, wenne man die Stadien und Entwicklungen der dortigen Zustände nun mit einem Male ganz außer Acht ließe, und den Stands punkt der Historisch-politischen Blätter zu denselben den Lessern nicht auch vor Augen führte. Die Geschicke Preußens greisen nach wie vor tief ein in die Zukunst Deutschlands, wenn dieselbe auch nicht ausschließlich von ihnen bestimmt wird.

In erfter Linie steht in diesem Augenblide die Reactivirung der frühern Provinzialstände durch die preußische Regierung. Der Streit über die Berfassungsmäßigfeit und über die politische Zwedmäßigfeit dieser Maßregel ift noch nicht zum Abschluß gesommen; er wird vielmehr wahrscheinlich in dem Augenblide, wo dieses Heft gedruckt ift, in den preußischen Kammern mit neuer Heftigfeit entbrannt seyn.

Kaffen wir zuerft ben erften Bunft, Die Berfaffungemas Bigfeit bicfer Dagregel, in's Muge. Es ift freilich Thatfache, baß barüber bie entgegengefetteften Ansichten laut geworben find; manche Mitglieder ber früheren Brovinzialftande baben fich in ibrem Gewiffen verpflichtet geglaubt, bem Rufe ihres Ronigs nicht zu folgen, und auf ben Brovingiallands tagen nicht zu erscheinen; von mehreren Seiten find fogar ausbrudliche Brotefte erfolgt. Dagegen hat ber größere Theil ber Mitglieber fich unweigerlich auf ben Provinziallandtagen eingestellt, und bamit ein fattifches Beugniß abgelegt, baß er jene Rechtsbedenken und Brotefte für ungegrundet halte. 3a es hat von manchen Seiten nicht an ber Beschulbigung gefehlt, daß biefer Richtbeschidung ber Provinziallandtage eine boswillige, wo nicht verbrecherische Absicht zu Grunde lage. Aus biefen fo fehr fich wiberfprechenben Unfichten follte man Schließen, bag es fich hier in ber That um eine Controperse über eine außerft schwierige Rechtsfrage handelte. Uns bagegen erscheint die Beantwortung dieser Frage so einfach und leicht, so sonnenklar, daß wir uns die Verwirrung der Meinungen darüber, die in Preußen zu Tage gekommen, durchenus auf keine andere Weise erklären können, als aus einer gewissen Abschwächung und Verwirrung des dortigen Rechtsbewußtseyns.

Wenn wir nicht irren, fo war es querft Berr von Gerlach, ber ju Anfang biefes Jahres bie Entbedung machte, daß die preußischen Provinzialstände noch immer zu Recht Wir erinnern uns wenigftens feiner einzigen Stimme, welche feit Einführung ber neuen Berfaffung vom 3. December 1848 irgend ein Bort für bas rechtliche Borhandenseyn der frühern provinzialständischen Verfassung hatte verlauten laffen. Allerdings mochte es Manner geben, und es waren nicht bie schlechteften, welche bie Aufhebung ber Provingialftande und die ausschließliche Centralisation ber Besetgebung in ben allgemeinen Rammern tief beflagten, aber Jebermann ichien es als eine ausgemachte Sache gu betrachten, daß die bisherige provinzialständische Berfaffung burch die Verfaffung vom 3. December vollständig berogirt fei, und bag beibe bergeftalt mit einander in Biberfpruch ftunden, daß fie nicht neben und in einander bestehen fonnten; daß also mit ber in's Lebentretung ber Berfaffung vom 3. December die Provinzialstände von felbst aufgehoben feven. Rur ber gewichtigen Stimme bes herrn von Gerlach war es mehrere Jahre fpater vorbehalten, für ben Sas Brofelyten ju gewinnen, bag Breugen zwei Berfaffungen ju gleicher Beit habe, eine ausbrudlich publigirte vom 3. December und eine nichtaufgehobene aus ben 3manzigerjahren.

Selbst wenn es wahr gewesen ware, daß die Provins zialstände nicht ausbrudlich aufgehoben seien, so mußte eine ehrliche, staatsrechtliche Interpretation doch zu der Ueberzeugung gelangen, daß die Verfassung vom 3. December die Ausherbung der Provinzialstände schon an sich in sich schließe, und

daß die Absicht bes Gesetzgebers in bieser Beziehung keinem Zweisel unterworsen sei. Ganz anders verhielte sich freilich die Sache, wenn die Rechtsgültigkeit der Verfassung vom 3. December ebenfalls bestritten wurde. Damit wurde zu gleicher Zeit das rechtliche Erlöschen der provinzialständischen Verfassung, welche in dem positiven Inhalte der Verfassung vom 3. December lag, folgerichtig verneint.

Und ber Berfaffer biefer Zeilen fann nicht umbin, bie Ueberzeugung auszusprechen, baß biefe icharfere Confequenz, welche bie Rritif rudwarts auch an bie Rechtsgültigfeit ber Berfaffung vom 3. December legt, und vermittelft ber fie gu ber Berneinung ber letteren fommt, Bieles für fich hat. Auch haben wir fur unfere Berfon nie ein Behl baraus gemacht, daß wir fammtliche Berfaffungeveranderungen in Preußen, die feit ben Margtagen 1848 batiren, in mehrfacher Beziehung fur ungultig hielten; theils weil die Beftimmungen bei Berfaffungeveranderungen, welche ben Beirath ber Provinzialstände und bie Buftimmung ber erften Rurie bes vereinigten gandtages voraussetten, nicht eingehalten maren, theils aber auch, und gang insbesonbere, weil unläugbar ein ungefetlicher 3mang auf die Entschließung ber Staatsregierung eingewirft hatte. Wer von biefem Standpunkte eine rechtliche Opposition gegen die Aufhebung ber Provingialstände hatte machen wollen, ber murbe freilich aller Bahrfceinlichkeit nach feine praktischen Erfolge bavon gesehen baben, weil Niemand, und am allermenigsten bie Staatsregierung, geneigt gemefen fen murbe, bas einigermaßen beschämenbe Bugeftanbnig zu machen, bag man fich icon von vorn herein auf bem Boben ber Ungefetlichfeit und einer unheils baren Richtigfeit bewegt hatte; aber miffenschaftlich und vor ben Rechtsgewiffen einzelner ehrlicher und icharfbentenber Manner mare eine folche Debuction ohne 3meifel fiegreich burchzuführen gemefen.

Die Rechtsgültigfeit ber Verfaffung vom 3. Dec. aber einmal

angenommen — und so viel wir wissen, ift bieses vom Herrit von Gerlach und seinen Anhängern geschehen und ausbrucklich bezeugt, indem sie sich nicht nur zu den auf Grund dieser Bersassung zusammentretenden Kammern wählen ließen, sons dern dieselbe auch ausdrucklich und personlich beschworen — bleibt die Behauptung der rechtlichen Forteristenz der Provinzialstände ein unheilbarer Widerspruch mit sich selbst wenn kein Geseh vorhanden ware, welches ausdrucklich die gesammte frühere provinzialständische Gesehgebung aushöbe.

Wenn eine neue Inftitution an die Stelle einer alten geseht wird, so pflegt freilich gewöhnlich der Gesetzeber zur Beseitigung jedes Mißverständnisses schließlich die Klausel hinzuzufügen, daß mit der neuen Institution alle Bestimmungen, welche mit der erstern im Widerspruche stehen, ausgehoben seyn sollten. Röthig ist aber eine solche Klausel nicht, indem es sich ganz von selbst versteht, und die Absicht des Gessetzgebers, durch spätere Bestimmungen den früher gültigen zu derogiren, klar und unzweiselhaft am Tage liegt.

Bielleicht konnen wir uns herrn von Gerlach burch ein Beispiel verstänblicher machen. Preußen hat bekanntlich in ber letten Beit auch eine neue Gerichtsorganifation eingeführt; es hat 3. B. sammtliche Competenzen ber frühern Oberlandesgerichte theils ben neuen Appellationsgerichten, theils gewiffen Untergerichten überwiesen. Es ift mir nun nicht erinnerlich, ob dabei ausbrudlich bemerkt ift, daß die fruhes ren Oberlandesgerichte aufgehoben fenn follten. Bahricheinlich ift es ber Kall; aber wurden bie Oberlandesgerichte neben ben Oberappellationsgerichten sowohl faktisch als rechtlich noch fortbestehen können, wenn jene ausbrudliche Rlaufel etwa nicht hinzugefügt mare? Burbe irgend ein 3weifel über bie Absicht bes Gesetzgebers hier nur auftauchen tonnen? Bare biefes freilich ber Fall, fo murbe herr von Gerlach allerdinge in ber Lage fenn, zwei Titel zu gleicher Beit mit Recht für fich ju beanspruchen. Et würde ju gleicher Beit Präsident des Oberlandesgerichtes, und Präsident des Oberappellationsgerichtes zu Magdeburg senn, und würde eine
rechtliche Forderung an den Gehalt beider Stellen haben. Wie aber die Amtssunctionen dieses alten Oberlandesgerichtes mit denen des neuen Appellationsgerichtes sich ohne Collission vereinigen ließen, das sehen wir nicht ein, und müßten
wir erst darüber um Belehrung bei dem Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten und dem Herrn Oberappellationsgerichtspräsidenten in einer Person bitten.

Gang baffelbe Berhältniß findet zwischen den Kammern nach der Berfaffung vom 3. December und zwischen den frühern Provinzialständen ftatt.

Es würde hier zu weitläufig seyn, nachzuweisen, wie diese beiden Institute ganz entschieden mit einander collidiren, und wie die den Rammern übertragenen Kompetenzen mit den Kompetenzen der Provinzialstände ganz unvereindar sind. Wir werden im zweiten Artisel darüber sprechen. Ich rede hier natürlich nur de lege lata, nicht de lege ferenda.

Das Statut über ben vereinigten ganbtag hatte allerbinge bie Absicht, bie Rompeteng ber Provingialftanbe mit ber Rompeteng bes vereinigten Landtages in organischen Ginflang au feben. Beibe follten neben einander bestehen, und es fommt babei auf bie weitere Frage nicht an, wie weit biefes auf die Lange möglich gewesen ware, weil es fich hier blos um bie Ermittlung ber Abficht bes Gefengebers handelt. Ebenso mag es hier vorerft bahingestellt bleiben, ob sich nicht eine folche Mobififation in ber Busammenfepung und in ber Rompeteng ber Rammern benten ließe, vermoge ber bie fruheren Provinzialftande in einem Theile ober in dem gangen Umfange ihrer Befugniffe noch baneben befteben tonnten. Die bie Rammern aber gegenwärtig bestehen, fcbließen fie bie Rompeteng ber Provinzialftande aus, fowohl ihrem Bahlfufteme als ihren Befugniffen nach. Dber glaubt g. B. etwa Berr von Gerlach wirflich, bag es Abficht ber Berfaffung

vom 3. Dezember gemefen fei, alle Gefebvorfcblage über Betfon und Eigenthum gur Borberathung ben Provinzialftanben vorzulegen, bevor bie Rammern barüber einen Beschluß faffen konnten? Salt man ein foldes Recht ber Provingiafftanbe mit allen übrigen Bestimmungen ber Berfaffung vom 3. Dezember auch nur fur irgend möglich, und fonnte Berr von Gerlach fich je ernftlich einbilben, bag ber Befehgeber eine folche baare Unmöglichkeit mit ber Berfaffung vom 3. Dezember bezwedt habe? Rein, fo gut Dberlandesgericht und Appellationsgericht Alternative maren, wovon die eine die andere aufhob, eine eben fo entichiebene Alternative fand amis fchen ber Berfaffung vom 3. Dezember und zwifchen ben bisherigen Brovingialständen statt, und es ift babei ganglich irrelevant, ob die Rlausel von der Aufhebung ber bisherigen Berfaffung ausbrudlich bingugefügt fei, ober nicht. fluß brauchte man nur die Berfaffer jener Berfaffung vom 3. Dezember, herrn von Manteufel, herrn von Labenberg und alle, die fonft baran gearbeitet haben, ju fragen, ob bie Absicht nicht gewesen fei, mit Ginführung Diefer Berfaffung bie bisherigen Brovingiallandftande eingehen ju laffen? Die Untwort wird jebenfalls bejahend lauten. Ja man fonnte feben halbverftandigen Menschen fragen, welcher fich bamale in Preußen mit biefen Angelegenheiten beschäftigte, ob er bie Cache nicht gang ebenfo aufgefaßt habe, - bie Antwort wird einftimmig biefelbe fenn. Ja Berr v. Berlach konnte fich felbft fragen, bas beißt ber herr v. Gerlach von 1851 fonnte ben herrn v. Berlach von 1848 fragen, wie dieser lettere bamals bie Berfaffung vom 3. Dezember verstanden habe? und wir find gewiß, daß zwischen biefem und und in biefer Begiehung bie vollfte Uebereinftimmung herrschen werbe.

Bahrend nun Herr v. Gerlach fich noch bemubte, aus ber Pramiffe, daß die Provinzialftande nicht ausbrudlich aufgehoben feien, ihre rechtliche Fortexiftenz zu beduziren, trat

ber erheiternbe Zwischenfall ein, bag von entgegengesetter Seite ploglich die Entbedung gemacht wurde, wie eben biefe Pramisse, auf welche Herr v. Gerlach sein ganges Gebäude aufgeführt hatte, überhaupt gar nicht vorhanden sei.

Es wurde nachgewiesen, daß in der Berfaffung vom 3: Dezember ein besonderer Paragraph, ich weiß nicht mehr welscher, sich vorfinde, in welchem ausdrücklich und buchftäblich mit deutlichen Worten stehe: "Alle Gefete aber Propinzialstände find hiemit aufgehoben."

Und damit verstummte ploglich die Deduktion über die rechtliche Forteristenz der Provinzialstände. Wir legen durchs aus kein großes Gewicht darauf, daß Herr v. Gerlach diesen Paragraphen der Verfassung vom 3. Dezember nicht gekannt hat; wohl wenige Menschen möchte es geben, welche ein startes Gedächtniß für alle Bestimmungen der vielen Verfassungen besigen, welche die neuere Zeit improvisirt hat. Aber daß man in der Hoffnung, ein solcher Paragraph sei nicht vorhanden, dergleichen Schlußsolgerungen kunstlich aus diesem-Umstande ziehen wollte, das ist es, was unser Kopsschiedteln von vornherein erregt hat.

Somit ware denn die rechtliche Aufhebung der Provinsjalstände ausdrücklich und buchstäblich fonstatirt und eine einsseitige Reaktivirung derselben von Seite der Regierung ware ohne offenen Verfassungsbruch nicht möglich gewesen. Trop dem hat der Minister des Innern die Provinzialstände zussammenberusen, und wenn der größere Theil derselben diesem Ruse gefolgt ift, so lasse sich aus diesem Umstande von vornsherein muthmaßen, daß noch ein anderer gesehlicher Anhalt dazu, als die weggefallene Prämisse des Herrn v. Gerlach, aufgefunden son muffe.

Dieses ist nun allerdings wirklich der Fall. herr von Manteufel, der bei seinem unläugbar patriotischen Willen und bei seiner großen administrativen Gewandtheit boch das eigene Schickal hat, daß er seine gesetzeberischen Vorschläge

und Thaten in fürzester Zeit entweder modifiziren ober gang zurücknehmen muß — und zwar in so zahlreicher und rascher Folge auseinander, wie unsers Wissens kein Minister in der Geschichte ein ähnliches Beispiel darbietet — hatte ein Gesmeindegesetz entworsen, welches von dem Könige auch bestätigt war. Dieses Gemeindegesetz zeichnet sich vor Allem durch Einförmigkeit aus; nicht nur Rheinland und Pommern, sondern auch das kleinste Dorf wie die größte Stadt erhielten badurch ganz dieselben Gemeindebehörden nach einem und demselben Wahlschema. Es war ein wahres Ideal von des mofratischer Bureaufratie, oder bureaufratischer Demofratie.

Es muß ber neuen preußischen Zeitung und herrn von Berlach jum Ruhme nachgefagt werben, baß fie mit ausbauernber Energie und Beift von vornherein gegen biefes Gemeindegeset gewarnt und gefampft haben; fo wie fich benn überhaupt, trot unferer einzelnen, oft etwas icharfen Musftels lungen an diesem Blatte und seiner Bartel, nicht verkennen läßt, baß es ben Rern bes eigentlichen alten Preußens reprafentirt, und fich unvergängliche Berbienfte erworben hat. Bas mir biefem Blatte jur Laft legen, ift tief verflochten mit bem gangen Charafter und ber Beschichte ber Entstehung Breugens; es find die Nationalfehler, mit benen eine Redaktion nicht brechen fann; aber die großen Tugenden, die biefes Blatt entwidelt hat, und in benen es noch unerreicht von jeber anbern Zeitung als Mufter und Beispiel in Deutschland baftebt, die find vorzugeweise Berbienft bee Rebafteure und seiner Freunde. Rechnen wir bahin namentlich bie mahrhaft bewunderungsmurbige Saltung gegen bie Regierung bes Ronige. ber einen Seite ber loyalfte Beiftanb, immer bereit, gegen jebe feinbselige Partei in bie Brefche ju fpringen, auf ber andern Seite fort und fort ernfte Mahnung ber Staateregies rung gegenüber, ohne Ueberschreitung ber ichmalen Grengen, welche loyale Ehrfurcht in ihrer Opposition gieht. Bas mare Preußen jest ohne bie neue preußische Beitung und ihrer Freunde? Bas in Preußen zu retten war, das hat sie gerettet, und mehr gerettet, als selbst die kuhnsten Wünsche zu hoffen wagen konnten. Wir fühlen uns zu dieser Anerkennung in diesem Augenblide um so mehr gedrungen, da es saft scheint, als wenn auch für sie die Stunde des Undankes, dem kein Mensch entgehen kann, bessen Motive über dem großen Hausen erhaben sind, mit starken Schritten herannahte; und als ob eine andere Partei von ungleich zweideutigerem Charakter sich anschiek, die Früchte zu ernten, von benen jene den Saamen ausgestreut hat. — Doch kehren wir von dieser Abschweisung auf unsern eigentlichen Gegenstand wieder zurück, und versparen wir eine aussührlichere Würdigung der neuen preußischen Zeitung und ihrer Partei auf ein späteres Heft.

Die Gegenvorstellungen ber neuen preußischen Beitung hatten lange feinen Erfolg; Berr von Manteufel beharrte auf bem Gemeinbegesete langer, wie auf jeber anbern feiner gefetgeberifchen Schopfungen. Es ichien bas Lieblingefind au fenn, auf welches er ftolg war, und welches ihm vorzugsweise am Bergen lag. Indeffen traten boch bei ber Ausfuhrung, bie ber neue Minifter bes Innern, Berr von Weftphalen, mit großem Gifer vorbereitete, mit jedem Tage mehr Schwierigkeiten hervor, und es ftellte fich immer mehr beraus, baf fo gang verschiebenartige Gemeinbezustanbe, wie fie einmal hiftorifch vorhanden waren, fich auch bei ber größten bureaufratischen Kraftanftrengung boch nicht gleichmäßig in Die einformige Schablone hineinreden und ftreden ließen. Diefe realen Unmöglichfeiten auf ber einen Seite, und bie unermublichen Predigten ber neupreußischen Beitungepartei auf ber andern Seite brachten bie Ausführung nach und nach in's Stoden, und fingen felbft an, ben Willen bes herrn von Manteufel ichwantend ju machen. Die liberalen und bemofratifchen Barteien, benen biefes Gemeinbegefes, gleich allen ursprunglichen Schöpfungen bes herrn von Manteufel,

XXVIII.

51

völlig genehm war, indem fie es selbst bei dem besten Billen schwerlich noch demokratischer hatten machen können, singen an, ungeduldig zu werden und Berdacht zu schöpfen. Die Minister wurden in den Kammern interpellirt, ob das von ihnen selbst octropirte Gemeindegeset noch nicht bald zur Aussührung kommen werde; und bei dieser Gelegenheit kam denn jener Incidenzpunkt zu Tage, auf den man sich, was die Versassungsmäßigkeit einer Zusammenberusung der ausgeshobenen Provinzialstände anbetrisst, noch mit einigem Ansscheine von Recht berusen kann, und auch berusen hat.

Aufrichtig gesagt, hat ber Berfaffer biefer Zeilen bie gesetgeberische Thatigfeit ber Rammern und Ministerien Preußens in ben letten zwei Jahren nicht mehr genau und regelmäßig verfolgt; biefes ewige Decretiren und Bieberabschaffen ermubet julett, jumal, ba man bei jebem neuen "letten" Stadium boch mit Gewißheit vorhersehen fonnte, baß es noch feineswegs bas allerlette fenn werbe. Er fann baber in feiner Geschichtsgablung auch nicht mehr genau angeben, in welcher Beife bem Minifterium bes Innern bas Recht zuerfannt wurde, Rommiffionen von Cachverftandigen, ober wie ber Ausbrud fonft lautete, in ben einzelnen Brovingen zusammenrufen zu durfen, bamit fie ihm bei ben Dobififationen provinzieller Ratur, welche bas Gemeinbegefes erheische, wenn es jur Ausführung tommen folle, mit Rath und That behülflich fenn fonnten. Benug, abgefeben bavon, baß folche Rommiffionen Sachverftanbiger ju einem befonberen Zwede wohl icon an fich in ber Befugnif ber Regierung liegen, find fie fur biefen fpeziellen Kall auch noch in ben Rammern anerkannt und bewilligt worben. Da bie Busammenfetung Diefer Rommissionen nun auch gang von bem Ermeffen ber Regierung abhing, fo ift es feinem 3meifel unterworfen, baß fle gang biefelbe Busammenfepung, aus ber bie früheren Provingialftande hervorgingen, auch auf biefe Rommiffionen übertragen durfte. Sie war in diefer Begiehung rechtlich in keiner Weise gebunden, und wenn sich ergab, daß eben dieselben Männer, aus benen im Jahre 1847 die letten Provinzialstände bestanden, auch zu diesen Kommissionen die geeignetsten waren, so war es ganz in der Ordnung, wenn die Regierung diese dazu einberies. Auch ließ sich rechtlicher Seits nichts dagegen einwenden, wenn sie die Lüden, die in der Jahl dieser Männer eingerissen waren, nicht selbstständig ausfüllte, sondern das frühere provinzialständische Wahlgeset als den zwedmäßigsten Modus das für occupirte.

Diefes ift benn auch geschehen. Trop bem aber fonnen wir es uns fehr gut erklaren, und wir ftimmen gang bamit überein, wenn nicht bloß die liberalen Fractionen, auf beren Rlagen wir weiter fein moralisches Gewicht legen, sonbern wenn auch ftreng confervative, ariftofratifch gefinnte und fromme Manner ihren Butritt gu biefen Kommissionen que Bewiffensbedenken verweigert haben. Das Minifterium bat nämlich mehr gethan, als bie Berfaffung erlaubt; es bat nicht ju Rommiffionen, fondern es bat ausbrudlich ju Provingiallandtagen mablen laffen; es hat ferner bas altftanbifche Bablgefet nicht als eine neue Magregel fur bie fen besondern Sall publicirt, fondern es hat die Bahlen gu Folge eines noch bestehenben Befetes vornehmen laffen. Es war jur Busammenberufung von Rommiffionen, nicht aber zu Ausschreiben von Provinziallandtagen bevollmächtigt und berechtigt, und wir ftimmen baher vollständig mit ber Erflarung bes eblen Grafen von gurftenberg überein, ber bas Ericeinen auf bem Provinziallandtage verweigerte, weil fein auf die Berfaffung geleifteter Gib ein folches Erfcheinen unterfage, fo febr er auch fonft ein Burudgeben auf confervativere und geschichtlichere Grundlagen, im Begenfate ju ber jegigen Berfaffung, für zwedmäßig und politifc munichenewerth hielte.

Die Busammenberufung von Brovingiallandtagen ift und

bleibt, unferer entschiedenen Ueberzeugung nach, eine Berlebung ber Berfaffung, und es verschlägt burchaus Richts, baß bas Minifterium burch ben Beifas "proviforifch" bie Unrechtmäßigfeit zu milbern fuchte. Provinziallandtage find überhaupt in Preußen rechtlich nicht mehr gestattet, felbft nicht unter bem Titel "provisorisch." Dagegen wollen wir gerne jugeben, bag bas Ministerium biefen rechtlichen Unterfcbied nicht aus bofem Willen verfannt bat, bag es vielmehr im guten Glauben gehandelt, und bie Berfaffung vollständig inne zu halten glaubte, wenn es nur bie befinitive Reactivirung ber Provinzialftanbe nicht aussprache. gens hat auch ber Erfolg felbft wohl ben Miniftern bie Augen geöffnet. Da bie Manner einmal ale Provinziallandtag einberufen waren, fo festen fie fich auch überall in den vollftanbigen Besit ihrer fruhern provinziallanbtaglichen Competeng, und wenn ich nicht irre, war es bie Berfammlung in Merfeburg, welche fogar an ben Konig einen Antrag abfaßte, worin man fich beschwerte, bag ber zweijahrige Termin gur Busammenberufung bee Provinziallandtages in ber letten Beit nicht inne gehalten fei, und worin ju gleicher Beit Die Erwartung ausgesprochen wurde, daß von nun an eine folde Unterlaffung nicht mehr Statt finden werbe.

Die neue preußische Zeitung nennt nun freilich jene Klagen und Proteste gegen Berfassungsverlehung "Phrasen", auf die man weiter kein Gewicht zu legen brauche. Wenn man die Märztage von 1848, die octropirte Berfassung vom 3. December, die kurz darauf folgende Octropirung eines Wahlgesepes und so viele andere im Rechte nicht begründeten Vorgänge der neuesten Geschichte Preußens in's Auge faßt, namentlich auch die Haltung in der deutschen Versassungsangelegenheit; wenn man ferner die unzähligen versassungswidrigen Bestrebungen und Verlehungen Einzelner nicht allein aus dem Bolke, sondern auch aus der Beamtenschaft und dem Richterstande in den letzten Jahren bedenkt, so muß

man leiber jugeben, bag biefer Sohn, ben bie neue preugifche Beitung auf folche ffrupulofe Bemiffenebedenten ichleubert, eben nicht ungerechtfertigt ift. Die Berfaffung felbft fteht in formaler Beziehung auf zu zweifelhaftem Boben, und ift in Bezug auf ihren Inhalt in ber That zu wenig aus geschichtlicher Rothwendigfeit hervorgegangen, ale bag bie Beilighaltung berfelben, fei es nun von Seiten ber Regierung, als auch bes Bolfes, fo tief in ben Bemiffen begrundet fenn fonne, wie 3. B. in England; und es mag baber jugegeben werben, daß, subjectiv genommen, hier viel Declamation und Phrase bei folden Protestationen mit unterläuft. Dieß gilt jumal von ber tugendhaften Entruftung, welche die liberale und bemofratische Bartei an ben Tag legte. Diese Berren haben in ben lett verfloffenen vier Jahren gang andere Uebertretungen bes positiven Staaterechtes, fie haben gerabegu ben Umftog bes gangen bisherigen Rechtes, fie haben Aufruhr und Sochverrath gedulbet und auch gut geheißen, wenn es nur ju ihrem 3mede paste. Gine moralifche Berechtis gung ju folder tugenbhaften Entruftung fann man biefen Serren baber bei biefer Beranlaffung ichwerlich jugefteben; aber ein Unglud, einen unseligen Buftand muß man es jebenfalls nennen, wenn die Sachen bereits fo weit gefommen finb, baß bas gehaltvollfte Organ in Breugen objectiv mohlbegrunbete Bebenfen über Berfaffungeverletung fo leicht nehmen, und, ber geschichtlichen Wirflichfeit gegenüber, öffentlich als hoble Bhrasen bezeichnen fann und darf. Je mehr bie Rreuggeitung in biefer Begiehung Recht hat, ein besto fcblimmeres Beugniß legt fie fur bie Rechtszuftanbe und fur bas in Breu-Ben herrichende Rechtsbewußtfenn ab.

Abgesehen von der rechtlichen Seite hat die Sache auch noch eine sittliche und religiose Seite. Bekanntlich ift die jetige Berkassung in Preußen nicht nur als zu Recht beste- hend eingeführt, sie ist auch von sammtlichen Staatsbehorden, Rammermitgliedern u. s. w. beschworen. Eine Berkassungs-

perletung murbe baher von Seiten Derjenigen, Die ben Gib geleiftet, auch bie Berlegung eines Gibes feyn. Bon einem eigentlichen Meineib fann bier freilich nicht bie Rebe feyn, wenigstene nicht in juriftischer und frimineller Rudficht. Der Eib auf die Berfaffung ift ein blos provisorischer Gib, ber weiter nichts enthalten foll, ale bie größtmöglichfte Betheuer= ung bes guten Willens, bie Berfaffung zu halten. will fich nicht blos vor den Menschen und ihren Gerichten binben, fonbern auch vor Bott, bem Richter unferer Geele. Daraus geht benn auch hervor, bag man etwaige Berletungen eines folchen Gibes nur mit Bott und feinem Bemiffen abzumachen, und bag bas Staaterecht bamit nichts zu thun Sehr häufig aber liegt in bem Bruche eines provisorischen Eides burchaus feine Sunbe, sonbern bie eigentliche Sunde wird burch Leiftung eines folden Gibes begangen. Alle Lehrer ber driftlichen Moral ohne Ausnahme ftimmen barin überein, bag ein eidliches Berfprechen, welches bie Begehung einer Gunbe ober bie Leiftung einer Unmöglichfeit in fich enthalte, an fich null und nichtig fei. Man vergeht fich allerbinge ichwer gegen Gott, wenn man einen folden funblichen ober unmöglichen Gib ablegt, aber man wurde fich ebenfalls jum zweiten Dale vergeben, wenn man ihn bielte.

Es ist daher immer ein leichtsinniges Spiel mit Eiben, wenn neu fabrigirte Berfassungen, die in aller Eile aus Abstimmung der Majoritäten, und aus der Befangenheit in leisbenschaftlicher und revolutionärer Stimmung hervorgehen, gleich mit einem Schwure befrästigt werben. Sehr häusig gehen diese Berfassungen aus Berletzung eines früheren verfassungsmäßigen Rechtes hervor, und ce ist wohl klar, daß man nicht beschwören darf, wozu man überhaupt kein Recht hat. Wenn ich einem Andern verspreche das Haus meines Nachbars, das mir nicht gehört, zu schenken, so ist ein solches Versprechen, sobald es durch einen Eid erhärtet wird, freilich noch um Bieles sündlicher, aber darum doch noch nicht rechtsgiltig.

Sobann aber läßt sich bei solchen gleichsam auf Probe gemachten Verfassungen gar nicht vorhersehen, ob sie in allen Punkten auch nühlich, ober in der Aussührung auch nur möglich seyn werden. Stellt sich nun später heraus, daß die Versassung schädlich oder unmöglich sei, so tritt in diesem öffentlichen Verhältniss ganz dieselbe moralische Regel ein, wie bei Privatverhältnissen: es war ein leichtsertiger, fündlicher und an sich ungiltiger Eid.

Die Erfahrungen von Frankreich hatten billigerweise barüber belehren follen, und an Warnungoftimmen gegen bie Befchworung ber jebigen Berfaffung in Preußen hat es auch ju feiner . Beit nicht gefehlt. Indeffen war herr v. Manteufel wie häufig von ber Bortrefflichkeit ber unter feiner Megibe ausgearbeiteten Berfaffung in bem bamaligen Momente aufrichtig burchbrungen. Er zweifelte nicht, baß fie rechtlich und politifch untabelhaft fei, wenn nur bas Befet über bie erfte Rammer u. f. w. einige ariftofratische Berbefferungen erhielt. Fur biefen Breis, fur ihre Ginwilligung ju biefen Berbefferungen bot er ben liberalen Mitgliedern ber Rammern bie Bereibigung auf die Berfaffung, indem ber Ronig Gest wiffenbebenten habe, biefelbe in ihrer bamaligen Geftalt ju beschwören. - Collte Berr von Manteufel nochmals in bie Lage tommen, eine neue Berfaffung fur Breugen vorzulegen, - was gar nicht unmöglich ift - fo hoffen wir wenigstens, bag er ben Gib auf biefelbe nicht wieber in Anregung bringen wirb.

v. Fl.

## LIV.

# Dr. Wilhelm Meinhold

und fein hinterlaffenes Bert: "Der getreue Ritter, ober Sigismund fager von und ju Altenfteig und bie Reformation."

## Bormort ber Rebaction.

Dr. Wilhelm Meinhold ift feit lange bem lefenben Bublitum, insbesondere durch feine beiden Berte: "Die Bernfteinhere" und "Sidonia von Bort", wohl befannt.

Als er jene Werte schrieb, seines Amtes protestantischer Pfarrer und festhaltend an den letten Resten positiven Christenthums, welche der resormatorische Protestantismus aus dem großen Schiffbruch des Glaubens noch in die neuere Zeit hinübergerettet, da war es seine Absicht, die protestantische Hyperkritist unserer Zeit auf die Probe zu stellen. Hatte diesselbe mit dem gelehrtesten Scharssinn die heiligen Schristen des alten und neuen Bundes Stück für Stück vernichtet, darthuend, daß sie unterschoben und später fabricirt, und eine Sammlung von apogryphen Sagen, geschmiedeten Prophezien, Allegorien und Fabeln seien; und hatte sie Christus den Heisland selbst in ein nebelhastes, ossanisches Mythenbild verwandelt, und damit das Christenthum und die Kirche als eine Ausgeburt des Betruges und bes Aberglaubens, das

heißt die göttliche Wahrheit für menschliche Fälschung der Geschichte erklärt: so war es jeht die Absicht des protestantisschen Doctors der Theologie, dieser Kritis in seiner Bernsteinhere ein in der That sabricirtes Werk vorzulegen, das sie, die so vieles Aechte für salsch und unterschoden erklärt hatte, nun umgekehrt als alt und ächt hinnehmen sollte. Daß ihm dieß, dei seiner Weisterschaft in Darstellung vergangener Zustände in ihrem Geist und in ihrer Sprache, dis zu einem hohen Grade gelang, und daß Virtussen der negativen Kritis, die Christus und die Acta seiner Apostel läugeneten, an die Bernsteinhere und ihre Acten glaubten, ist noch in gutem Andenken.

Allein je mehr ber protestantische Dr. Meinhold durch solche Darstellungen, die ursprünglich gegen die negative Kristif gerichtet waren, veranlast wurde, näher auf die Unterschiede einzugehen, die den Protestantismus mit seinen Secten von der katholischen Kirche scheiden, je schärfer er einer Seits die letten Principien, worauf beide ruhen, in's Auge faste, und je unläugdarer sich ihm anderer Seits in seinen historischen Forschungen die Früchte, die beide getragen, ausdrangen: um so flarer mußte ihm von Tag zu Tag die Unbaltsbarkeit seines eigenen protestantischen Standpunktes werden, und die Ueberzeugung in ihm erwachen, daß jene negative, Alles zerstörende Kritis des individuellen, keine höhere Autosrität achtenden Berstandes, welche er bekämpsen wollte, mit den Principien des Protestantismus innigst zusammenhange; ja dessen eigentliche Seele sei.

Da trat nun für ihn eine Periode schmerzlicher innerer Rämpse ein. Er mochte längst an seiner Confession zweisels haft geworden seyn, ehe er noch einen vollen und lebendigen Glauben zur Kirche gewonnen, die er ja fast nur aus Buschern und theoretisch, nicht aber aus dem Leben kannte. Dazu war er für sich und den Unterhalt seiner Familie an sein Amt angewiesen; ein isolirter Uebertritt hätte ihn der bittersten Roth preisgegeben. So zögerte er, unter beständigem

inneren Ringen und Kämpfen, in diesem Mittelzustande, und es war natürlich, daß er sich da mit mancherlei Planen von einer Versöhnung und Vereinigung der getrennten Consessionen im Großen und in Masse trug, wo dann bei einem allgemeinen Uebertritte nicht die Eristenz der Familie in Frage gestellt seyn würde, wie es bei einem isolirten zu befürchten war. Derselben Erscheinung begegnen wir sa auch anderwärts. In England z. B. gibt es, wie wir aus zuverlässigen Duellen wissen, unzählige Geistliche der Staatssirche, die auch nichts sehnlicher erwarten, als eine solche Wiedervereinigung im Großen, die sie und ihre Familien gegen die traurigste Entblößung sicher stellen würde, welche sie bei ihrem Uebertritte, menschlicher Boraussicht nach, erwarten würde.

Inbeffen wurde die Stimme ber Bahrheit bei Deinhold mit bem fortichreitenben Studium immer unabweisbarer und feine Ueberzeugung mit feiner Stellung unverträglicher; er opferte ihr baher mit felbstverläugnendem Muthe fein einträgliches Umt, und jog fich nach Charlottenburg jurud, fich mit einer fleinen Benfion begnügend, und auch biefe, ben letten Reft feines Gintommens, mußte er besorgen, ju verlieren, wenn er, Bebrauch machend von ber burch ben Broteftantismus fanctionirten Bewiffensfreiheit und freien Forfchung, in ben Schoof ber alten Rirche gurudtrate, wohin ihn feine lleberzeugung wieß. Seiner Sohne einer that auch wirklich biefen Schritt, und manbte fich in Breslau, unter bem Fürftbischof, zu bem Stubium ber fatholischen Theologie. Er felbft aber widmete fich unterbeffen mit bem unermublichften Fleife einem Bert, bas feine neu gewonnene Ueberzeugung aussprechen, und bie Beifter für bie von ihm fo heiß erfehnte Biebervereinigung ber ge-Es ift bieß in Form eitrennten Bruber vorbereiten follte. ner "dronifalifden" Dichtung, wie er es felbft nennt, eine hiftorische Darftellung bes Zeitalters ber Reformation. In ben lebenbigen Bilbern eines hiftorifchen Romans wollte er bie Bauptgeftalten perfonlich an ben Bliden feiner Lefer vorüberführen, und bie fittlichen und religofen Buftanbe und Empfe jenes Zeitalters mit ihren Motiven und Resultaten iftorisch getreu schilbern, und so die Kirche in ihrer Heiligit, Größe, Consequenz und Herrlichkeit, und den Abfall in iner wahren Gestalt vor die Seele der Zeitgenoffen rufen.

Raftlos arbeitete er an biesem Werke; wenn er gesund ar täglich zwölf Stunden, und in der letten Zeit mit steiender, verzehrender haft, als fühle er im herzen den Tod oraus, der ihn Sonntag den 30. November 1851, als er it seiner Schrift, die dem Plane nach in seinem Geist vollidet war, und von deren Wirfung er sich so große Erilge für die Aussöhnung versprochen, zum Abschluß des eren Bandes gediehen war.

Ohne allen Zweisel war er in allen wesentlichen Buntn von der katholischen Wahrheit in seinem Inneren überugt; mit seinem Uebertritte zögerte er jedoch, wohl in Erartung jener allgemeineren Vereinigung, zu der sein Werf
eitragen sollte. Doch wollte er, wenn er auch mit dem letn Schritte zauderte, seiner gewonnenen Ueberzeugung kein
jehl haben. Unter dem 22. November, also acht Tage vor
inem ploglichen Hinscheiden, schrieb er, wie die deutsche
kolkshalle Rum. 284, 7. December, von guter Hand mitjeilt, am Schluße eines Briefes:

.... "Was nun mich selbst anbelangt, so ist meine age noch immer dieselbe. Ich arbeite fleißig, so viel es mein befinden gestattet, an meiner neuen Schrift, und Sie weren die ersten Proben in den ""Historisch-politischen Blatsrn" lesen."

"Db man mich aber jum Lohne bafür nicht auf ber Stelle im armen Manne machen wird, fteht bahin. Run, Gott irb helfen; ich habe ben schweren Schritt gethan! Grußen bie 2c. 2c.

<sup>.</sup> Charlottenburg, ben 22. November 1851."

Eine Boche fpater erhielt bas rheinische Blatt von Charlottenburg, unter bem 3. December, folgenbe Trauerfunde : "Beute, am britten December, wurden bie irbifchen leberrefte bes Mannes ber Erbe übergeben, ber nach vielen mach tigen inneren Rampfen, bie fein bentenber Beift ihm bot, bereits an ben Schwellen ber fatholifchen Rirche ftanb, um Einlaß zu begehren. Der Jrrthum mar übermunben, aber ber Tob überraschte ihn in feinem Bogern, bas außere Berhaltniffe ihm geboten. Er arbeitete feit langerer Beit an einem Berte, bas originell in ber Behandlung bes Stoffes, fich ale bas Ergebniß bes unermublichften Fleifes bocumentiren und ber gelehrten, wie ber ungelehrten Welt volle Befriedigung gewähren wirb. Gleichsam ahnend ben nabenden Tob, arbeitete er bie letten Bochen, und vorzüglich bie letten Tage feines Lebens, mit fichtbarer Saft. Der Beift trieb ihn, bas begonnene Bert zu vollenben. Mogen bie Erben bes zu fruh Berftorbenen fich beeilen, ein Wert ber Deffentlichfeit ju übergeben, bas ein bringenbes Beburfniß ber Beit, eine paffenbe Roft für bie gegenwärtige Generation."

Das Blatt fügt, das Lettere bestätigend, die Bemerstung bei: "Einige seiner Freunde, mit denen er fleißig und herzlich correspondirte, setten große Erwartungen auf ihn, ja, hofften sogar von seinem neuen Werke und serneren Bestrebungen die Conversion des deutschen Rordens. Diesem Ziele waren seine letten Kräfte gewidmet. Er war ein wahsrer, warmer Konigsfreund, ein vortrefflicher Patriot, und voll Begeisterung sur Gott und den Glauben. Gott tröste seine arme Wittwe! benn er selbst gab eine Pfarrei von 1650 Thalern Gehalt auf, um nur seiner Ueberzeugung treu au sepn."

Es war vierzehn Tage vor seinem Tobe, am 15. Rovember 1851, daß uns Meinhold, wie er dem Freund am 22. Nov. geschrieben, Proben dieses Werkes zusandte. Er bemerkte in dem begleitenden Briefe: "Als ich vor einiger Zeit die mir von einer verehrlichen Redaction aufgetragene Ausarbeitung über ben Zustand ber evangelischen Kirche im Rorden ablehnte, ahnte ich nicht, daß bald so wichtige Ereignisse eintreten wurden, welche meine jahrelange Sehnsucht einer Bereinigung der getrennten Confessionen zu verwirklichen, auf das unzweiselhasteste begünstigen dursten. Da dieß jedoch wirklich durch höhere Lenkung geschehen ist, wie die Einleitung zu den Proben aus meinem "ngetreuen Ritter" Ihnen sagen wird, sa säume ich nicht, meine Haut surchtlos zu Markt zu tragen, und der verehrlichen Redaction zu geben, was sie wünscht, und noch mehr dazu."

Das beiliegende Heft mit den Proben führte die Aufsichrift: "Die Reise zu Dr. Martin Luther. Proben aus dem chronifalischen Epos, ""Der getreue Ritter"", oder Sigismund hager von und zu Altensteig und die Resormation. Ein Bersuch zur Bereinigung der getrennten Consessionen. In Briefen an die Gräfin Julia von Oldofredi — hager in Tarnopol von Wilhelm Meinhold, Doctor der Theologie, Berkasser der chronifalischen Epopeen, ""Die Bernsteinhere"" und ""Sidonia von Bork.""

Die uns mitgetheilten Auszüge haben das Treiben zu Wittemberg, worin natürlich Luther und seine Familie den Mittelpunkt bilben, zum Hauptinhalt, als Gegensat dazu wollte er später in welteren Proben die Beschreibung des Concils von Trient folgen laffen.

Wir theilen nun hier junachft seine einseitenden Borte mit, worin er sich über seine Stellung und die Zustände der protestantischen Kirche und die Absicht bei seinem Berte aussspricht, und zugleich die Lefer inständig um ihr Gebet in seiner bedrängnisvollen Lage bittet, eine Bitte, die wir ihnen für den so unerwartet vom Tode überraschten, unverdroffenen Rann, der seine Eristenz seiner Ueberzeugung opferte, dringend an's Herz legen.

Munden, ben 12. December 1851.

Die Rebaction.

# Einleitung bes Dr. 2B. Meinholb.

Als nach dem ungläcklichen Jahre 1848 in den meisten beutschen Ländern der Staat die protestantische Kirche frei zu geben versprach, schien mir seit dreihundert Jahren zum ersten Male der Zeitpunkt gekommen, wo eine Bersöhnung mit der katholischen Kirche, unter Gottes Beistand, mit Glüd versucht werden dürfte.

Calirtus, Leibnis, Pratorini u. a. m. versuchten befanntlich biese Aussohnung vergebens. Die Kluft, welche beide Kirchen in der Lehre von der Rechtsertigung trennte, war noch zu groß und unübersteiglich. Spater, zur Zeit, als fast die ganze deutsche protestantische Geistlichkeit aus Rationalisten bestand, ware der leiseste Bersuch einer solchen Aussohnung nun vollends ein thörichter gewesen. Seit jedoch durch die Einwirkung der Schleiermacher'schen Theologie bei den allermeisten protestantischen Geistlichen unserer Zeit der Glaube an den lebendigen Sohn Gottes zurückgesehrt, und eine Mischung von Lutheranismus und Pietismus das leitende Princip unserer neueren Theologie geworden ist, vers hält sich die Sache ganz anders.

Bon allen biesen Mannern, mit Ausnahme ber Altlustheraner, ift bereits jene ungeheure Kluft, welche uns trennte, übersprungen. Denn die Lehre: "daß der Mensch durch den Glauben allein, ohne die Werke selig werde", hort man fast auf keiner Kanzel mehr, und doch ging gerade aus ihr die Reformation hervor (weßhalb man sie auch mit Recht das materielle Princip des Protestantismus genannt hat), und Luther wußte wohl, was er sagte, wenn er die Seinen ermahnt: "Lasset uns den Artifel sest halten! Wenn wir den verlieren, so können wir im Kampf

nicht bestehen, und nicht streiten wider ben Satan und bas Papstthum, viel weniger fiegen" \*).

Richts bestoweniger aber ift, wie gesagt, bieser Artisel beut zu Tage stillschweigend von fast allen protestantischen Geistlichen in seiner crassen symbolischen Fassung aufgegeben, und sie predigen mit den Katholisen einen Glauben, der durch die Liebe thätig senn muffe, wofür sie der ewige Fluch Luthers mit seinen Mitreformatoren getroffen.

Ift badurch schon ber größte Schritt gegenseitiger Annäherung geschehen, so dürsten die Ereignisse der neueren
Zeit doch bei allen verständigen evangelischen Geistlichen geradehin eine Sehnsucht nach gänzlicher Versöhnung mit der
katholischen Rirche erwecken, wie sie dieselbe denn in der That
schon dei mehreren erweckt haben, und ich schriftlich und mundlich von ihnen um die kühne Versolgung meines schon hin und
wieder verlautbarten Zweckes ersucht worden din. Denn mit dem
Versprechen des Staates, "die evangelische Kirche frei zu geben", hat er zugleich das Damocles-Schwert über den Kopf
ihrer Geistlichen gehängt, und nicht zehn Jahre nach jenem
schrecklichen Zeitpunkt würden vergehen, und sie wären sämmtlich dem Bettelstabe und dem Hungertode versallen.

Denn so mahr es ift, was ber sonft so parteiische Ranke von ben Anfängen ber Roformation sagt: "die Geiftlichseit hatte sich ohne das Fürstenthum nimmer behaupten können" \*\*), so wahr und wahrhaftig wird sie sich auch jest nicht ohne bas Fürstenthum behaupten können, und die Lehrer ber freien Gemeinbe, wie die Geistlichen der protestantischen Kirche im Baabtlande und in Rordamerita, welche befanntlich auf gewisse Zeiten gemiethet werden, gleich den Viehhirten, und Alles

<sup>\*)</sup> Tifchreben, Leipz. Ausg. Fol. 161.

<sup>. \*\*)</sup> Deutsche Geschichte im Beitalter ber Reformation. B. V. C. 443.

thun und lesen mussen, was ihnen vorgeschrieben wird, sind die warnenden Borbilder ihrer trostlosen Jusunst. Ganz ans ders in der katholischen Kirche. In Mitte aller Revolutionen schütt den Geistlichen sein sacramentaler Charakter, indem mit seinem Amte auch der Katholicismus, aber nicht so mit dem unsrigen auch der Protestantismus aushört, da wir alle Augenblide, der Praxis der Reformatoren zusolge, durch jesden Laien, der den wahren Glauben hat, abgelöst werden können.

Bollte man hiegegen einwenden, daß burch die Errichtung bes Oberfirchemrathe in bem größten protestantischen Lande, in meinem Baterlande, Breugen, bem überall fich außernden Gelüfte ber Gemeinden nach bem letten evangelie ichen Rirchengut vorgebeugt fei, fo bin ich boch mit Dehreren burchaus ber entgegengefetten Meinung. Denn bie befannten "Grundzüge einer evangelischen Bemeinbeordnung für bie öftlichen Provingen", welche bier ju recenfiren nicht ber Ort ift, geben burch bie Stiftung eis nes besonderen Gemeinde - Rirchenrathes, ber fpaterbin fogar burch Urmahlen ergangt werben foll, ben Beiftlichen ber Billfür der Maffen frei, wogegen ihn seine zugestandene Braftbentschaft wenig schüßen wirb, wie benn jest schon in Schlefien ber lacherliche Fall vorgefommen fenn foll, baß fich ber Bauer 1c. herr Rirchenrath tituliren läßt, und als Rath natürlich fich weit erhaben über feinen Baftor mahnt. wenn nun gar bie verheißene ganbes = Synobe gufammentame, auf welcher, bem Blane nach, die Zahl ber Laien bie der Beiftlichen überwiegen mußte, mas murben wir vollende bort erleben?

Richts bestoweniger bewundern Einige unter uns biefe neue Einrichtung, Andere bagegen befehden fie. Diefe, und insonderheit eine Anzahl Berliner Prediger wollen mit fast unglaublicher Kurzsichtigkeit sogleich die Kirche frei wiffen. Andere, worunter 29 pommersche Superintenbenten, sechten die Gemeindeordnung an sich an, während 208 Rirchenpastrone sich ihnen später gewissermaßen angeschlossen und bei des Königs Majestät gegen ihre thatsächlich ausgehobenen Rechte protestirt haben. Denn der Kirchenpatron behält nach dem Statut nicht mehr Rechte, als sein Tagelöhner.

Eros ober vielleicht in Folge biefer Protestation hat aber ber Dberfirchenrath nach ber Spenerschen Berliner Beitung vom 8. Rov. biefes Jahres Rum. 262 es fogar als ein Recht ber Gemeinde erflart, bie neue Rirchenordnung felbft ohne den Willen des Kirchenpatrons einzuführen; und basfelbe Recht wird in ber folgenden Zeitungenummer nun fogar icon fpeciell ber Gemeine ju Bugar bei Antlam gegen ben Brafen von Schwerin von bem Consistorium in Stettin augeftanben, welcher lettere befanntlich im Jahre 1848 als Minifter des Cultus bas eben errichtete Oberconfistorium aufhob, auf dessen Trümmern der nunmehrige Oberkirchenrath erwachsen ift. Freilich wird es Niemand bem Minifter, Grafen v. Schwerin, verbenten, bag er confequent auf feinen Anfichten beharrt, und nebenher auch nicht als Brafibent ber zweiten Reichstammer von seinem Dorfpaftor fich prafibiren laffen will.

So ist benn ein Krieg Aller gegen Alle in naher Ausssicht, wenn nicht schon in vollem Gange; wie sich benn nach ber Zeitung vom 13. Nov. auch in mehreren Superintenbensturen ber Altmark bereits die Gemeinen gegen jene Neuerung ausgelehnt haben, ber vielen Pommerschen zu geschweigen. Und überdies werben und muffen durch diese Zerwürfniffe bald so viele neue Secten entstehen, als im schwülen Somsmer Insecten aus der Erde kriechen.

Rame zu biefer traurigen Ueberzeugung von ber ihr brobenben Gefahr (welche ich anderemo motivirter ausspre-

den werde) nur noch die Möglichkeit, unsere evangelische Geistlichkeit lebendig zu überzeugen, daß in dem langen 300-jährigen Haber nur die katholische Kirche, und nur diese allein, in ihrem Rechte ist; so dürste ein, in die Mitte Deutschlands ausgeschriebener Kirchentag von zahllosen Geistlichen und Kirchenpatronen besucht werden, und nach menschlicher Boraussicht fast mit Gewisheit eine Bersöhnung zu hoffen seyn, dasern der Papst, wie er es bereits den unirten Griechen verstattet, auch unserer niederen Geistlichkeit das Fortbestehen ihrer ehelichen Berhältnisse erlaubte.

Aber auf welche Weise ist ihnen unsere breihundertjäherige Schuld zur klaren und unzweiselhaften Anschauung zu bringen? Auf dem rein-wissenschaftlichen Wege, der hundertmal versucht ist, wird co nie gelingen. Die allermeisten unsserer evangelischen Geistlichen lesen solche Bücher gar nicht, und, wenn sie es thun, haben sie tausend Einwendungen das gegen, indem nichts wahrer ist, als was Luther sagt: "nichts wird so spisig durch Bernunst fürgebracht, das nicht möge durch Gegenvernunst widerlegt werden \*)."

Roch viel weniger lesen unsere Kirchenpatronen und anbere Gebilbete folche Bucher, sonbern ber größte Theil halt ben Katholicismus kaum besser als bas Heidenthum.

Da habe ich mich benn feit Jahr und Tag mit einem Werke getragen, welches versuchte, die ganze Reformationszeit mit Stumpf und Stiel, mit ihren traurigen Beranlassungen, ihren Lehren und Einrichtungen, ihren hauptsächlichsten Charakteren, ihren Folgen, und — um die ästhetische Musion zu steigern, selbst mit ihrer Sprache aus der Wurzel zu heben, und in einer freien, doch stets auf die ewige und unwiderlegliche Basis der Geschichte sußenden alterthums

<sup>\*)</sup> Berfe. Altenb. Ausg. I, 591.

lichen Dichtung \*), die ich zugleich beutsch, englisch und französisch erscheinen zu lassen beabsichtige, dem Leser plastisch vor Augen zu stellen. Bon diesem meinem "Getreuen Ritter" in Briefen an die geistreiche Gräfin Julia v. Oldofredi in Tarsnopol, den lesten Sprößling meines historischen Helden, ist der erste Theil druckfertig, und wird die Dedication an die gesammte evangelische Geistlichkeit sich deutlicher und aussührslicher über die Nothwendigkeit ihrer Bereinigung mit der katholischen Kirche aussprechen, als dies begreislich hier gesches ben kann.

Ich theile in diefer trefflichen und weitgelesenen Zeitsschrift indes die ersten Proben aus meinem Werke mit, und sollte es dem katholischen Lefer scheinen, daß ich mit Gottes Beistand und hilfe meinen sedenfalls löblichen Zweck erreichen könnte; so bitte ich demuthig um sein Gebet für mich und meine Brüder.

Denn ber schonungslose Muth, mit bem ich mit ben vereinten Kräften ber Kunst und Wissenschaft, wie es vielleicht nie geschehen, in das Herz des Protestantismus gedrungen bin, wird mir eine solche Verfolgung zuziehen, daß ich, wenn ich mein eigenes Seil bedächte und mich meines täglichen und nächtlichen Seelendranges erwehren könnte, mich lieber in die äußerste Strandhütte Pommerns zurückzöge und das Brüllen des Meeres und das Geschrei des Sturmvogels zeitzlebens anhörte, als das brüllende Zetergeschrei, welches inssonderheit der Rationalismus (obgleich ich begreislich gar nichts mit ihm zu schaffen habe) von unzähligen Seiten über mich und mein schonungsloses Werk erheben wird.

<sup>\*)</sup> Ich habe biese Dichtungsform, welche ich bas chronitalische Epos nenne, in ber "Bernsteinhere" angewendet, und mich in ber Borrebe zum dritten Theil ber "Sibonia" ausführlicher über ihre afthetische Bebeutung geangert.

Aber in biefer schwächlichen, heuchlerischen, vermittelnben, rudfichtsvollen, Alles bemantelnben, Zugend und Laster, Wahrheit und Lüge gleich belächelnben niederträchtigen Zeit, kann Richts uns helfen, als ben Schaben Josephs offen und rudfichtslos aller Welt vor Augen zu legen.

Bahrheit und Gerechtigkeit und Richts als Bahrheit und Gerechtigkeit ist das Ziel, das ich verfolge. Und, um dieß besto freier zu können, habe ich bereits seit Jahr und Tag mein reichlich nährendes Amt aufgegeben, mich aus den Armen meiner Freunde, ja meiner eigenen leiblichen Kinder gerissen, und mich in die Rähe der großen Sauptstadt und ihrer literarischen Quellen nach Charlottenburg mit kargem Bissen zurückzogen, selbst auf die Gefahr hin, daß man mir auch noch diesen für meine unerhörte Kühnheit nehmen dürste.

Denn noch einmal: ich schlage mit bem Schmiebe und nicht mit bem Zuder Sammer!

Möchte ich bald zahlreiche, ftarte Gesellen finden, die mir die starren herzen erweichen helfen, daß sie in unserm großen, weiten, herrlichen, so schmählich zerriffenem Baterlande bald wieder warm und liebend zusammensänken, die theuern katholischen und evangelischen Bruderherzen. Amen!

(Proben ans bem Berte felbft werben folgen.)

## LV.

# Aphoristifde Beitläufte.

XII.

Der moberne Geift ber Revolution feinem Urfprung und Ziele nach.

Man kann ben Charafter ber französischen Revolution nicht verstehen, wenn man sie nicht in ihrem Zusammenhange und als welthistorisches Factum faßt. Sie ist kein bloß französisches, auch nicht einmal ein europäisches Factum, sondern eine große Periode in der Weltgeschichte, einer der Wenderpunkte der Zeit, wo der tausendsährige Lauf der Dinge eine andere Richtung nimmt. Uebrigens hat es schon oft einen Umschwung der Geschicke in der Welt gegeben, doch zeichnet sich das, was wir die Revolution nennen, vor allen anderen Zeitaltern und ihren Umwälzungen aus. Jene betreffen höchstenst die äußere Thatsache; die Revolution, deren wir Zeuge sind, geht in die Tiese. Dieß bedarf einer kurzen Auseinandersebung.

Das Grundprincip der revolutionaren Staats = und Rechtsphilosophie ist die falsche Freiheit. — Freiheit ist an sich bas Recht, zu seyn, was der Mensch seyn soll; im re-

volutionaren Sinne jedoch ift die Freiheit ein Recht bes Menfchen, ju fenn, mas er nie und ju feiner Beit weber fenn foll, noch fenn fann, unbedingt unabhangig, los von jeder natürlichen und positiven Schranke. Da ber Mensch überhaupt nur in seiner Contiguitat mit ber Welt gebacht merben tann, fo leuchtet es ein, bag eine Freiheit, wie bie eben ermähnte revolutionare, gar nicht möglich, in einem moble organisirten Ropfe gar nicht bentbar ift; ift aber biese Lehre ju ihrer vollen, reinen Entwidelung gefommen, ba führt fie unabweislich zu bem Sabe, als zu bem letten und innerften Beheimniß ber revolutionaren Moral und Rechtslehre: ber Menfc ift fein eigener Gott und fein eigenes Befet, ein Grundfat, ber nicht mit Unrecht als Borlaufer bes Antichrift betrachtet worden ift. Die Geschichte Diefer Lehre fangt mit Luther, Ralvin und Rarloftadt an, wo fie querft leife, verbullt, ben Aposteln und Tragern felbst nicht vollständig flar, verfündigt wurde, und pflangt fich immer deutlicher und entwidelter fort bis auf die jungften Schuler von Begel, benen man bie Einwendung eines unklaren Concepts nur mit größtem Unrechte entgegen feten murbe. Durch bie gesammte Revolution in ihrem firchlichen, wie in ihrem politischen Theile, läuft alfo ein rother Kaben, und es geht burch fie ein Sp. ftem, welches immer vorhanden, aber nicht immer fichtbar, fo logisch entwidelt und ausgebilbet ift, baß es une, trop alles Entfetens, Staunen und Bewunderung einflogen muß.

Nach zwei Seiten hin ift ber Mensch abhängig, von zwei Seiten her wird er getragen: sein geistiges Leben ruht in Gott, in dem wir leben, weben und sind, sein Raturles ben in der Gesellschaft, im Geschlechte, ohne welches begreifs licher Weise auch der einzelne Mensch gar nicht gedacht wers den kann, er empfängt also auch seine Gesehe von Gott und von der Gesellschaft, das heißt er hat die Säpe zu befolgen, welche Gott der Menscheit unmittelbar gegeben hat, und jene anderen, welche Zeit und Geschichte dem Menschenges

schlechte gaben. Er findet eine Welt und eine menschliche Gesellschaft vor, der er sich unterwersen muß. Nach beiden Seiten hin erklärt ihn aber die Revolution für unabhängig, und fordert ihn auf, beiderlei Abhängigkeit, in die er sich nicht freiwillig begeben, von sich zu werfen, nach beiden Seisten hin die Fahne der Empörung aufzupflanzen.

Auf ber Seite ber Religion geht biefe Unabhangigfeitserflarung noch über ben Atheismus hinaus, fo wie in ber Lossagung vom Capitale ber bisherigen Erfahrungen ber Befellschaft die Auflösung ber letteren liegt. Der fociale Buftand einer Gesellschaft ift nämlich bie Art und Beife, wie eine folche lebt, mit inbegriffen bie Art ber Bertheilung und lebertragung bes Eigenthums. Raturlich ift biefe Lebensform für bie, welche barin leben, jugleich eine Lebensichrante, eine Regel, ein Befet, welches ber, ber ihm gehorchen muß, nicht felbst gemacht hat. Comit hat die Revolution ben unverfohnlichen Rrieg gegen alle Lebensformen, Die fie vorfindet, in ihrem nothwendigen Befolge. Bird nun biefe Lebensweise geandert, und zwar ohne Rudficht auf bie bisherigen Erfahrungen ber Befellichaft, fo ift es flar, bag ber bisberige Buftand aufhort, ohne bag mit Sicherheit zu beftimmen ware, welcher neue an feine Stelle tritt. Sicher ift alfo nur, bag bie Revolution gerftort. Die Buftanbe, bie thatfachlich aus ihr hervorgeben, find größtentheils ber Berechnung. entzogen. Auf biefe beiben Bielpunkte: Abolition aller positiven Religion (bas heißt Indifferentismus), und Abschaffung aller ererbten socialen Einrichtungen, arbeitet nun bie Revolution los, und die Gesetzgebung hat ihr faft ohne Ausnahme in gang Europa gebient.

Den 15. Ronember 1851.

#### XIII.

Geftanbniffe über preußische Bilbung und Erziehung.

Nach einer weit verbreiteten Meinung ift möglichft bochgetriebene Bildung bas bochfte Blud, und ber mabre unb eigentliche 3med bes Staates. Rein Staat hat jemals fo große Mittel aufgeboten, fo große Rrafte in Bewegung gefest, ale Breugen, unter ber Bermaltung bee Miniftere von Altenftein, um Bolts : und wiffenschaftliche Bildung ju be-Bas Breußen, fo lautete bie Ansicht, die vom Throne ausging, 1807 auf bem Schlachtfelbe verloren, bas follte auf ber Schulbant wieber gewonnen werben. Beim Ableben bes Konigs Friedrich Wilhelms III. ftanben feche Univerfitaten, hundert und zwanzig Gymnafien, eine noch größere . Bahl Real = und hohere Burgerschulen, achtundbreißig Schullehrer . Seminarien und gegen 30,000 Bolfeschulen in voller Wirffamfeit; ber fechste Menfc in Preugen mar ein Schul-Breußen war sonach bas Elborado bes Lehrstandes. Aber, wenn wir unparteifche Beugen hören, fo brachte biefe fünftliche Sperfultur bittere Früchte für bas Leben. Giner biefer Beugen ift herr Gilere, ber berühmte Apostel bes Breugenthume am Rhein, wo er fich burch Grundung und Begunftigung bee Rheinischen Beobachtere ein monumentum aere perennius gebaut. Aus ber Bertheidigung bes Miniftere Eichorn, die biefer Burdige hat ergeben laffen, wollen wir Nachfolgenbes fur unseren 3med entlehnen. Jebenfalls ift es intereffant, ju feben, wie eilig jest bie oberften Grundfate bes preußischen Bolfeunterrichtemefens von Denen miberrufen werden, die barüber mitzureben theoretisch und prattifch am meiften berufen finb. Der Frangofe Cabet, fagt jest Herr Eilers, ist ein Thor, wenn er glaubt, Gleichheit und Brüderlichfeit auf dem Wege der Erziehung und des Unterrichts einführen zu können. Das lautet freilich anders, als die Lehre, die früher in Preußen Jahrzehnte lang als die halbofficielle galt.

Um mit der Bolksbildung und der Bildung zu Bolkslehrern anzusangen, so hat diese keinen geringen Antheil an
ber großen Katastrophe von 1848 gehabt. Die Ratur und
bas Wesen jener modernen Seminarbildung brachte zunächk
ein bitteres und scharfes Gefühl der Unzusriedenheit mit äußeren Berhältnissen, Wohnung, Besoldung, Schulstuben, bäuerischen Sitten, Kleidung der Kinder u. s. w. mit sich. Es
wäre, sagt Herr Eilers, der Mühe werth, die Zeitungsartifel zu sammeln, welche von Schullehrern mit dem Zeugnisse Ro. I. herrühren; hieraus würde man sich überzeugen,
daß die Schullehrerseminarien mit ihren übermäßigen wissenschaftlichen Bildungsbestredungen das Gegentheil von dem
bewirft haben, was die Königin Louise und die Träger ihrer
menschenfreundlichen Ideen beabsschtigten.

Roch intereffanter ist das, was Herr Eilers über die innere und geheime Geschichte des preußischen Gymnasialwessens sagt. "Ich stehe vor der betrübenden Thatsache, daß, nachdem diese Anstalten 30 Jahre lang mit einem ungeheuren Auswande von Mitteln und Kräften gewirft haben, die Bilbung, welche sie zu erstreben suchten, in geringerem Maaße vorhanden ist, und die Nation auch weniger Werth darauf legt, als am Ansange dieser Periode." Der Grund dieser betrübenden Erscheinung mag wohl hauptsächlich darin liegen, daß das Streben nach einer freien und edleren Bildung nicht, wie in England, aus der Sitte der Nation, sondern doch wieder aus eigennüßigen Rebenabsichten hervorging und überhaupt nicht als reines Raturprodust entstanden, sondern durch die Treibhaussonne von Staatsmaßregeln hervorgelockt war. Daher kamen die Gymnasien in Mißtredit und im Publico

wurde ber Ruf nach Realschulen laut und lauter, aber auch biefe hatten ihre bochft bebenkliche Seite. "Gine ber übelften Folgen war, daß diefe Unstalten weit mehr junge Leute für hohere gewerbliche Thatigfeiten befähigten, als burch biefelben Unterfommen und Ausfommen finden fonnen. follte ber fleinere Bewerbsmann, ber Rramer, ber fich nach ber achtungswerthen Sparregel ",einen Pfennig ben Zag erfvart, macht im Jahre einen Thaler,"" fein fleines Bermogen erworben, warum follte er feine Sohne bie Belegenheit nicht benüten laffen, etwas Tuchtiges ju lernen? hatten aber bie Sohne Frangofisch, Englisch und Italienisch, Chemie und Physit, Geschichte, Geographie und Produttenfunde, hobere Rechen - und Buchhalterfunft gelernt, bann wollten fie natürlich den Mügenhandel ihres Baters nicht fortseten. fuchten Dienfte in großen Sandelsstädten und fanden feine. Der intelligentere Theil der Umfturg- und Fortschritts - Bartei besteht aus biesen Unglücklichen und aus ben Boglingen ber Bymnafien und Universitäten, bie nicht zu ben Staatsstellen tommen tonnten." Dabei barf nicht außer Acht gelaffen werben, bag bie Gymnafien, nachdem bie Begel'iche Philosophie bei ber ftubierenden Jugend ben Sieg bavongetragen hatte, als eben fo viele Miffionsanstalten biefes philosophischen Spfteme wirften. Die Folge für jeden Gottesglauben und für Alles, mas bie Bergangenheit Religion genannt hatte, maren unberechenbar.

Daß die Rüdwirkung bieses Zustandes der Gymnasien und Bolksschulen auf die Universitäten nicht ausbleiben konnte, begreift sich leicht. Waren diese auf der einen Seite das Geschöpf und der Ausdruck des ureigensten Geistes von Deutschland, so standen sie andererseits wie ein drohendes Wetter am Horizont der deutschen Societät. Selbst Herrn Eiler's thut es bei seiner Verehrung für diese Pflegerinnen der Wissenschaft und des höheren geistigen Lebens leid, "daß sie von den schweren Vorwürsen, die auf ihnen lasten, nicht ganz

frei gesprochen werben tonnen. Gie muffen es fich gefallen laffen, nach ihren Fruchten beurtheilt ju werben." Berr Giler's gibt ju: "bag ber in ben Tiefen muhlende Beift, ber, wenn er bauernd gur Berrichaft tommt, wie allem Beftebenben, fo auch ihnen felbst, und gwar binnen Rurgem, ben Untergang bringen wird, bag biefer Beift in ihrem Schoofe gezeugt und burch ihre biftorifden und politifden lehren groß gezogen fei." Begen biefe brobenbe Stellung maren bie Bunbestagsbeschluffe vom Jahre 1819 gerichtet. Es ift charafteriftisch fur die Urtheilsfähigfeit bes Berrn Gilers ju feben, wie er ben zermalmenben Rlagegrund zugibt, bagegen aber bas Beilmittel, nach welchem bie Regierungen griffen, mit allerlei oberflächlichem und albernem Gerebe befampft. Wenn Die Regierungen "eigene Beamten bestellten, Die ben Geift forgfältig beobachten follten, in welchem bie akabemischen Lehrer bei ihren öffentlichen Bortragen auf die Jugend einwirften," fo hatte biefe Magregel, weit entfernt, im Brincip ben Tabel bes herrn Gilers ju verdienen, eine weise und wahrhaft wohlthätige werben fonnen. Aber fie icheiterte in ber Ausführung burch bie Bahl ber Menfchen, benen bie Bollftredung anvertraut mar. Wenn man bedenft, bag ber befannte Rehfues viele Jahre hindurch Regierungsbevollmachtigter in Bonn war, so wird man begreifen, mas aus bem Bundestagegefete im praftifchen Leben werden mußte; "Buch. ftaben tobten nicht, fie finden feine Bande." Berr Gilers meint nun freilich: "war es wirflich fo weit mit ben Unis versitäten gekommen, fo mare es beffer gemefen, fie gang aufauheben, und Anftalten anderer Art an ihre Stelle gu fegen." Aber bei einigem Rachbenken mußte biefer Abvotat bes preufifchen Liberalismus von 1819 finden, daß beibes in Deutschland unmöglich erscheint. Daß herr Gichhorn gerabe an ber Berbefferung und Umwandlung ber Univerfitaten icheis terte, bag er von bem in biefen lebenben Beifte ein wohlverbientes aber vollgerütteltes Daaß ber Buchtigung empfing und unverrichteter Cache seine Mission im Stiche laffen und abgieben mußte, bieß, wir laugnen es nicht, erregt in uns basfelbe Befühl ber Befriedigung, wie wir es immer empfinben, wenn wir die Nemesis ihr Amt vollziehen sehen. "Der Dinifter Gichorn hatte icon in feiner früheren Stellung Alles aufgeboten, bie Bundesbeschluffe vom 20. September 1819 ju verhuten, die bamals allgemein als eine Dagregel aufgenommen wurden, welche nur baju bienen fonne, bie herrfcenbe Achtung vor ber Burbe ber Biffenschaften und ihrer Trager aus bem Gefühle bes Bolfs ju verbrangen; und als biefes gegen bas llebergewicht und bie Entschiebenheit ber öfterreichischen Stimme nicht möglich war, ihre Ausführung Rachbem er bas Ministerium übernommen, bachte gemilbert. er ernftlich baran, bie Universitäten vor ber Schmach einer folden polizeilichen Aufficht zu befreien, mußte fich aber bei naberer Ermagung ber Berhaltniffe balb überzeugen, bag bie baju erforberliche Aufhebung ber gebachten Bunbestagsbefoluffe jur Beit noch nicht ju erlangen fei. Er fann baber auf andere Auswege und beschloß, die Inftruction auf die außerordentlichen Regierungebevollmächtigten, die ohnehin fcon in eine milbere Praris übergegangen war, nach und nach fo außer lebung tommen gu laffen, bag ber polizeiliche Charatter wegfalle, und nur übrig bleibe, mas mit einer murbigeren und freieren Stellung ber Universitäten überhaupt und inebesondere ihrer Rectoren und Senate vereinbar fei. formliche Abanderung ber Instruction in Diesem Sinne fonnte noch nicht ausgeführt merben; aber bie Regierungsbevollmachtigten wiffen, wie weit auf bem bezeichneten Bege fortge-Much ber Titel ,,,außerorbentliche Regieschritten worben. rungebevollmächtigte'" follte außer Gebrauch gefest werben und nur der Titel ""Ruratoren"" ftehen bleiben."

Man fieht, herr Eichhorn wollte mit ben Mitteln von 1819 im Jahre 1840 wohlfeilen Liberalismus machen, und hat barüber, in einer faum mit Worten auszubrückenden Beise schimpflich ausgepfiffen, die Bühne raumen muffen. Die Moral biefer Geschichte ift: Breußen hat bei seiner Treibhausbeforberung ber öffentlichen Bildung nach bem eigenen Geständniffe seiner Agenten und Bertrauten schlechte Besschäfte gemacht. Hute fich Jeder, ber im Begriffe fleht, in Breußens Fußtapfen zu treten, daß er nicht in die namsliche Grube falle.

#### LVI.

## Die Gefdide Frankreichs

und ber achtzehnte Brumaire bes Rapcleoniben Louis Bonaparte.

Dunchen, ben 13. December.

Was längst wie ein brohendes Gewitter am Horizonte stand, hat sich unter Donner und Blis in der Racht vom ersten auf ben zweiten December 1851 plöglich entladen. Das revolutionare Fieber, welches mit seinem zerstörenden Feuer seit zweiundsechzig Jahren in den Abern des todtfranken Frankereichs brennt, ist durch eine große Katastrophe in ein neues Stadium getreten.

Wieder ift in Paris eine französische Berfassung, bie Republik des Februars, von den Kanonen zusammengeschofen worden und in Dunft zerronnen.

Bie fie begann, fo endete fie auch, und bie Fortfebung folgt.

In ben Faubourgs und auf ben Boulevards hat wieber bas grobe Geschütz gebonnert und bas Rottenfeuer gefnarrt; eine Armee von hunderttaufend Mann hat bie republifanische Metropole ber Civilisation, ben sover des lumières du siècle, ju ihrem Schlachtfelb gemacht; die Pflafterfteine wurden wieber aufgeriffen und bie rothen Rabnlein auf ben Barritaben bei ben Thoren aufgepflangt; Die Bachtfeuer bivouafirender Truppen aller Waffengattungen haben auf den flaffischen Blagen alter Revolutionen gebrannt; ber Burgerfrieg, ein Maffacre ohne Parbon, hat die Strafen ber Stadt ber Bleichheit, Freiheit und Bruderlichfeit mit Blut beflect; die bewaffnete Macht hat ben Schimpf ber Demagogen - und Proletarier-Revolution bes Jahres 1848, von ber fie entwaffnet wurde, geracht; ihre Bajonette haben fich ge= gen bie von bem fouverainen Bolfe ermablte, gefetgebenbe Berfammlung gefreugt; ber Staaterath, bas Befcopf ber Bebruar Drbnung, gerftaubte wie Spreu; wer aus ben Reihen bes souverainen Bolfes Biberftand erhob, wurde niebergeschoffen; wer protestirte, ober von wem ein Biberfpruch ju fürchten mar, murbe verhaftet; wer fich nicht fügte, feines Amtes entfest; und mit ber Berfaffung und bem gangen Rechtsbestande auch die gesammte Oppositionspresse mit einem Sanbftreich fuspenbirt.

Mit einem Worte: Die Geschichte Frankreichs ift abermal um eine Revolution reicher.

· Ein Rebelgebild, bas fich noch eben mit feiner Augewalt bruftete, ift burch einen einzigen Zauberschlag in sein Richts zerflossen, und eine neue Dictatur hat sich unter bem Geschützbonner erhoben.

Bie im Februar 1848 bie Kammern bes Juliustönigs thums spurlos verschwanden, so ift im December 1851 bie gesetzgebende Affemblee ber Februar-Revolution unter bem ersten Hauche bes militärischen Sturmes sangs und klanglos bahingesunken!

Der Gewalt und bem Eibbruch entsprungen, ift bie republifanische Anarchie bes Jahres 1848 durch Gewalt und Eibbruch gefallen; was die Emeute ber Demagogen, an ber Spipe wilber Maffen, geschaffen, bas hat, an ber Spipe bisciplinirter Solbaten, bas Machtgebot eines Solbaten, bem bie neue Ordnung durch ihr allgemeines Stimmrecht die höchste Gewalt in die Hand gegeben, durch einen Staats, streich vernichtet. Ein sait accompli ift an die Stelle bes früheren getreten und erwartet das folgende.

Das ist die Nemesis der ewigen Ordnung, welche durch alle Geschichte geht. Der blutigen Saat zügelloser Freihelt entsproßt die blutige That unumschränkter Despotie; und die von unreiner und unrechtmäßiger Hand verübte blutige That sindet dann wieder ihren strasenden Rächer. Nach diesem Gesehe hat L. Napoleon ausgemessen, und nach dem gleichen Gesehe wird ihm wieder eingemessen, und nach dem gleichen die zweiundsechszig Revolutionsjahre der Geschichte Frankreichs mit ihrer fortlausenden Berkettung von Berbrechen und Züchtigungen.

Ein fläglicherer Zustand als der, unter welchem Frankreich seit seiner letten republikanischen Befreiung seufzte, kann wohl nicht gedacht werden.

Die Unhaltbarfeit ber aus bem Umfturz von 1843 hervorgegangenen Berfassung, die in ber That nichts war, als
bie legalisirte Anarchie, ber sanctionirte Widerstreit ber Gewalten, ber endlose Parteisamps, die permanente Revolution,
war Allen so fühlbar, daß nicht leicht Jemand, der es mit
seinem Baterlande wohl meinte ober nur das Geringste zu
verlieren hatte, ohne bange Besorgniß Abends zu Bett ging;
benn er wußte auch nicht im entserntesten voraus, was morgen das Schicksal Frankreichs seyn könne, und unter welchem
neuen Herren ober Geseh er vielleicht auswachen würde.

Rur das Eine wußte-Jeber mit Gewißheit, daß es auf die Dauer nicht so bleiben könne, daß eine Beränderung einstreten muffe, und daß diese eine mehr oder minder gewaltsame, also eine Revolution senn wurde, da die Berfaffung selbst in ihrer revolutionaren Schwindelei, in ihrer Eisersucht

gegen jede dauerhaftere, einheitliche, oberste Gewalt, nas bezu alle legalen Wege einer nothwendigen und heilsamen Resorm verbaut und verrammelt, und die Acht des Hochversrathes darauf geseht hatte. Sie hatte die Rajorität unter das Ioch der Minorität gestellt, und sich eine unverletzliche Heiligkeit zuerkannt, sie, die selbst aus dem improvisierten Umsturz der Summe aller Gewalten und Gesetze, aus der Ueberrumpelung durch einen Handstreich der Revolution, aus einem großen Bolisbetruge entsprungen war; denn am Abend vor dem 24. Februar 1848 ahnte Riemand in Frankreich, was der solgende Tag durch eine Straßen-Emeute über Frankreich und Europa bringen würde. So wenig war diese Revolution ein Werk des freien Willens der Nation gewesen.

Die Angst stieg in ber letten Zeit von Tag ju Tag, je naher mit bem Ende biefes Jahres 1851 ber verhangnifvolle Tag ber neuen Prafibentenmahl heranrudte, ba bas, was feine gefehliche und friedliche Lofung jugulaffen fcbien, jur Ent-Wie ein schwerer Alp laftete bie fceibung fommen follte. nachfte Butunft auf jeder Bruft der unfreiwilligen Republis faner. Scandal über Scandal! Die von der Berfaffung getrennten und eiferfüchtig einander gegenübergeftellten Couve rainetaten lagen beständig einander in ben Baaren: Die gefetgebenbe Affemblee befampfte mit tobtlichem Sag ben Brafibenten; ber Brafibent, Inhaber ber Bollzugegewalt, feinbete mit höhnischer Berachtung bie Affemblee an; bem Brafibenten genügte bie Gewalt nicht, welche ihm die Berfaffung auwies, er suchte fie über bie Befete ju vermehren; bie Afsemblee bagegen trachtete, bie ibm gesetlich zukommenbe zu vermindern und wo möglich ju entreißen; mahrend hinwieberum in ihrem eigenen Schoof bie verschiebenen Parteien : Bourboniften, Orleanisten, Bonapartiften, weiße und rothe Republifaner gegen einander mit rudfichtelofem, fich felbft entwürdigendem Grimme, unter fteten Intriguen und Scanbalen, haberten, ba jede bie Summe ber Gemalt für fich geswinnen wollte, und so alle zusammen die ganze Bersamms lung und die parlamentarische Regierung um jedes Ansehen in den Augen des Bolfes brachten.

Die letten Gesetesvorschläge trieben ben Zwiespalt ber Gesetzgeber und bes Prafibenten auf die höchste Spite, und zeigten zugleich das elende Parteigezänke in der zerriffenen Bersammlung, und ihre gänzliche Ohnmacht, den Interessen bes Bolkes zu entsprechen, in der traurigsten Blöße.

Bahrend ber Brafibent, ben Brincipien ber Rothen fic scheinbar annähernd, burch bie geforderte Bieberherftellung bes uneingeschränften Stimmrechtes bie Gesetgebenbe mit einer Berufung an die Daffen bedrohte, fuchte ihrer Seits bie Affemblee burch bas Berantwortlichfeits Gefet ihm bie Sanbe ju binden und feine Bieberermahlung abzuschneiben, und ju gleicher Beit burch ben Duaftoren-Borfchlag bem Bebundenen auch die Baffen zu entwinden. Sie wollte in bem richtigen Inftinft, bag in einer Zeit, worin burch Revolution von unten und Despotismus von oben bas Rechtsbewußtfeyn gange lich erloschen ift, die einzig entscheibenbe und wirkliche Dacht bas Schwert fei, die Armee unter ihren Befehl ftellen. biefen Berhandlungen zeigte fich ber Bahnfinn ber anarchie fchen Februar-Berfaffung in feinem gangen verberblichen Umfange, indem er die tapferen Generale, die in der Uffemblee fagen, verleitete, bie Abvotaten ju fpielen und gegen bas Oberhaupt bes Staates, ihren hochsten Chef, zu haranguis ren und ju intriquiren; mabrend umgefehrt bie Abvofaten und Rammerfcwäger ihre Sand nach bem Commanboftabe über die Truppen ausstreckten. Das helbenmuthige italienische Heer Rabesty's hat fich im Jahre 1848, fluger als bie afrifanischen Generale, von einer abnlichen Rolle, welche ibm bie Souveraine von Rremfier jugebacht, mit ebler Entruftung abaemenbet.

Der Borfchlag hatte auch für die Bersammlung ben ente xxvIII.

gegengesetten Erfolg, ben sie beabsichtigte: er war ihre Bernichtung, und biente bem Rapoleoniben zum Schemel seiner Machterhebung; benn er machte die Bersammlung, ber einzigen entscheidenden Staatsmacht, der Armee, verhaßt und verächtlich, und damit war ihr Urtheil gesprochen und es um sie geschehen, wenn der Rapoleonide sich zum Executor machte.

Die Armee erfannte namlich mit zorniger Berachtung nur zu flar, daß biefer Borfchlag herabwürdigend für ihre Ehre, und verderblich für ihre Disciplin fei. Denn durch ibn follte ber beillofe 3wiefpalt, ber bas gange Staateleben gerruttete, nun auch in ihre gefchloffenen Reihen auf legale Beise eingeführt werben. Die Einheit bes Oberbefehls sollte aufhoren; fie follte zwei herren haben: ben Brafibenten und bie Affemblee. Diefe beiben Berren haberten aber nicht nur mit einander in tobtlichem Safe, und verfolgten und entwürdigten fich gegenfeitig, fonbern in ber vielfopfigen, awiespaltigen Affemblee, die Anspruch auf diesen Oberbefehl machte, fcanbete Giner auf's grimmigfte ben Unberen. Das Commando ber Armee mare baher ber Bankapfel einmal bes Brafibenten und ber Berfammlung, und in ber Berfammlung wieber ber verschiebenen, fich gegenseitig befeinbenben Barteien geworben. Bahrend die eine bas Schidfal alter, munbenbebed. ter und siegreich aus ben morberischen Feldzügen von Algier beimgefehrter Solbaten in bie Band eines Abvofaten, eines Barlamentsschmäßers gelegt hatte, hatte die andere vielleicht bamit einen unbekannten General, weil er blind ihrer Bartei angehörte, betraut. lleber eine fo fcmachvolle Bumuthung fnirschte bie Armee, noch eingebent bes Schimpfes, ben fie, bie Bachterin ber Ordnung, von den Demagogen 1848 ertitten, und ber Opfer, welche bie furchtbaren Juniusfampfe fte gefoftet.

Dieß anarchische Chaos, biese Confusion aller Gewalten, war die parlamentarische Regierung, womis die Februar-Re-

٠. ٠

volution Frankreich beglückt hatte; es war ganz diefelbe, wels che die Frankfurter endgültige Reichsverfaffung mit ihren tuhenen Griffen, ihrem allgemeinen Stimmrecht und ihrem obereherrlichen Barlamente Deutschland octropiren wollte.

So rieb fich Alles in bem troftloseften Zwiespalte auf, und ber geistige Burgerfrieg loberte fortdauernd in hellen Flammen, mahrend die Gewalt bes Prafidenten schnellen Schrittes ihrem Erloschen sich naherte, und die verhängniss volle Reuwahl heranrudte.

Riemand wußte Rath, wie ber frevelhaft geschurzte Rno. ten fich friedlich lofen follte; Alles ftand erfchroden und mit flopfendem Bergen vor bem ichwargen verschloffenen Thore einer brobenden Bufunft. Jebe gefetliche Lofung ichien burch bas mahnfinnige, mit ben Bedürfniffen bes Landes in fcreiendem Widerspruche ftebenbe Gefet felbft vermauert und verriegelt. Da ermachte in Allen, bie etwas ju verlieren hatten, ber ichredliche Bebante, wenn bei biefem gerruttenben Parteifampf jur Zeit ber Reuwahl Alles in voller Auflosung und Berwirrung auseinander fallen murbe, bann werbe bie rothe, in ben Juniusfampfen nur mit Dube niebergefchlas gene Sybra bes Socialismus und Communismus, mit ihren europaischen Berbundeten, unter Lebru Rollin, Magini und ihren Benoffen, wieder fiegreich ihr hungriges, blutlechzenbes haupt erheben, und Alles mit ihrem Feuerrachen verfolingen.

Die Unhaltbarkeit, bie Unsicherheit und innerliche Berwirrung bes politischen Rechtszustandes, die ganzliche Ungewisheit der Zukunft lähmten, neben den steigenden Auflagen
und Lasten, schon lange allen Berkehr, und ftörten durch Furcht
und Mistrauen Handel und Bandel. Längst waren die Illustonen der Revolution verschwunden; das Bolt war müde, und
verlangte um jeden Preis nach Ruhe. Bie schweres Blei
lag daher dem Bürger von Paris die Angst in den Knochen,
eines Rachts würden die Rothen die Sturmglode läuten,

bas Zeichen zur Freihelt, Gleichheit und Brüberlichkeit in ihrem Sinne durch Brand und Raub und Mord gebend, wie sie dies ihnen täglich unter die Rase drohten; und dann würde ihm sein Kostbarstes, seine Boutique in Flammen aufgehen, und seine Habe geplündert, und ihm selbst die Kehle abgeschnitten werden. Wahrlich ein schlechter Lohn für zweizundsechzig Revolutionsjahre, verdracht in stetem Ringen nach der besten Versassung und der idealsten Freiheit! Er selbst, der Unglückliche, fühlte weder den Muth, noch die Kraft in sich, diese Gesahr zu bestehen; der Juniustampf hatte die Rationalgarde mit Schreden erfüllt; er schielte daher mit schreden Blide nach der Armee hin; wohin diese sich neigte, das entschied, wenn ihr oberster Chef den Ruth hatte, ste zu gebrauchen; die Saat war also reif für die Sichel.

Mit folden forgenvollen Gebanken gingen bie republifanischen Burger von Baris am erften Dezember ju Bett, und als fie am folgenden Morgen erwachten und fich die Augen rieben, ba verfündeten ihnen an allen Strafeneden bie Broklamationen bes Brafibenten "im Ramen bes Bolfes" und unter Anrufung von "Freiheit, Gleichheit und Bruderlichfeit," baß in ber Racht ber entscheibenbe Streich gefallen fei, und bie Armee, die mit brennenden Lunten und gefälltem Bajonette von allen Seiten einrudte, biente, fie ju überzeugen, baß es fein Traum aus der Kaiserzeit sei. Da mochte wohl mancher biefer Barifer Philister, ber fonft nicht wußte, ob er an Gott glauben follte, mit erleichtertem Bergen Gott bafur banfen, baß ber Teufel endlich die verfluchte Republik mit ihrem ewis gen Gegant genommen, ba ber Menich boch nun wieber feine Rachtruhe genießen und Morgens mit Ruhe feinen Laben öffnen könne. Auch die hohe und höchfte europäische Diplomatie war vergnügt, benn fie tragt fich mit ber troftreichen Ueberzeugung, die Ruhe von Europa sei wenigstens auf acht Tage wieder gesichert. Bas fann man mehr verlangen? -"Broße Staatsmanner haben ja immer nur bas Rachfte im

Auge!" Die Börse und die Judenschaft ift gar überselig; nie standen seit 1847 die Gurse höher, als seit die Kanonen des Prätendenten die Stimme der Gesetze und der zersprengeten Gesetzeber zum Schweigen gebracht! So weit ist es mit unserm Rechtsbewußtseyn gekommen!

Joinville hatte die Asche bes Kaisers von der fernen Insel im Weltmeer herbeigeholt, Louis Philipp, der Bürgerstönig, hatte sie mit Pomp bei den Invaliden beigesest und damit den Bonapartismus begraben gemeint; jest schien er wieder vom Tod erstanden. Und wie der Oheim in seines befannten Bulletinstyl verfündet hatte: "Das Königreich R. R. hat ausgehört zu existiren und sein altes Könighaus ausgehört zu regieren:" so verfündete sest der Resse: "Die Assemblee ist ausgelöst, der Staatsrath existir nicht mehr."

Die Kurcht ber Besigenden vor ben communistischen Schnapphähnen und rothen Gurgelabschneidern und ber Born ber Armee über ihre Erniedrigung burch bas Regiment ber fouveranen Rammer-Abvofaten und bas Gaufelfpiel ber Parlamente-Regierung, bas maren bie beiben Klugel, auf benen fich ber napoleonische Abler erhob. Und als ben ftarferen ber beiben glügel nannte er bie Armee "bie Elite ber Ration" und forberte querft ihr entscheibenbes Botum über bas nachfolgende Plebiscitum, ihr bamit bas Abelebiplom einer fünftigen Ariftofratie feiner Dillitarberrichaft ertheilend. Ausführung aber mablte er benfelben Tag, an bem bie Gloden von Rotre Dame 1804 ber frangofischen Republik gur Raiserfronung geläutet, und 1805 bie Kanonen von Aufterlis im Dienfte bes triumphirenben Erben ber Revolution gebonnert, ber ben eifernen fuß feines nimmerfatten Ehrgeiges auf ben Raden ber Fürsten und Bolfer gefest.

Rach verhaltnismäßig geringem Biderstande fügte sich Alles dem mit Ruth, Energie und Berschwiegenheit geführten Gewaltstreiche, und war die Republik des Februars die Ueberraschung eines Tages, so fiel sie durch die Ueberrumpelung

einer Nacht; man fieht, die luftigen, wesenlosen Schemen von Berfassungen wechseln hier rasch und rascher, die Todten reisten nicht schneller!

Der einzige Protest, ben bie Provinzen gegen diesen Umsturz ber bestehenden Gesethe erhoben, bestand in den Brutalitäten und wilden Grausamkeiten, durch welche die Rothen,
Zerstörung und Schrecken und Entsehen allum verdreitend, zeigten, was der Welt ihr Sieg bereitet hätte; ein trauriges
Zeugniß von der grauenvollsten Entsittlichung, ich weiß nicht,
soll ich sagen, Frankreichs oder unserer civilisierten Zeit; denn
anderwärts sieht es nicht viel besser aus; die Blutthaten und
Meuchelmorde von 1848 haben es bewiesen.

Und so hat das frangofische Bolf, seit es mit dem Christienthume und mit dem Rechte gebrochen, nach so vielen vorhergehenden, wieder eine neue, ungeheure Demuthigung erstahren; es ist abermal der Welt zu einem Schauspiel, und den Bolfern zu einer warnenden Lehre geworden.

Bebemuthigt wurde die Affemblee, Die mit ber Berfaffung fterben wollte; gebemuthigt ber Staaterath, ber unter vergeblichem Proteste verichwand; gebemuthigt ber gange Rich. terftand, ber ichweigend bas Riebertreten beschworner Befete feben mußte; gedemuthigt alle Illuftrationen Franfreiche, bie auf einen Binf ihrer Freiheit beraubt wurden; gebemuthigt Die Armee in ihren eingeferferten afrifanifchen Generalen; gebemuthigt bie Breffe, Die auf Commando verstummte; gebemuthigt bie rothen Demagogen und geheimen Befellichaften, bie in ihrer fläglichen Dhumacht erfchienen; gebemuthigt alle Barteien, außer ber fiegenben, und felbft biefe murbe überrafcht, benn ber zweite December mar nicht ihr Bert, fonbern ber geheim gehaltene Sanbftreich eines Gingigen ; gebes muthigt gang Baris, bas, von ben Ranonentugeln begrußt, bie Bewalt ber Baffen ale oberfte Schiederichterin erfennen mußte; gebemuthigt bie Provingen, benen feine Bahl blieb, als mit helotischem Schweigen fich Dem Stagteftreich von Paris zu unterwersen, wie sie sich allen früheren, bort volls
führten Revolutionen, ohne Ausnahme, unterworsen hatten;
gedemüthigt endlich ganz Frankreich, das gegen die rothen Hyanen fein anderes Rettungsmittel weiß, als sich unter
ben Schutz des Sabels eines Dictators zu stellen, den es
unter dem Bürgerkönig, wegen der Attentate von Straßs
burg und Boulogne, als einen abenteuerlichen Flibustier
verlachte und ruhig in den Kerker werfen ließ, und der jest
zu ihnen spricht: "Du bist der Souverain; ich aber
besehle dir, wähle zwischen mir und dem Chaos,"
denn das ist der Sinn des großen Wahltages vom 20. Des
cember, an welchem Frankreich durch das allgemeine Stimms
recht seine Souverainetät ausüben soll!

Nach zweiundsechszig Revolutionsjahren hat bas ungludliche, zerriffene, von Steuern erdrückte Land nicht nur feine Freiheit, sondern nicht einmal die Grundlagen einer Berfassung gewonnen; es glaubt sich vielmehr gezwungen, einem Soldaten Bollmacht zu ertheilen, ihm die zu octropiren, die er noch in der Tasche hat! Bahrlich ein Berg, der weniger als eine Maus geboren!

Bird aber das französsische Bolf ben Sinn einer so scharfen Demüthigung, einer so tragischen Ironie verstehen? Wird
es von seinem politischen Atheismus, von seiner revolutionären Hoffart zu seinem Gott, zu seinem Recht und zu seinem
rechtmäßigen Fürsten zurüdkehren? — und so endlich die zerstörenden Revolutionen und die erniedrigenden Handstreiche
schließen? — Leider ift dazu wenig Hoffnung vorhanden!

Es ift wohl wahr, Louis Rapoleon verspricht ihm als Preis für diese Schmach, das rothe Ungeheuer der Revolution zu zermalmen. Er läßt fusiliren und deportiren. Allein wird er sein Bersprechen lösen können, er, der selbst die Revolution seine Mutter und den Despotismus seinen Bater nennt; der in seinen eigenen Proklamationen sich als den Fortseher "des durch die Revolution regenerirten

und durch ben Kaifer"— bas heißt: ben Despotism — "organisirten Frankreichs" hinstellt, und ber den Rothen nicht ben Schild des Rechtes, sondern ein unter Geschüstdenen erfolgtes Plebiscit entgegenhalten will, und dabei mit einem Fuß auf den Kanonen, mit dem andern auf der Bolfssouveranetät des allgemeinen Stimmrechtes steht! Seine Stellung ohne festen Grund wird feine beneidenswerthe seine. Einer faulen Republik, die den Todeskeim in sich trug, wird eine faule Monarchie in kaiserlichem Prunkgewande folgen. Das ist menschlicher Boraussicht nach der Sinn des zweiten Dezembers 1851.

Es sind catilinarische und pratorianische Zustande einer corrupten Civilisation, die des Gehorsams unfähig und der Freiheit unwürdig ist. Welch Heil fann daraus erblühen? Wir beklagen diese Zusunft Frankreichs; denn ohne ein beruhigtes und in sich besestigtes Frankreich fein Friede, feine Sicherheit, keine Entwassnung, keine Berminderung der Lasten, kein beruhigtes Europa.

Bohl mag die Erwählung des Napoleoniben, da die große Masse von den Principien der Revolution nicht lassen will, eine Rothwendigfeit, ja ein unverhofftes Glud seyn: allein welche traurige Alternative!

Da inzwischen bereits Tausende in Frankreich vor dem Spiegel ihre Toilette für bas neue Regime machen und die Höslingsmanieren des Imperialismus schon einstudiren, so werden wir nach der erfolgten Wahl den Erwählten, sein Werf, seine Person, seine Stellung und Umgebung naher in's Auge saffen.

Greis in pleje Schmach, das volde Ungebeure der Revellutien an ermalinen. Erställt fufiliren und depoeteren, Allela wird er fein Berfprecken löfen können, er, der felde die Resolution feine Mutter und den Tespoelsenist felnen Bater nermit, der in felnen elgenen Proflamationen fich als den Korrscher "des durch die Revolution regenerleten



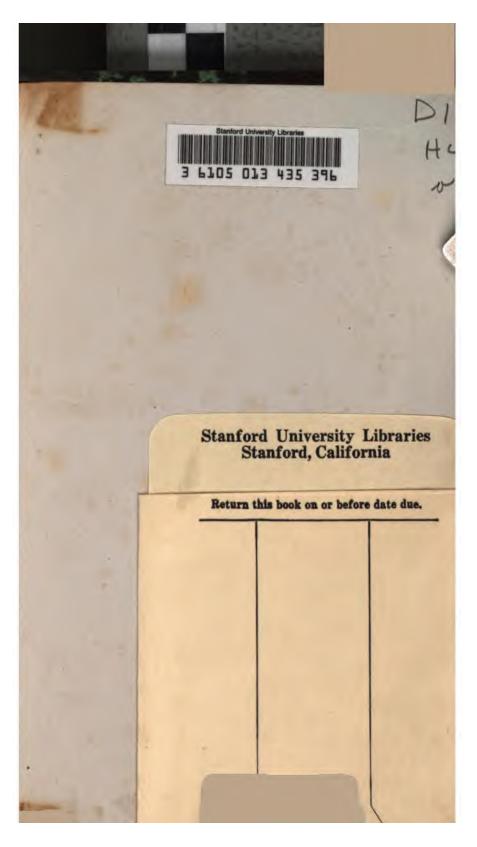